

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

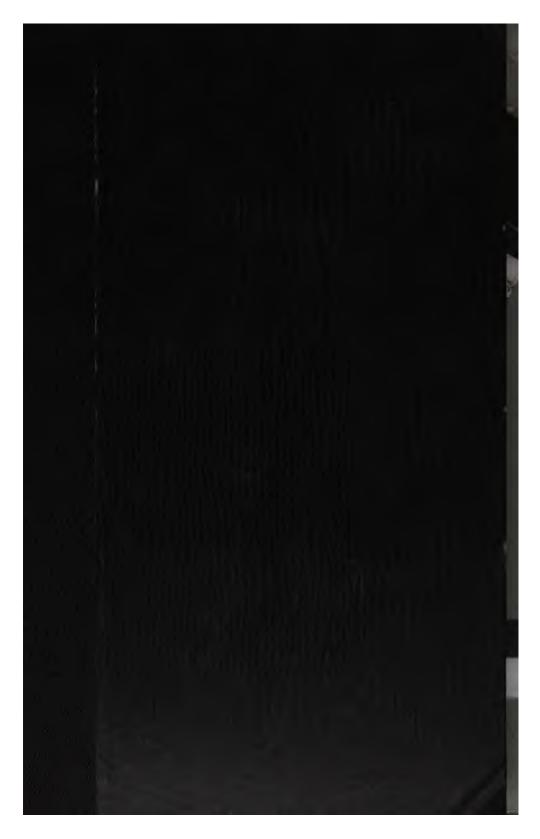



1

,

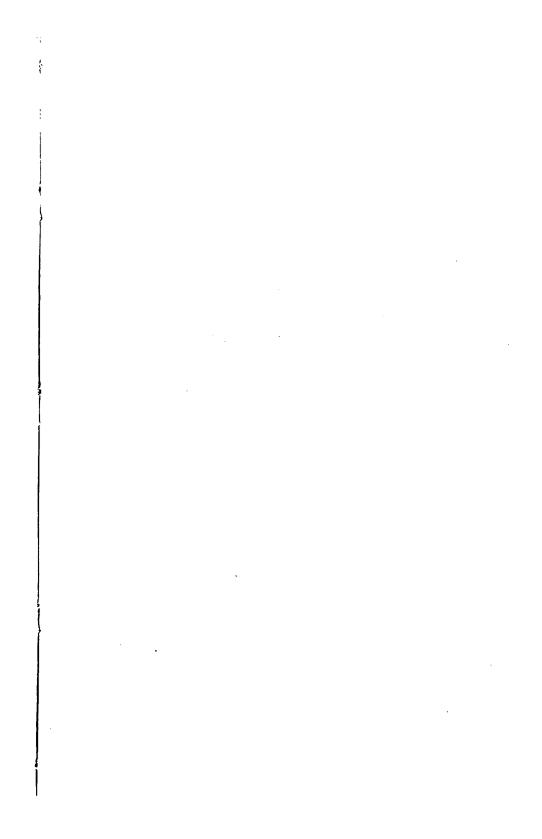

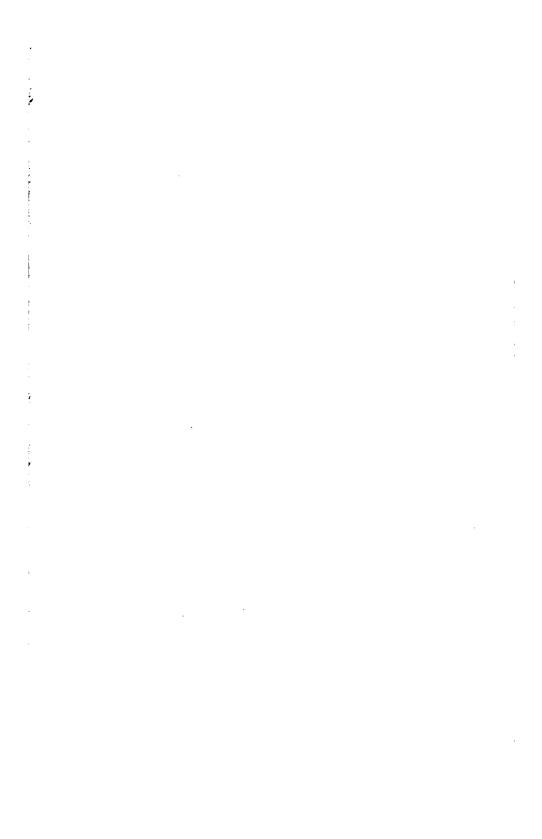

## Thüringische

# Rirhengeschicht

feinen Landsteuten ergabit

Don

Dermann Webhardt,

Bweiter Band.



Rudoll Horemann Plarrar Neustadi, Orla

Gotha.

Friedrich Andreas Perthes.

4 1881.

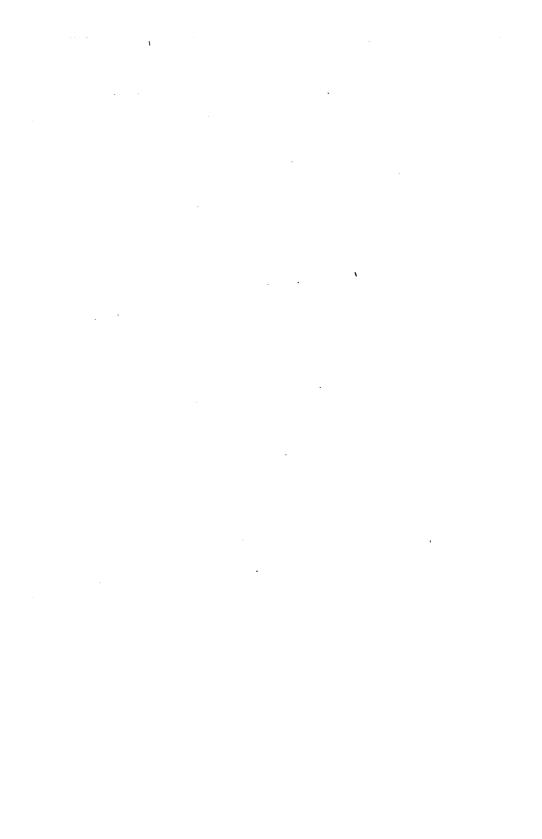

### Thüringische

## Kirchengeschichte,

feinen Landsleuten erzählt

nod

Sermann Gebhardt, Bfarrer in Molfoleben bei Gotha.

Bweite Balfte:

Bom Beginn der Reformation bis zur neueren Zeit.



**Cotha.** Friedrich Andreas Perthes. 1881.

. ,

### Inhalt des zweiten Bandes.

| I. Die Zeit der Freunung und der Aeubisdung.<br>(Bon 1517 bis 1552.)         | Ceite      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Die Bereitung bes Ruftzeugs                                               | 3          |
| 2. Die 95 Sätze und die Bannbulle                                            | 14         |
| 3. Worms und die Warthurg                                                    | 26         |
| 4. Ausbreitung und erste Ordnung des Neuen                                   | 41         |
| 5. Der Bauernkrieg                                                           | <b>5</b> 6 |
| 6. Durchführung und Ausgestaltung ber Reformation                            | 87         |
| 7. Berwahrung, Bekenntniß und Bund ber Evangelischen                         | 115        |
| 8. Bon 1532 bis 1537                                                         | 119        |
| 9. Beitere Einführung ber Reformation und Luthers Ausgang .                  | 140        |
| 10. Der schmalkalbische Krieg                                                | 156        |
| 11. Das Interim                                                              | 163        |
| 12. Johann Friedrichs Befreiung                                              | 167        |
| II. Die Zeit der Zeschränkung und der Jeftstellung. (Bon 1555 bis 1618.)     |            |
| 1. Landesgeschichte                                                          |            |
| 2. Die Lehrstreitigkeiten                                                    |            |
| 3. Die Kirchenordnungen                                                      |            |
| 4. Das Kirchenlied                                                           | 212        |
| 5. Das Leben                                                                 | 218        |
| III. Die Zeit der Zerrüttung und der Wiederherstellung. (Bon 1618 bis 1675.) |            |
| 1. Die Regentensolge                                                         |            |
| 2. Der breißigjährige Krieg in Thüringen                                     | 276        |

|    |                            |   |     |    |  |  |  |   | Seite       |
|----|----------------------------|---|-----|----|--|--|--|---|-------------|
| 3. | Die Pfarrer im Krieg       |   |     |    |  |  |  |   | 311         |
| 4. | Fürften und Bolt nach be   | m | Kri | eg |  |  |  |   | <b>32</b> 0 |
| 5. | Das Perenwesen             |   |     |    |  |  |  |   | 356         |
| 6. | Der funtretistische Streit |   |     |    |  |  |  | , | 367         |
| 7. | Das Kirchenlieb            |   |     |    |  |  |  |   | 376         |
| 8. | Erfurt                     |   |     |    |  |  |  |   | 386         |

### I. Die Zeit der Trennung und der Neubildung.

Bon 1517 bis 1552.

### 1. Die Bereitung des Ruftzengs.

Am 10. Rovember 1483 wurde dem Schieferhauer oder Bergmann Hans Luther von seiner Ehefran Margaretha, geborener Lindemann, in Eisleden, wohin er nicht lange vorher um besserne Erwerdes willen aus seiner Heimat Möhra zwischen Eisenach und Salzungen gezogen war, ein Sohn geboren, welcher am folgenden Tage, am Fest des heiligen Martin, getaust und Martin genannt wurde. Bald nachher siedelten die Eltern nach Mansfeld über. Hier arbeitete Ansangs der Bater als ein armer Hauer, und die Mutter trug das Brennholz auf dem Rücken ein; allmählich jedoch erward sich Hans Luther zwei Feuer- oder Schmelzösen und wurde Rathsherr der Stadt. Wie er wegen seiner Rechtschenheit bei allen braven Männern in Achtung stand, so galt seine Frau den ehrdaren Weidern als ein Borbild von Zucht und Gottessucht. Ihren Sohn erzogen sie in guter Meinung streng, ja allzu streng.

Weil sich die Bermögensumstände der Eltern mittlerweile bereits etwas gebessert hatten und Martin gute Gaben zeigte, wurde er für die gelehrte Laufbahn bestimmt. Er kam daher, sobald er lesen und schreiben gelernt hatte, in die lateinische Schule zu Mansseld. Den Gegenstand des Unterrichts bildeten hier die zehn Gebote, der Linderglande, das Baterunser und die Ansangsgründe der

lateinischen Sprache nebst driftlichen Gefängen. Die Rucht mar. wie in allen Schulen, überaus hart; Luther wurde, wie er felbst erzählt, an einem Vormittag 15mal nacheinander gestrichen. Auch flagt er später, daß ihm und Anderen in der Schule Christus nur immer als ein zorniger Richter vorgehalten worben sei, ber am jungften Tag Rechnung forbern werbe, wie man bie Sunbe gebüßt und wie viel aute Werke man gethan babe; und weil man niemals habe genug buffen können, so sei man mit seiner Kurcht weiter auf die Beiligen im himmel als Mittler gewiesen und gelehret worden, die liebe Mutter Christi anzurufen, und wo sie nicht genug gewesen, ba babe man die Apostel und andere Beilige zu Bülfe genommen, bis man zulett auf bie Beiligen gekommen sei, von benen man gar nicht wisse, ob sie beilig gewesen, ja bie zum mehreren Theil gar nie gewesen seien. Dagegen rühmt er. baß burch Gottes Macht und Wunder auch unter dem Bapft erhalten worben sei bas Gebet, ber Psalter, Baterunser, Glaube, gebn Gebote, besgleichen viel gute Gefänge, beibes lateinisch und beutsch: er nennt beghalb bes Papstes Kirche sein Baterhaus, bessen er nicht vergessen wolle.

M8 Martin bas 14. Lebensjahr angetreten hatte, wurde er nach Magbeburg auf bie lateinische Schule ber Franzistaner ober Rullbrüber geschickt. Doch schon nach einem Jahr kam er nach Eisenach, weil ba die Mutter ihre Berwandtschaft hatte. Während er bei bieser Veränderung einige Zeit in Mansfeld war, ftarb ber alte Graf Güntber: Hans Luther mar an sein Sterbelager gerufen worden und bis zu seinem Ende bei ihm geblieben; babeim rühmte er gegen seine Leute, was für ein herrliches Testament ber Graf hinterlassen habe, und als man basselbe wiffen wollte, sagte er, bag ber Graf allein auf bas bittere Leiben und Sterben unseres herrn Jesu Christi von bieser Welt habe abscheiben, sich seines Verdienstes allein getrösten und ihm seine Seele befehlen wollen. Damals gebachte Martin: "Soll benn bas so ein treffliches Testament sein?" ihn wollte bunken, es ware wohl ein ansehnlicheres Testament gewesen, wenn ber Graf etwas Stattliches jum Gottesbienft, jur Pfarrfirche ober ju Klöftern geftiftet batte.

Wie in Magbeburg, so ersang sich Martin auch in Eisenach als Currentschiller sein Brot vor ben Thuren, bis ihn Frau Ursula

Cotta, die wegen seines andächtigen Singens und Betens in der Kirche eine sonderliche Zuneigung zu ihm gefaßt hatte, zu sich und an ihren Tisch nahm. An Johannes Trebonius hatte er einen tüchtigen Lehrer, und bald that er sich durch seinen guten Berstand und seine Neigung zur Wohlredenheit vor seinen Genossen bervor.

Im Jahr 1501 bezog Luther bie hohe Schule zu Erfurt. Die Eltern erhielten ihn baselbst vom Segen ihres Berggutes. Gemäß bem bamaligen Gang ber Studien trieb er zunächst bie Philosophie, namentlich bei bem auch später als sein Lehrmeister von ihm verehrten berühmten Theologen und Bbilosophen, bem "Doctor von Erfurt", Jodocus Trutvetter aus Gifenach. seiner schnellen Auffassung batte er sich balb eine tüchtige philosophische Bilbung im bamaligen scholaftischen Sinn bes Wortes angeeignet. Bon Natur ein hurtiger und fröhlicher Geselle, fing er boch alle Morgen sein Lernen mit berglichem Gebet und Rirchengeben an, wie benn sein Spruch war: "Fleißig gebetet ift über bie Balfte ftubirt!" Wenn feine Borlefungen gehalten wurden, bielt er sich gern auf ber Universitätsbücherei auf, um bie guten Bücher fennen zu lernen. Da tommt er, nach ber befannten Erzählung bes Matthesius, auch eines Tages auf die lateinische Bibel und bemerkt mit großem Berwundern, daß barin viel mehr stebe. als in ben Bostillen und auf ben Kanzeln ausgelegt zu werben pflegte; wie er sich im Alten Testament umfieht, stößt er auf die Geschichte von Sanna und Samuel, die lieft er eilig mit herzlicher Freude burd und wünscht von Grund seines Bergens, ber getreue Gott wolle ihm bermaleins auch ein solches Buch zu eigen bescheeren. In dieser Fassung ift freilich bie Erzählung nicht stichhaltig; Bursenordnungen, auffallend viele handschriftliche Bibelauslegungen und ausbrudliche Nachrichten bezeugen, daß ichon lange ber gerade in Erfurt Lehrer und Schüler sich weit mehr als anberswo mit bem Stubium ber beiligen Schrift beschäftigten; und wenn Luther, wie er in einem Brief an Trutvetter schreibt, von biesem belehrt wurde, daß man nur die fanonischen Bücher gläubig annehmen, alle anderen aber prüfen muffe, so hat er offenbar icon frubzeitig in Erfurt einzelne Bucher ber beiligen Schrift, und zwar, wie es ba üblich war, nach ber Anleitung bes Rifolaus

von Lyra getrieben; wohl aber wird Luther jenes Tages bie hannageschichte zuerft tennen gelernt und sich ben Besitz einer ganzen Bibel gewünscht baben. Nicht lange bernach fällt Lutber in eine schwere Krantheit, so bag er sich seines Lebens gar verzeiht; ein alter Priester aber, ber ihn besucht, spricht ihm tröstlich zu: "Mein Baccalauree" — biese erste akademische Würde batte Luther bereits erlangt —, "feid getrost, Ihr werbet bieses Lagers nicht sterben, unser Gott wird noch einen großen Mann aus Guch machen, ber viel Leute wieder tröften wird; benn wen Gott lieb bat. und baraus er etwas Seliges zieben will, bem legt er zeitlich das heilige Kreuz auf, in welcher Kreuzschule geduldige Leute viel lernen!" In biefer Zeit war Luther einft mit einem Begleiter auf ber Reise zu seinen Eltern etwa eine Stunde von Erfurt; von ungefähr stieß er mit dem Ruß an seinen Degen, die Rlinge fuhr heraus, und er stach sich so, daß eine Hauptader zerschnitten wurde; das Blut wollte sich nicht stillen lassen, und als er auf bem Rücken liegend bas Bein in die Höbe und den Finger auf Die Wunde hielt, schwoll das Bein gewaltig auf; endlich tam ein Feldscheer aus der Stadt berbei und verband ibn; in der Todesgefahr rief Luther immer: "Maria bilf!" und als in ber Nacht bie Wunde aufging und er eine Ohnmacht bekam, rief er abermals die Maria an. "Damals", sagte er später, "wäre ich auf Marien babin gestorben!"

Im Jahre 1505 erlangte Luther, bessen Geistesgaben bereits ansingen die Bewunderung der ganzen hohen Schule zu erregen, als zweiter unter 17 Bewerbern, die Magisterwürde, und nach dem Rath seiner Angehörigen legte er sich nun auf das Studium der Rechte; namentlich sein Vater wollte durchaus nicht, daß er Psaff oder Mönch würde, um in fremden Gütern wohl zu leben und gute Tage zu haben, vielmehr sollte er ihm einmal in weldslichen Aemtern und Würden Shre machen, auch gedachte er ihn reich und ehrlich zu freien. Wit großem Eifer studirte Luther, besonders unter dem berühmten Henning Göde, die Rechtswissenschaft; schaffte er sich doch trotz seiner kärglichen Mittel schon in den ersten Jahren das ganze Corpus juris an. Nebenher beschäftigte er sich auch eine Zeit lang mit den alten römischen Schriftstellern, las Eicero, Plantus, Birgil und prägte sich manche

ihrer Sprüche ein. Wenn er aber später wohl bebauerte, in seiner Jugend nicht noch mehr Poeten und Historien gelesen zu haben, so war ihm doch die Begeisterung für die Alten, wie sie im Areise der jungen Erfurter Poeten herrschte, von vorn herein fremd; nur mit Einem von diesen, mit Erotus Rubianus, hatte er freundschaftlichen Umgang.

Wie wenig Luther die weltlich-heitere Lebensanschauung ber Humanisten theilte, wie wenig aber auch die Rechtswissenschaft fein Herz befriedigte, erseben wir daraus, daß er sich 1505 in bas Augustinerkloster aufnehmen ließ. Die Ursache mar biefe: oftmals wenn er Gottes Zorn und Strafgerichte ernstlicher bebachte, hatten ihn plötlich solche Schreden ergriffen, bag er barüber fast seinen Beift aufgegeben hatte. Dazu tamen aber noch besondere Anlässe: ein guter Freund murbe ibm erstochen, und auf einem Wege wurde er durch ein großes Wetter und einen greulichen Donnerschlag hart erschreckt; als er ba zur Erbe niebergefallen war, that er bas Gelübbe, er wolfe ins Kloster gebn, Gott allha bienen, ibn mit Messebalten versöhnen und bie ewige Seligkeit mit klösterlicher Beiligkeit verdienen. Sobald er nach Erfurt tam, lub er seine Freunde zu Baft, machte nach seiner Gewohnheit mit ihnen eine Musik, forberte sie auf, jetzt mit ihm fröhlich au fein, benn sie würden ihn in solcher Gestalt nicht lange um fich haben, und zeigte ihnen sein Borbaben an. Go unverhofft ihnen das war, und so sehr sie ihm abredeten, er blieb bei seinem Entschluß und begab sich, ebe man sich's versab, in bas Plofter zu St. Augustin. Bon bier aus zeigte er am nächsten Tage seinen Eltern und Freunden ben vollzogenen Schritt an. Seine Mitschüler beobachteten Tage lang, boch vergebens, bas Aloster, um ihn womöglich wieder beraus zu bekommen. Bater aber sagte ibm brieflich alle väterliche Gunft auf, nannte ihn auch in seinem Schreiben wieder "Du", während er ihn als Magister "Ihr" angerebet hatte. Als ihm inbessen zwei Söhne an ber Peft starben, auch Martin tobtgesagt wurde, ließ er fich von seinen Freunden bereben, jum Eintritt bes Sohnes in ben Orben seine Einwilligung zu geben; er that's jedoch ungern und sprach: "Es gebe bin, Gott gebe, daß es wohl gerathe!" Sohn bat felbft fpater seinen eigenmächtigen Schritt gemigbilligt,

freilich auch erkannt, was Gottes Absicht gewesen, als er ihn in biesen Irrthum dahin gab.

3m Rlofter erhielt Luther auf seine Bitten eine lateinische Bibel; er burchlas fie mit großem Eifer, hatte aber für Bieles in ihr noch teine Augen; erft die Anfechtungen sollten ihn in diefelbe bineinführen. Einigen feiner Rlofterbrüber war an feinen Studien nichts gelegen; sie sprachen wohl: "Sie tibi sie mihi", b. i. "es gebe bir wie mir!", gaben ibm einen Bettelmond mit und sprachen: "Saccum per naccum", b. i. "ben Sac aufgebodt!", "cum sacco per civitatam", b. i. "mit bem Sad burch bie Stadt! mit Betteln und nicht mit Studiren bient und reichert man das Kloster!" Ja, sie luben ihm als Novizen viele schmutzige Arbeiten wie bas Säubern ber unflätbigften Gemächer auf. Als sich jedoch die Universität über solche unwürdige Behandlung eines Magisters beschwerte und ber Orbensprovincial Johann Staupit Luthers brennenden Gifer für bas Schriftstudium wahrnahm, verhandelte er mit dem Prior, daß Luther das Terminiren, sowie alle gemeine Arbeit erlassen wurde und er seines Studirens in ber beiligen Schrift warten konnte. Von bieser wollte freilich ber Rlosterlebrer felbst nichts wiffen. "Ei Bruber Martin", sagte er einmal zu Luther, "was ist bie Bibel? man soll bie alten Lehrer lesen, die haben ben Saft ber Wahrheit aus ihr gesogen, die Bibel richtet allen Aufruhr an!" Als Luther in biefer Zeit auf ber Rlosterbücherei auch ein Buch von Johann Sug fand und aus Fürwit lüstern wurde zu seben, was doch der Erzieter gelehrt batte, entsette er sich zwar, warum boch ein Mann verbrannt ware, ber bie Schrift so driftlich und gewaltig habe führen können; er tröftete fich aber bamit: "Bielleicht bat er folches geschrieben, ebe er ein Reger geworben ift!" "Denn", fest er hinzu, "ich bes Rostniger Conciliums Geschichte noch nicht wußte!"

Nach Beendigung seines Novizenjahres that Luther Profeß, wobei er statt seines Taufnamens "Martin" den Namen "Augustinus" empfing; denn die Mönche pstegten ihr Selübde mit der Tause zu vergleichen. Am Sonntag Cantate 1507 wurde er auch zum Priester geweiht und las seine erste Messe, wozu nebst vielen anderen Gästen auch sein Bater kam und ihm zwanzig Gülden schenkte. Als man nach der Messe zu Tische saß, hielt

Luther seinem Bater vor, warum er sich boch so wider sein Mönchwerben gesetzt babe; ber Bater aber sprach: " Sabt 36r nicht gelesen in ber Schrift, daß man Bater und Mutter ehren soll?" und als ber Sobn sagte, er sei ja burch eine erschreckliche Erscheinung vom Himmel gerufen worben, erwiderte der Bater: "Gott gebe, bag es nicht ein Betrug und teuflisch Gespenft gewefen!" ja, er erklärte gerabeberaus: "3ch muß allhier sein, effen und trinken, wollte lieber bavon sein!" und als ihm ber Sobn einreben wollte, er könne ibm ja im geiftlichen Stand mit Beten und anderer Andacht mehr dienen als im weltlichen. fagte ber Bater: "Wollte Gott, bag ibm also ware!" Er meinte eben, wie er auch später bem Sobn sagte, bag binter bem geiftlichen Stand eitel Bleisnerei und Büberei stede. Luther aber konnte von seiner Priesterweihe an nicht zufrieden sein, wenn er nicht täglich eine Messe gelesen hatte, und es war ihm ein rechter Ernft bamit; "mein herr Jefu", fo betete er allemal zu Enbe, "ich komme zu dir und bitte dich, du wollest alles, so ich in meinem Orden thue und leide, dir gefallen lassen und annehmen au einer Bergleichung für meine Sünde!" Die Bibel batte man ihm wieder genommen, er studirte gehorsamlich und mit dem größten Gifer die Kirchenlebrer. Darüber vergag er wohl öfters bie kanonischen Stunden zu sprechen; bann schloß er sich aber in seine Zelle ein und bolte bas Versäumte nach, ohne Speise ober Trank zu sich zu nehmen. Er schwächte sich baburch so, baß er einmal fünf Wochen lang nicht schlafen konnte und fast in Beifteszerrüttung gerieth. "Wahr ist's", tonnte er später von fich schreiben, "ein frommer Monch bin ich gewesen, und meinen Orben habe ich so gestrenge gehalten, daß ich's sagen barf: ,ift je ein Mönch gen himmel gekommen burch Möncherei, so wollte ich auch binein gekommen sein'; ich batte mich, wo es langer gewährt batte, zu Tobe gemartert mit Wachen, Beten, Lesen und anderer Arbeit!"

Und babei war Luther boch stets in sich betrübt und geängstigt. Er selbst schreibt bavon: "Ich hielt täglich Messen, und bei einer jeden Messe rief ich drei Patrone an, ich mattete meinen Leib mit Fasten und Wachen ab und hielt dafür, ich würde auf diese Weise dem Gesetz ein Genüge thun und mein

Gewissen vor dem Steden des Treibers befriedigen; aber ich richtete nichts aus, und je weiter ich auf diesen Wegen fortging, besto mehr wurde ich erschreckt, so gar daß ich würde verzweifelt sein. wenn mich nicht Christus gnäbiglich angesehen und mit dem Lichte seines Evangeliums erleuchtet batte!" Wenn er seine Sunde auch noch so ernstlich bereut, so weit ibm möglich war, alle gebeichtet. auch die aufgelegte Buße so bart und streng gehalten batte, als er nur konnte, stand er gleichwohl immer in Zweifel, ob er genugsam bereut und nichts vergessen habe; weder die Absolution noch die Trosssprüche ber Beichtväter vermochten ibn zu berubigen. Befferer Troft ward Luthern zu Theil burch Staupigens ebenso fraftige wie lichtvolle, mundliche und briefliche Zusprachen; namentlich rühmt Luther fpater, wie Staupigens Wort, es fei keine mahre Buße als die, welche aus der Liebe zu Gott und seiner Gerechtigkeit berfließe, in seiner Seele gehaftet, wie er basselbe durch die beilige Schrift bestätigt gefunden babe und ibm so die Buffe, welche ibm porber bas bitterfte Wort in ber ganzen beiligen Schrift gewesen, das sugeste und lieblichste geworden sei. auch Andere halfen ihm wohl mit einem einfachen Wort. fagte einmal fein Beichtvater ju ibm, als er in großer Befümmernig beichtete und immer keine rechte Sunde vorbrachte: "Du bift ein Narr, Gott gurnet nicht mit bir, sonbern bu gurneft mit ibm!" Als er einst seinem Rlosterlehrer seine Anfechtungen klagte, antwortete ibm biefer: "Was thuft bu, mein Sobn? weißt bu nicht, bak unfer herr felbst uns befohlen bat, zu boffen und zu glauben?" Bang besonders gebachte Luther später mit Dank und Ehren eines alten Klosterbruders, der ihn mit seinen Klagen über Anfechtungen auf den Glauben verwies, wo es beiße: "Ich glaube an die Bergebung ber Sünden!" Diesen Artifel legte er so aus: "Es ist nicht genug, im allgemeinen zu glauben, daß etlichen vergeben werde, wie auch die Teufel glauben, daß dem David oder Petrus vergeben sei, sondern das ist Gottes Wille: ein jeglicher soll glauben, daß ihm vergeben werbe; benn das ist bes Apostels Meinung, daß der Mensch aus Gnaden gerecht werde durch den Glauben!" Durch solche Rebe wurde Luther nicht allein gestärkt, søndern auch aufmerksam gemacht auf den Sat, den Baulus so oft einschärft: "Wir werben burch ben Glauben gerecht!" Bon

hier aus ging Luthern allmählich ein helleres Licht über Reben und Geschichten der heiligen Schrift, namentlich über die Lehre von der Rechtfertigung auf.

Geförbert wurde babei Luther auch burch ben Augustinis. mus feines Orbens. Andreas Proles, 1429 in Oresben geboren. 1451 in das Augustinerkloster Himmelsvforte eingetreten, jeit 1453 Prior baselbst, 1458 jum Generalvicar ber Augustiner für Deutschland erwählt, burch Frommigfeit, Sittenreinheit und große Beredtsamkeit ausgezeichnet, batte nicht nur felbst das Studium des beiligen Augustinus eifrig getrieben, sonbern basselbe auch unter seinen Orbensgenossen verbreitet. seinen Predigten batte er vielfach über die Wertbeiligkeit in der Rirche bitter geklagt und wiederholt sich babin ausgesprochen, bie Sache bes Christenthums babe eine fraftige und große Reformation nöthig, und er sehe im Beist voraus, daß dieselbe nabe bevorftebe. Auf die Frage, warum er nicht selbst Hand ans Wert lege, äußerte er sich, er sei zu alt und schwach bazu; "ber Herr wird aber einen Selben erweden, . . . ber bie Reformation anfangen wird, . . . und bessen beilbringenden Dienst werdet ibr burch Gottes Gute erleben!" Als er in einem Rlofter feines Ordens bas Bild Racharias', bes Erfurter Siegers über huß in Roftnit, mit ber papftlichen Rose auf bem Barett fab, foll er gesagt haben, ein solches Chrenzeichen wünsche er nicht zu tragen. Auf einem Concil in Italien widersetzte er sich standhaft der Ginführung eines neuen Festtages: bas driftliche Bolk sei burch bas Blut Christi erlöft und nur allzusehr schon mit überlieferten Satungen beladen. Auf biefe Erklärung bin wurde er in den Bann gethan und mußte flieben; unterwegs soll er die Waffen, mit denen er sich gegen einen Ueberfall versehen hatte, weggeworfen haben mit ben Worten: Die Sache sei ja nicht seine, sondern Gottes, und könne mit den Waffen der ganzen Welt weder unterbrückt noch vertheibigt werben, geschweige von einem alten abgelebten Greise. In himmelspforte wurde er trop des Bannes mit Freuden empfangen, auch erlangte er durch Fürsprache des Erzbischofs von Magbeburg, Bergog Ernst von Sachsen, Die Lossprechung vom Bann, jedoch unter ber Bedingung, daß er sich in Rom wegen der ihm schuldgegebenen Retereien verantworte.

Schon war er an ber italienischen Grenze angelangt, als er auf ben Rath eines befreundeten Kardinals umkehrte; krank kam er in das Augustinerkloster zu Kulmbach und starb daselbst, wahrscheinlich 1503. Luther redet von Proles als einem Manne von großem Namen und Glauben, der von vielen für heilig gehalten worden sei. Bon dem durch Proles aufgekommenen, z. B. durch Staupitz vertretenen und allem Anschein nach gerade im Ersurter Augustinerkloster besonders früh und stark gepflegten Augustinismus blied Luther natürlich nicht unberührt; und so wenig auch durch solche Einslüsse die Umkehr von der Wertgerechtigkeit bei ihm hervorgerusen worden war, so kamen ihm dieselben doch bei seiner neu eingeschlagenen Richtung entgegen und konnten nicht versehlen, ihn in derselben zu bestärken und weiter zu führen.

Durch Bermittelung Staupigens, ber "an Bruder Martinus eine sonberliche Geschicklichkeit und Frömmigkeit gespüret" hatte, wurde Luther 1508 von Kurfürst Friedrich dem Weisen an seine Universität in Wittenberg berusen. Her hatte er zuerst Vorlesungen über philosophische Fächer zu halten; aber schon 1509 wurde er zum ersten theologischen Grad zugelassen. Daneben drang Staupig in ihn, sich doch im Predigen zu üben; Luther drackte erst allerlei Ausslüchte vor, wie: "Herr Doctor, Ihr dringt mich um mein Leben, ich werde es nicht ein Viertelzahr treiben!" worauf ihm Staupig antwortete: "Wohlan, in Gottes Namen, dem sei gleich also, wie soll man ihm denn thun? unser herr Gott hat große Geschäfte und bedarf darneben auch kluger Leute!" Endlich entschoß sich Luther, vor seinen Klosterbrüdern im Remter, dann auch im Klosterfirchlein vor der Gemeinde zu predigen.

Wahrscheinlich wegen einer im Augustinerorden entstandenen Mißhelligkeit wurde Luther 1510 mit noch einem Mönch nach Rom geschickt. Er unternahm die Reise um so lieber, als er hoffte, durch den Besuch der heiligen Oerter Ruhe für sein wieder beunruhigtes Gewissen zu finden. Als er Roms zuerst ansichtig wurde, siel er auf die Erde nieder, hob die Hände auf und ries: "Sei mir gegrüßt, du heiliges Rom!" In Rom selbst freilich sand er es ganz anders, als er gedacht, und nachmals hat er sich öfter geäußert, niemand glaube, was zu Rom für Büberei und

areulide Sünde und Schande gebe, er sebe, hore und erfahre es benn; baber man auch im Sprüchwort fage: "Ift irgend eine Hölle, so muß Rom darauf gebaut sein!" Er selbst war, nach seinem Ausbrud, in Rom auch so ein toller heiliger, lief burch alle Kirchen und Klöster und glaubte alles, was baselbst erlogen und erstunken ift; er hielt auch wohl neun ober gehn Meffen au Rom, und es war ibm bazumal sehr leib, bag sein Bater und Mutter noch lebten, benn er batte sie gern aus bem Fegfeuer erlöft mit seinen Messen und anderen trefflichen Werken und Gebeten mehr. Als er aber bie Stufen an ber fogen. Pilatusstiege binaufrutschte, um den vom Bapst bafür verbeikenen Ablak zu erlangen, ba war ihm nicht anders zu Muthe, als wenn ihm mit Donnerstimme zugerufen wurde: "Der Gerechte lebt feines Glaubens!" Diefer Spruch hatte ibn nach Rom begleitet, ibn nahm er von da mit zurück, und allmäblich lernte er immer besser versteben, was der Apostel damit gemeint, nämlich die Gerechtigkeit, die von Bott um Christi willen zugerechnet wird.

3m Jahr 1512 beschloß Staupit und ber ganze Convent ber Augustiner, daß Martinus in der heiligen Schrift Doctor werben solle. Nach bemüthigen Einwendungen fügte fich Luther; ber Aurfürst, welcher Luthern predigen gebort und ihn schätte, batte bie Rosten übernommen, und feierlichst wurde Luther burch Andreas Bobenftein, genannt Karlftabt, Archibiakonus ber Allerheiligenkirche, mit ben Ehrenzeichen eines Doctors in ber beiligen Schrift geschmudet. Des bamals ihm übertragenen Berufes und von ihm geleisteten Eides bat sich Luther nachher gar manchmal getröftet, wenn ihm bange werben wollte über jenen Rämpfen, wer's ihm boch befohlen und wie er's benn verantworten fonne, solch ein Wesen in ber Christenheit anzurichten. Luther fing nun an, Borlesungen über ben Brief an die Römer und über die Psalmen au balten; in seiner Auslegung zeigte er ben Unterschied von Gesetz und Evangelium und widerlegte die in Schulen und auf Ranzeln berrschende Lebre, als ob sich die Menschen durch ihre eigenen Werke Bergebung ber Sünden verdienten und durch äußeres Thun vor Gott gerecht würden. Um aber bie Lebre aus ben Quellen schöpfen und ein sicheres Urtheil haben zu können, legte er sich in biefer Zeit auch auf die griechische und die hebraische Sprache. Nächst der heiligen Schrift studirte er besonders die Schriften des heiligen Augustin und die Predigten Taulers. Schon hatte er sich ein solches Ansehen erworden und durch Borlesungen, Disputationen, Predigten und Schriften im Berein mit Gleichgesinnten in Wittenberg die bisherige Mönchslehre oder Scholastik so kräftig und ersolgreich angegriffen, daß er wohl schreiben konnte: "Unsere Theologie und St. Augustin gedeihen und herrschen mit Gottes Hülse auf unserer Universität!" Aber zur Kirche stand Luther trotz seiner entschiedenen Abweichung von ihrer Lehre durchaus noch nicht in bewußtem Gegensatz, er hatte sogar noch keine Spur von Zweisel an der Kirche; wie denn sein Geist überhaupt nichts weniger als ein Geist der Berneinung und des Umssuzes war; erst durch den Rampf für das, was ihm das Heiligste war, sollte er zur Bestreitung der damaligen Kirche kommen.

Als 1516 Staupis vom Kurfürsten nach den Niederlanden gesandt wurde, um Reliquien für die Stiftefirche besselben zu erwerben, übertrug er Luthern die Bisitation der breißig Augustinerklöster in Meißen und Thüringen. Muf seiner Bifitationsreise besuchte Luther nach Grimma und Dresben, wo er burch eine Bredigt in der Schloftirche den Herzog Georg böchlich erzürnte, auch Erfurt, wo er ben ihm befreundeten ebenso redlichen wie gelehrten Johann Lange zum Prior einsetzte, darauf Gotha, wo er vom Auguftinerfloster aus ben berühmten humanisten Mutianus Rufus brieflich begrüßte. In Gotha und Langenfalza fand er alles in gutem Zustand. Bon Langensalza aus ging er über Nordhausen, Sangerhausen, Eisleben und Maadeburg nach Wittenberg zurück. Hier brach im Oktober besselben Jahres bie Pest aus; auf den Rath zu fliehen erwiderte Luther: "Wo soll ich bin flieben? ich hoffe, die Welt wird mit Bruder Martin nicht zusammenfallen!"

### 2. Die 95 Sate und die Bannbulle.

In ziemlich kurzem Zeitraum war der erzbischöfliche Stuhl von Mainz dreimal durch Todesfall erledigt und neu besetzt worden, und jedesmal hatten für das Pallium, als das Zeichen der päpstlichen Bestätigung, 26- oder gar 30000 Gilben von Mainz nach

Rom gezahlt werden müssen. Der nunmehrige Erzbischof Albrecht von Brandenburg, welcher zugleich Erzbischof von Magdeburg und Bijchof von Halberstadt war, batte bas Balliumgelb für sich von bem damals größten Raufmannshaus, ben Jugger in Augsburg, geborgt. Um seine Schuld an diese abzutragen und zugleich seine leere Rasse zu füllen, bat er ben Papst Leo X., ihn mit ber Verkündigung des beabsichtigten Ablasses in Deutschland zu beauftragen. Der Bapft übertrug ibm ben Ablak auf bie Bebingung bin, daß die Balfte bes Ertrags ibm zufalle, angeblich zum Bau der Betersfirche. Die Verfündigung des Ablasses wurde zunächst ben Franzistanern angeboten; und als biese bie Sache von sich abgewendet batten, beauftragte Erzbischof Albrecht mit der Ablagpredigt ben Dominikanerorden, insbesondere den in diesem Fac geübten und bewährten Johann Tegel. Wenn biefer einer Stadt seinen Befuch angekindigt hatte, hielt er einen feierlichen Einzug; Priefter und Mönche, Rath und Schulen ber Stadt holten ihn mit Rerzen und Fahnen ein, die papftliche Ablagbulle wurde auf einem samminen Rissen vorangetragen, unter bem Beläute aller Gloden wurde Tepel in die Pfarrkirche geleitet, hier richtete ex ein rothes Kreuz mit bem Wappen bes Papftes auf, beftieg bie Ranzel, verkündigte, wie der Papft aus besonderer Gnade einen Ablak ausgeschrieben habe, verlas die papstliche Bulle barüber und pries mit beredtem Munde ben Ablag als Heilsmittel für alle Sünden an. Darauf begann ber Handel; zwei Raften waren in der Kirche aufgestellt, der eine enthielt die Ablagzettel, in den anderen wurde das einkommende Geld gelegt, über welches Fugger'iche Raufmannsbiener Rechnung führten.

Die erste Kunde von diesem Ablaßtram erhielt Luther, als er 1516 mit Staupitz das Augustinerkloster in Grimma visitirte. Da theilte Staupitz seinen Begleitern eines Tages mit: "Jetzund wird mir ein Brief geschrieben, wie zu Wurzen ist eingekommen ein gelehrter Mann vom Papst zu Rom, der heißt Tetzel und spricht, sobald der Gülden oder Groschen klinge, deß Seele solle erlöset sein aus dem Fegseuer!" worauf Luther ausrief: "Num will ich der Panke ein Loch machen, ob Gott will!" Den schon damals beabsichtigten Angriff unterkieß jedoch Luther vorläusig, weil ihn seine Bistiationsreise vom Schauplatz des Ablaßhandels entfernte. Erst als Tegel seinen Ablagfram wiederbolt in der Nähe von Wittenberg aufschlug - benn Wittenberg selbst, sowie bas turfächfische Land war ihm wegen bes gespannten Berhältnisses amischen Rurfürst Friedrich und Erzbischof Albrecht verschlossen -.. erst ba brangte sich bie Sache Luthern so auf, daß er ihr nicht ausweichen konnte. Er felbst berichtet barüber: "Zu ber Zeit war ich Prediger allhier im Kloster und ein junger Doctor, neulich aus ber Esse gekommen, bigig und lustig in ber beiligen Schrift. Als nun viel Bolts von Wittenberg lief, bem Ablag nach gen Jüterbogk und Zerbst u. s. w., und ich, so wahr mich mein herr Chriftus getröftet bat, nicht wußte, was ber Ablag ware, wie es benn tein Mensch wußte, fing ich sauberlich an zu predigen, man könne wohl Besseres thun, das gewisser ware benn Ablaß lösen." Doch ba kamen, wie Mykonius erzählt, etliche mit ben gelöften Ablagbriefen zu Luther in die Beichte, und als sie große Grumpen vorgaben und sich boren ließen, daß sie von Ebebruch, Hurerei, Wucherei, unrechtem Gut u. bergl. nicht ablassen wollten, ba wollte fie, weil feine rechte Buge und Befferung versprochen ward, der Doctor nicht absolviren; da beriefen sich die Beichtfinder auf ihre Papsibriefe und Tepelsche Gnade und Ablaß; und da Luther sich nicht baran kehren wollte, gingen sie wiederum jum Tetel und klagten ibm, wie biefer Augustinermond auf ihre Briefe nichts geben wollte. Darüber aber ward Tetzel, bamals in Jüterbogt, sehr zornig, wüthete, schalt und malebeiete greulich auf bem Bredigtstubl und brobte feindlich mit ben Regermeistern; bamit er ein Schreden machte, ließ er etlichemal in der Woche ein Feuer auf dem Markte anzünden und zeigte bamit, wie er vom Papst Befehl habe, die Reger, die sich wider ben Papft und seinen allerheiligsten Ablag legten, zu verbrennen. Zugleich tam vor Luther — er selbst berichtet es —, wie ber Tegel hatte gepredigt greuliche, schreckliche Artikel als: er batte folche Gnabe und Gewalt vom Papst, wenn Einer gleich bie beilige Jungfrau Maria, Gottes Mutter, batte geschwächt, so könnte er's vergeben, wenn berselbe in ben Kasten lege, was sich gebühre; item das rothe Ablaftreuz mit des Papstes Wappen, in den Kirchen aufgerichtet, ware ebenfo fraftig als bas Kreuz Chrifti; item wenn St. Beter jett bier ware, batte er nicht größere Bnabe noch Gewalt, benn er batte; item er wollte im himmel nicht mit St. Beter beuten, benn er batte mit Ablag mehr Seelen erlöst als St. Beter mit seinem Predigen; item wenn Einer Geld in ben Raften legte für eine Seele im Fegfeuer, sobalb ber Bfennig auf ben Boben fiele und flange, jo führe bie Seele beraus gen Himmel; item bie Ablaggnade ware eben bie Gnabe, baburch ber Mensch mit Gott versöhnt murbe; item es ware nicht noth, Reue noch Leid ober Buße für die Sünde zu haben, wenn Einer ben Ablag ober die Ablagbriefe faufte; ja es wurde bavon geredet, wie Tetel auch fünftige Sunde verkaufe. Da schrieb Luther einen Brief an den Erzbischof Albrecht, er wolle doch dem Tegel Einhalt thun, es möchte eine Unluft baraus entsteben; besgleichen schrieb er auch an ben Bischof von Brandenburg als Bischof über Wittenberg und Jüterbogt: der erstere antwortete nicht, der lettere schrieb Luthern, er griffe ber Kirchen Gewalt an und würde sich Mühe machen, er riethe ihm, bavon zu lassen.

Als Luther nun sab, daß die Bischöfe nichts in der Sache thun wollten, er auch mündlich und brieflich von Bekannten und Unbekannten vielfach gefragt wurde, was er von diesen neuen Lehren über ben papftlichen Ablag halte, er endlich auch befand, daß so das papstliche Ansehen selbst Gefahr lief, hielt er es für bas Beste, nach bergebrachter Weise über biese wichtige Angelegenbeit zu bisputiren, bis die beilige Kirche festgesett habe, was man babon halten solle, und schlug an die Schloffirche zu Wittenberg am 31. October 1517, am beiligen Abend vor Allerheiligen, bem Kirchmeßtag dieser Kirche, wo viel Bolks von nah und fern herbeizukommen pflegte, 95 Thesen ober Sätze über die Kraft bes Ablasses an, lub in der Aufschrift diesenigen, welche sich nicht gegenwärtig mit ihm bavon unterreben könnten, ein, solches abwesend, schriftlich, zu thun, ließ auch die Sate im Druck ausgeben und gab mit ihnen augleich einen deutschen Sermon, Abhandlung, von Ablaf und Gnade beraus. Am selben Tag ichrieb Luther an ben Erzbischof von Mainz und zeigte ihm an, was Er ließ sich bamals noch nichts von einer Aenderung ber Kirchengebräuche träumen, verwarf nicht einmal ben Ablag ganz und gar, sonbern brang nur auf Abstellung bes Migbrauchs; aber ber Anstoß zur großen Bewegung war gegeben.

Man vergegenwärtige fich nur, wie in allen Schichten bes Bolles, von den Fürsten bis zu den Bauern, an die Stelle ber früheren Anbanglichteit ein förmlicher Ingrimm gegen Rom und alles Römische als beutschseindlich getreten war, und wie dieser Ingrimm auf nichts Anderes so gerichtet mar, wie gerade auf bas römische Ablagunwesen, und man wird begreifen, wie sich Luthers Sätze weit über seine Absicht und Gebanken hinaus verbreiteten und beingbe überall mit Jubel begrüßt murben. Mykonius schreibt: "Che vierzehn Tage vergingen, waren sie bas gange Deutschland und in vier Wochen schier die ganze Christenbeit durchlaufen, als wären die Engel selbst Botenläufer und trügen sie vor der Menschen Augen. Es glaubt kein Mensch, was für ein Gerede bavon Sie wurden bald gedeutscht, und der Handel gefiel nur jedermann sehr wohl, ausgenommen den Bredigermönden, den Dominitanern, und dem Bischof zu Hall, dem Erzbischof, auch etlichen, die des Papstes täglich genossen und der Schätze ber Erben. die er erhoben, weidlich gebrauchten." "Bas fromme Monche waren", fagt Matthefius, ber Lebensbeschreiber Luthers, "welche vermeinten, in Klöstern selig zu werden, nahmen diese turze Schrift mit Freuden an; wie denn einer von ihnen, als er bie Sätze im Remter angeschlagen findet und ein wenig barin lieft, vor Freuden aufschreit: "Ho, bo, ber wird's thun, er tommt, barauf wir lange gewartet haben!' und einen tröstlichen Brief an Luther schreibt, er solle getrost fortfahren, benn er sei auf bem rechten Wege; Bott und aller Besangenen Bebet im römischen Babylon werde mit ihm sein." Ein Anderer freilich, als er wenige Tage vor seinem Tobe Luthers Sätze erhalten batte, rief aus: "Geb nur in beine Zelle, bu guter Bruber, und bete: herr, erbarme bich!" Als nun aber nicht allein Tegel, sondern ber gesammte Dominikanerorden über Luther herfiel, auch angesehene Gelehrte wie Doctor Eck in Ingolstadt gegen Luther auftraten, die Bischöfe aber zurnten ober schwiegen, murbe Luthern selbst bange über bem Handel, in den er gerathen war. überwand jedoch alle Bedenklichkeit in dem Bewuftfein, daß er ja nicht seine, sondern Christi Sache führe. Zu seinem Prior und Subprior, die ihm zusetten, er moge boch nicht ben Orben in Schande bringen, sprach er: "Liebe Bater, ift's nicht in Gottes

Namen angefangen, so ist's balb gefallen; ist's aber in seinem Namen angefangen, so lasset benselbigen machen!"

Im Frühjahr 1518 reiste Luther zu einem großen Konvent bes Augustinerordens nach Heidelberg. Er ging über Weißenfels, Judenbach und Koburg nach Würzburg, von wo er mit Ersurter Ordensbrüdern den Main hinabsuhr. In Heidelberg hielt er eine glänzende Disputation; nicht wenige der Anwesenden sielen ihm zu, und der Bischof von Würzdurg empfahl ihn dem Kursfürsten Friedrich auss wärmste.

Rurfürst Friedrich batte gerabe bor Ausbruch bes Banbels ben Relignienschat seines Allerheiligenstifts mit nicht geringen Rosten bis auf 5005 Stück gebracht. Als Luther einmal vor ibm gegen ben Ablag predigte, hatte er es bemselben schlechten Dank gewußt. Aber bem römischen Ablagkram war er niemals bold gewesen; hatte er boch schon 1501 das in seinem Lande zu einem Kreuzzug gegen bie Türken gesammelte Ablakgelb bis zu Ausführung ber Sache an fich genommen und, ba aus berselben nichts wurde, für seine Universität Wittenberg verwendet; batte er boch auch Tegeln nicht erlaubt, in seinem Land ben Ablag zu predigen. Das Auftreten Luthers gegen Tepels Unfug batte bem Purfürsten um so wewiger miffallen, als er mit dem Erzbischof Albrecht auf sehr gespanntem Fuße stand. Die durch Luthers Sätze bervorgerufene Bewegung batte an ihm einen theilnehmenden Sein Hofprediger Spalatin wirkte für den von ihm Bephachter. verehrten Luther. Der berühmte Erasmus sprach auf des Kurfürsten Anfrage seine Ansicht über Luther dabin aus, dieser habe allerdinas zwei Berbrechen begangen, nämlich bem Babst an die Krone und den Mönchen an die Bäuche zu greifen, der ganze Handel musse burch kluge, angesehene und unverbächtige Männer beigelegt werben. Zu allebem freute es ben Kurfürsten, daß wie seit Luthers Berufung nach Wittenberg, so vollends seit dessen Austreten gegen Tepel die junge Universität einen so gewaltigen Aufschwung genommen hatte, bereits aus allen Gegenden Deutschlands Schüler herbeizog und anfing, Erfurt und Leipzig in Schatten zu ftellen. Wie hatte ba ber fromme, milbe, volksthumlich gefinnte Fürst bem immer weiter und stärker im Bolt sich regenden Beist entgegentreten sollen? Freilich konnte sich ber kluge und überans. vorsichtige Mann auch nicht verhehlen, äußerte sich auch zum öftern besorgt darüber, daß noch große Unruhen aus der Sache entstehen möchten; und es etwa gar um Luthers willen mit Papst und Kaiser zu verderben, kam ihm nicht in den Sinn. Als daher diese beiden in ihn drangen, dem immer gemeiner werdenden Geschrei über die Mißbräuche der Kirche Einhalt zu thun, veranlaßte er Luther bald nach seiner Rücksehr von Heidelberg zu einem Schreiben an den Bischof von Brandenburg, in welchem er diesem eine rechtsertigende Erklärung seiner Sätze gab, und zu einem demüthigen Brief an den Papst, in welchem er sich demselben zu Füßen legte und erklärte, er wolle nichts Anderes wissen, als daß Seiner Peiligkeit Stimme Christi Stimme sei, der durch ihn rede und handle.

Diefer Brief verfehlte jedoch feines Zwedes. Papft Leo. welcher anfänglich in bem Handel nichts weiter als eine ber nicht seltenen Febben zwijchen verschiedenen Monchsorben erblickt batte. fogar an "Bruder Martins iconem Talent" sich ergött baben foll, war nachgerabe, besonders durch zwei Hauptgegner Luthers. ben Kardinal Prierias und ben Doctor Eck, ganz anderer Ansicht geworben. Schon im Juli 1518 hatte er ein Bericht in ber Sache bestellt, und im August erhielt Luther die Borladung nach Rom. Hierüber entstand aber allgemein starter Unwille; ber Raifer machte ben Papft auf die Rom ungunftige und Luthern geneigte Stimmung in Deutschland aufmerksam; und als Aurfürst Friedrich ben Papst ersuchte. Luthers Sache durch deutsche Bischöfe untersuchen zu laffen, beauftragte ber Bapft seinen Runtius Cajetan auf bem gerade stattfindenden Reichstag in Augsburg, Luther bort vorzu-Durch ben Kurfürsten wurde Luther nach Augsburg nebmen. entboten.

Im September 1518 machte sich berselbe auf den Weg. In Weimar predigte er am Michaelissest in der Schlößtriche. Als der Prior der Franziskanermönche daselbst mitleidig zu ihm sagte: "Lieber Herr Doktor, die Walen, Welschen, sind bei Gott gelehrte Leute; ich habe Sorg, Ihr werdet Eure Sache vor ihnen nicht erhalten können; sie werden Euch darob verdrennen!" erwiderte ihm Luther scherzend: "Mit Nesseln ginge es hin, aber mit Feuer wäre es zu heiß; lieber Freund, bitt unsern lieben Herrgott im

Himmel mit einem Baterunfer für mich und sein liebes Rind Christum, bef meine Sache ist, baß er bem wolle gnäbig sein; erhält er nur bem die Sache, so ift fie mir schon erhalten; will er's aber bem nicht erhalten, fo werb' ich's ihm auch nicht erbalten, so muß er bie Schand' tragen." Die ganze Reise machte Luther zu Fuß; erft ein Paar Stunden vor Augeburg nahm er ein Wägelchen; von einem Freund hatte er sich unterwegs eine Rutte gelieben, um mit einigem Anftand erscheinen zu fonnen; kaiferliches Beleite erhielt er erst in Augsburg. redungen batte Cajetan mit Luther; erft verlangte er Widerruf. bann suchte er Luthern zu widerlegen, und als ihm das bei der "beutschen Bestie mit ben tiefliegenden Augen und wunderlichen Speculationen im Ropfe" nicht gelang, verbot er Luthern, ibm wieder unter die Augen zu kommen, es sei denn, daß er widerriefe. Da Luther in großer Gefahr ftand, beimlich aufgehoben und nach Rom geschafft zu werden — ber Kurfürst war abgereist —. so machte er sich auf Andringen seiner Freunde in Augsburg von ba fort, indem er eine Berufung an den Bapft zurückließ. Staupit batte ihm ein Pferd verschafft, ber Stadtrath gab ihm einen alten Ausreiter mit, ber bie Wege wußte, Rathsberr Langemantel brachte ihn Nachts durch das Pförtchen in ber Stadtmauer aus ber Stadt. Ohne Hosen, Stiefeln, Sporen und Schwert ritt Luther am ersten Tag acht Meilen; als er Abends zur Herberge tam, tonnte er beim Absteigen im Stall nicht mehr steben, sonbern fiel stracks in bie Streu. Cajetan, ber Legat, forberte nun zwar ben Kurfürsten auf, Luthern nach Rom auszuliefern ober boch aus seinem Land zu vertreiben; bieser aber verwahrte sich zwar feierlich bem Papft gegenüber, als ob er Luthers Partei nähme, hielt aber fest baran, bak bie Sache erst burch billige fromme und gelehrte Richter untersucht werben musse, und berief sich barauf, daß die Anwendung von Gewaltmagregeln in einer Zeit, wo in Deutschland Rünfte und Wissenschaften blübten und auch bie Laien anfingen flug zu werben, nur heftiges Aergernis erregen mürbe.

Der Papst seinerseits war bem Kurfürsten zu Dank verpflichtet, mochte es auch wegen der bevorstehenden Kaiserwahl nicht mit ihm verderben. Daher schidte er seinen Kammerherrn v. Miltis. einen fächsischen Sbelmann, mit der geweihten goldnen Rose, wie sie alliäbrlich vom Bapft einem Fürsten zur Auszeichnung verehrt zu werben pflegte, als Bermittler an ben Kurfürsten. Miltis hatte icon auf seinem Weg gemerkt, wie er selbst fagte, bag er Luthern nicht aus Deutschland bringen konnte, wenn er auch ein heer von 25,000 Mann bei sich batte, benn wo Giner auf bes Papftes Seite ftebe, ba ftanben wohl brei Andere auf Luthers Seite wiber ben Bapft. Er entbot baber im Januar 1519 Luthern höflich nach Altenburg, gab ihm Recht wegen ber Ablaßmigbräuche, wie er benn Tepeln barüber bereits fürchterlich angelassen batte, beschwor aber Luthern nachzugeben, damit nicht bie Rirche durch die Spaltung zerrüttet werbe. Luther gab nach; er versprach, vom Ablaß zu schweigen, wenn seine Gegner auch schwiegen, über die streitigen Punkte unparteiische Richter entscheiben zu lassen, in einer Schrift bas Bolt zum Geborsam gegen ben päpstlichen Stuhl zu ermabnen und sich in einem Entschuldigungsbrief dem Papst zu unterwerfen. Und so that Luther.

Aber da wurde im Juni und Juli 1519, zwanzig Tage lang, in Leipzig eine große Disputation gehalten zur Entscheidung bes Streits zwischen Doctor Maier, genannt Ect, von Ingolftabt und Luthers Collegen Andreas Bobenftein, genaunt Karlftadt. Luther, um beffen Lehre es fich handelte, nahm benn auch als bie Hauptperson Theil an der Disputation. 36m zur Seite stand ber 1497 zu Bretten in ber Rheinpfalz geborene, wegen seiner außerordentlichen Begabung und Gelehrsamkeit ichon bochberühmte, vor furzem nach Wittenberg berufene und burch gemeinsames Streben wie burch gegenseitige Hochachtung bereits innig mit Luther verbundene Großneffe bes berühmten Reuchlin, Philipp Schwarzerd, genannt Melanchthon. 3m Berlauf ber Disputation wurde Luther durch ben ebenso scharffinnigen wie gelehrten Ed zu mehrfachen wichtigen Zugeständniffen genöthigt, insbesondere daß er folgerichtig sowohl das göttliche Recht des Bapftthums wie die Unfehlbarkeit ber Concilien verwerfen muffe. Damit hatte Luther in den Augen aller Gegner, felbst nach dem Urtheil aller Halben, eine starke Niederlage erlitten; ihm selbst aber war damit bas Bewuftsein von ber Tragweite seiner Grundsätze bem römischen Spitem gegenüber gleichsam aufgezwungen worben. Er schrat jedoch nicht davor zurück, sondern aufs schärste sprach er seine nunmehrige Stellung in einer Reihe von Schriften aus. Weitaus die gewaltigsten unter ihnen, ja nach Bieler Dasürhalten unter seinen Schriften überhaupt, sind die drei, die das Jahr 1520 brachte: Bon des christichen Standes Besserung an den Adel deutscher Nation, Bon der babplontichen Gefangenschaft der Rirche und Bon der Freiheit eines Christenmenschen. Das über allen Streit erhabene und doch die ganze Reformation in sich tragende wunderherrliche Büchlein Bon der Freiheit eines Christenmenschen schiedte Luther, als er, von Miltitz bewogen, noch einmal auf Berssphung hosste, im Oktober 1520 dem Papst mit einem Schreiben, in welchem er diesem, allerdings in rollem Selbstbewußtsein und unter Wahrung seines guten Rechtes, versicherte, daß er ihm und seinem Stuhle immer das Beste gewünsscht habe.

Einen Erfolg hatte dieses Schreiben nicht, wenn es auch gerade um deswillen von Luther um einen Monat zurückatirt war. Bereits im Juni 1520 nämlich hatte der Papst in einer Bulle 41 Säge Luthers verdammt, die Verbrennung seiner Schristen geboten und über ihn selbst den Bann ausgesprochen, wosern er nicht binnen 60 Tagen nach Inkrafttreten der Bulle — 120 Tage nach ihrem Erlaß — widerunse, auch alle christlichen Obrigteiten ausgesordert, den Gebannten zu sangen und nach Rom zu liesern. Diese Bulle hatte im September Eck triumphirend aus Rom nach Deutschland gebracht. In Mainz und Köln wurden Luthers Schristen verbrannt; im allgemeinen aber erregte die Bulle nur Unwillen und Erbitterung; in Kursachsen wurde sie ohne weiteres zurückgewiesen; in Leipzig gerieth Eck ihretwegen in Lebensgesahr; am allerübelsten aber suhr er mit seiner Bulle in Exfurt.

Anfänglich hatte Luthers Auftreten, namentlich bei seinem früheren Lehrer Trutvetter, bem Haupt ber theologischen Facultät in Ersurt, die von ihm so sehr gewünschte Zustimmung nicht gesunden. Doch besaß Luther hier in seinem Ordensgenossen, dem 1516 von ihm selbst zum Prior des Augustinerklosters eingesetzten humanistisch gebildeten Johann Lange schon von früher her einen begeisterten Berehrer; um diesen hatte sich bald eine Auzahl von Anhängern Luthers gesammelt; und als 1519 Lange in die theo-

logische Facultät aufgenommen war, batte die lutherische Richtung in kurzem auf der ganzen Universität das Übergewicht, ja die Alleinherrschaft erlangt. Denn bie bumanisten, welche zuerst Luthers Kampf taum beachtet ober bochftens als Monchsgezank bespöttelt hatten, waren bald burch Reuchlin, Erasmus und Mutian zu einer anderen Ansicht über Luther gekommen und sogar zu leibenschaftlichen Lobrednern und Vertheidigern des Wittenberger "Reuchlin" geworben. Giner ber eifrigften unter ihnen, Juftus Jonas, gab auf ausbrücklichen Rath bes Erasmus die Rechtswissenschaft auf und widmete sich der neuen Theologie: Coban Beffe, bas haupt ber Erfurter humanisten, hielt Borlefungen über bas "handbuch bes driftlichen Streiters" von Erasmus, um "nunmehr mit ber Gelehrsamkeit die Beforderung driftlicher Frömmigkeit zu verbinden". Mehr und mehr schlugen die bisber "beibnischen" humanisten in ihren Schriften ben biblischen Ton an; Lehrer und Studenten ichwarmten gleichmäßig für Luther. Für die Leipziger Disputation war die Universität Erfurt neben Baris jur Schiederichterin ermählt worden; nur um nicht Lutbern ben Sieg absprechen zu muffen, verweigerte fie sowohl Ed wie bem Herzog Georg gegenüber jede Entscheidung.

Da schickte im Herbst 1520 Ect bie papstliche Bannbulle nach Erfurt; die theologische Facultät wies dieselbe gurud, und eine Spottschrift: "Der abgehobelte Ed" gab biefen bem allgemeinen Belächter preis. Als barauf Ed felbst in Erfurt erschien und mit Hilfe ber Stiftsberren und einiger Monche bie Bulle veröffentlichen wollte, forberte die theologische Facultät durch einen Anichlag am schwarzen Brett alle Angebörigen ber Universität. benen bie göttliche Wahrheit und bas Beil ihrer Seelen am Herzen liege, geradezu auf, sich zu erheben, Christi Wort mannbaft zu vertheidigen und sich ben wüthenden Verleumdern Luthers mit Banden und füßen zu widerseten; sobald bie teuflische papistische Excommunication an ber Universität angeschlagen sei. möchten sie nur getroft baufenweis ober einzeln bingutreten, sie zerreißen und vernichten, auch auf alle andere Weise bas gottlose Machwerk ber Edichen Rotte verunebren und beschimpfen. Das ließen sich natürlich bie Studenten nicht zweimal sagen; sie belagerten Eck förmlich in seiner Wohnung, und wenn er sich auf ber Straße bliden ließ, umringten sie ihn bewaffnet; zum Anschlagen ber Bulle scheint es gar nicht gekommen zu sein, die gestruckten Exemplare berselben wurden dem Buchdrucker wegsenommen, in Stücke gerissen, beschimpft und in's Wasser geworfen.

Mittlerweile aber hatte sich, noch vor bem Erscheinen ber Bannbulle, zwischen Luther und den beiden entschiedensten Bortämpfern bes Fortschritts auf wissenschaftlichem Bebiet, bem früberen Erfurter Humanisten Crotus Rubianus, seinem Jugendfreund, und bem mit bem Erfurter humanistentreis eng verbundenen Ritter Ulrich v. Sutten ein näheres Berbaltnis ge-Crotus glaubte in Luther bas auserwählte Wertzeug Gottes zur Bertreibung ber geistigen Kinsternis gefunden zu baben: Hutten hoffte, mit Hilfe von Lutbers fühner Bredigt fein beißersebntes Ziel, ben Umfturz ber bestebenden staatlichen Berbaltnisse und die Befreiung der deutschen Nation, insbesondere bes Abels, vom römischen wie landesfürstlichen Joch erreichen zu können. Beibe setten vereinigt Luthern zu, auf der eingeschlagenen Babn muthig und rucffichtslos weiter zu ichreiten; beibe übermittelten auch Luthern bas Anerhieten bes mit hutten verbundenen Ritters Franz v. Sidingen, ibn auf einer seiner Burgen gegen alle Nachstellungen zu schützen. Solches Drängen und solche Ausficht verfehlten ihre Wirtung bei Luther nicht; zwar schrieb er hutten ausdrücklich, es sei nicht sein Wille, daß man mit Gewalt und Morden für das Evangelium fämpfe; aber den fühnen Trot, mit welchem er bereits in ben erwähnten gewaltigen Schriften 1520 allen Gegnern und bem Babit felbst entgegentrat, verbankte er seinem eigenen Geständnisse nach boch auch ber Zusicherung bes ritterlichen Schutes, und mit auf Huttens Ginfluß ift es sicherlich jurudzuführen, daß Luther in biefen Schriften sich zuerst an die große Masse wendet, ganz in der Sprache des Bolles redet — und zwar sogleich mit unübertroffener Meisterschaft rebet und auch nicht bloß die firchlichen, sondern ebenso die staatlichen Fragen behandelt. War aber Luther durch Hutten ber nationalen Sache näber getreten, so batten burch ibn wiederum huttens Freiheitsgebanken eine evangelische Gestalt gewonnen. So stanben nach dem Erscheinen der "Bulle des Antichrists" — als solchen exkannte und benannte Luther von jetzt an den Kapst — firchliche, staatliche und wissenschaftliche Resormbestredungen in ihren Bertretern Luther, Hutten und Crotus unter dem gemeinsamen Banner der evangelischen Freiheit eng an einander geschlossen in schonungslosem Kampse Rom und seinen Anhängern gegenüber.

Wie ware es aber anders möglich gewesen, als daß burch ihre Berbindung mit der nationalen auch die firchliche Bewegung einen immer fturmischeren Charafter befam? In Erfurt, wo man im October 1520 ben babin gurudgefehrten Crotus fofort gum Rector gewählt batte, und wo bauptsächlich Lange in zündender Beise die evangelische Freiheit predigte, rif eine wild wogende Begeisterung alles mit sich fort. In Wittenberg aber 20g Luther am 10. Dezember 1520 mit ben Studenten vor bas Elsterthor, ließ einen Scheiterhaufen errichten und warf zum Dant für bie Berbrennung seiner Schriften und zum Zeichen seiner völligen Losfagung vom Bapfte bie Bannbulle nebst bem Rechtsbuch beffelben in's Teuer mit ben Worten: "Weil du ben Beiligen bes herrn betrübet baft, so betrübe und verzehre bich das ewige Keuer!" Am Tag barauf aber erklärte er vor seinen Zubörern, boch vonnöthen mare es, daß ber Papft b. i. ber römische Stubl mit allen seinen Lebren und Greueln verbrannt würde.

### 3. Worms und die Wartburg.

Mit dem Bann hatte die römische Kirche das letzte Urtheil über Luther gesprochen. Allein nach dem Tod des Kaisers Maximilian 1519 war Kurfürst Friedrich der Weise Reichsverweser in Niederdeutschland geworden, und vergebens hatten zwei päpftliche Gesandte ihn zur Entsernung oder Verfolgung Luthers zu bewegen gesucht; der neue Kaiser Karl V. hatte seine Wahl vornehmlich dem Einsluß des Kurfürsten Friedrich zu verdanken, sah sich auch wegen seines eigenen Verhältnisses zum Papst wie wegen der Stimmung der deutschen Fürsten gegen den Papst nicht veranlast, diesem ohne weiteres seinen Arm zu leihen: und so war disher trot der Bulle noch keine Gewaltmaßregel gegen Luther ergriffen worden. Zetzt sorderte aber der päpstliche Legat auf dem seit Ende Januar 1521 in Worms versammelten Reichstag die Reichs-

acht über ben Gebannten; die Stände erklärten dagegen, ungehört wollten sie denselben nicht verurtheilen, und so wurde beschlossen, Luther unter Zusicherung freien Geleits nach Worms zur Bereantwortung vor Kaiser und Reich zu laben.

In der Marterwoche 1521 erschien der kaiserliche Chrenberold Raspar Storm in Wittenberg und überbrachte Luthern die Ladung. Dieser batte bei ber ersten Nachricht von den Borgängen auf dem Reichstag gesagt: .. Wenn ich gerufen werbe, will ich, so viel auf mich ankommt, krank binfahren, wenn ich gesund nicht kommen fann!" Er sab in ber Vorladung bes Raisers einen göttlichen Ruf, bem er getroft folgen muffe. So trat er alsbalb, begleitet vom Rechtsgelehrten Schurf und seinem Freund Amsborf, auf bem Befährt, welches ihm ber Wittenberger Stadtrath bazu gestellt batte, einem mit Plantuch bebeckten Leiterwägelchen, die Reise Ueber Leipzig fuhr er nach Naumburg und Weimar, wo er von Herzog Johann Zehrung erhielt. In Erfurt fab man seiner Antunft in freudiger Aufregung entgegen; feierlich bolte ibn die Universität, an ber Spite ber Rector Crotus und 40 Reiter, an ber erfurtischen Grenze, in Nohra, ein; burch bichtes Bolksgebränge bewegte sich ber Bug langfam ber Stadt ju; bier waren bie Straffen, Dacher und Thurme von Menschen besetzt, bie alle ben gewaltigen Monch seben wollten; bei seinem Freund Lange im Augustinerklofter ftieg Luther ab. Auf vielseitiges Bitten predigte er am folgenden Tag - es war ber weiße Sonntag - in ber Augustinerfirche über die Worte bes Evangeliums: "Friede fei mit euch!" Die Predigt wurde mit begeistertem Beifall aufgenommen. Luther mußte noch einen Tag in Erfurt verweilen; Universität und Rath überhäuften ihn mit Ehren; bas Bolf verehrte ibn wie einen Beiligen und erzählte sich Wundergeschichten von ihm; bei seiner Abreise gab ihm ber Rath ben Stadthauptmann v. Hoff und die Universität Juftus Jonas als Begleiter In Gotha predigte Luther wieder; auch hier, wie vorher mit. in Erfurt, "richtete ber Teufel eine Spiegelfechterei an" - es fielen nämlich etliche Steine von bem einen Giebel ber überfüllten Lirche berunter —, und Luther "bedräuete ben Teufel, und es ward ganz still". In Gisenach erkrankte Luther ernstlich; burch einen Aberlaß und ein ebel Wasser, welches ihm ber nachmalige Bürgermeifter von Gotha, Ofwald, ju trinken gab, wurde ibm etwas besser; doch blieb er unwohl bis Frankfurt. Auf der ganzen Reise lief ihm aus allen Städten bas Bolf entgegen, um ben Wundermann zu jeben, ber es mage, sich gar gegen ben Papst zu Luther felbst wurde durch die allgemeine Begeisterung seines Berufs nur noch gewisser. Als Etliche zu ihm fagten, es seien so viele Cardinale und Bischöfe zu Worms, man werde ibn flugs zu Bulver verbrennen wie den Huß in Kosinitz, antwortete Luther: und wenn sie gleich ein Keuer machten, das zwischen Wittenberg und Worms gen himmel reichte, weil er aber geforbert ware, so wollte er im Namen des Herrn erscheinen und bem Bebemoth in sein Maul zwischen seine großen gabne treten und Christum bekennen und benselben walten lassen. Luther nicht mehr weit von Worms, ba ließ ihn Spalatin warnen, er solle ja nicht bineinkommen und fich in solche Gefährlichkeit begeben; Luther ließ ihm bagegen fagen: "Wenn so viel Teufel au Worms wären als Ziegel auf ben Dächern, bennoch wollt' ich hinein!" "Denn", setzte er bingu, als er bie Geschichte turz vor seinem Tod in Eisleben erzählte, "ich war unerschrocken, furchte mich nichts; Gott kann Ginen wohl so toll machen; ich weiß nicht, ob ich jett auch so freudig wäre!"

Am Dienstag nach Misericordias Domini fuhr Luther zu Mehrere Tausend Menschen folgten ibm bis zu seiner Herberge im "Deutschen Hof". hier wurde er von vielen geistlichen und weltlichen Herren besucht; auch der Landgraf Philipp von heffen tam zu ibm geritten; beim Weggeben gab er Lutbern bie Hand und sprach: "Habt Ihr Recht, Herr Doctor, so helfe Euch Gott!" Um folgenden Tag Nachmittags wurde Luther, zum Theil auf heimlichen Wegen um des Bolkes willen, nach dem Rathhaus geführt, wo der Reichstag versammelt war. vor bem Bersammlungssaal stand und auf Einlag wartete, klopfte ihm ber bie Wache befehligende berühmte Felbberr Ritter Georg v. Frundsberg auf die Achsel und sprach: "Münchlein, Münchlein, bu gehst jett einen Bang, einen solchen Stand zu thun, bergleichen ich und mancher Oberste auch in unserer allerernstesten Schlachtorbnung nicht gethan haben; bift bu auf rechter Meinung und beiner Sache gewiß, so fabre in Gottes Namen fort und sei

nur getroft. Gott wird bich nicht verlaffen!" Bor bem Reichstag wurden Lutbern die Fragen vorgelegt: ob er diese Bücher - fie lagen auf einem Tisch vor ibm - für die seinen erkenne. und ob er dieselben widerrufen oder auf ihnen verharren wolle. Die Bücher erkannte Luther als von ibm verfaßt an; wegen ber Frage aber, ob er auch alles in benselben vertheidigen wolle, bat er um Bedentzeit; sie wurde ihm gewährt und er auf ben nächsten Tag um bieselbe Zeit vorbeschieben. Als er nun wieberum vor bem Reichstag stand und ibm die Frage wegen bes Wiberrufes abermals vorgelegt war, antwortete Luther, seine Bücher seien nicht einerlei Art: in etlichen babe er einfach vom driftlichen Glauben und guten Werfen gehandelt, die könne er nicht verbammen; die andere Art seiner Bücher sei wider das Papstthum und die Papisten gerichtet, sie zu widerrufen, wurde große Sunde von ibm fein; eine britte Art Bücher habe er gegen Ginzelne geschrieben, er bekenne, gegen bieselben allzu beftig gewesen zu sein. aber wegen ber bosen Folgen, die es haben würde, könne er auch sie nicht widerrufen. Nachdem er hierauf ebenso bescheiden wie freimuthia seine Sache bem Raiser und ben Ständen an's Herr gelegt, auch trot bes Getümmels und Gebränges, in welchem ibm sehr heiß wurde, alles auf lateinisch wiederholt hatte, erklärte ihm ber faiserliche Orator, Redner ober Wortführer, er babe keine bequeme Antwort gegeben, benn es solle jest nicht mit ibm bisputirt werben, es werbe von ihm eine schlichte und runde Antwort verlangt, ob er einen Widerruf thun wolle ober nicht. Da sprach Luther: .. Weil benn Eure Raiserliche Maiestät und Gnaben eine schlechte Antwort begebren, so will ich eine solche geben, die weder Hörner noch Rabne baben soll, bermaken: es sei benn, daß ich mit Zeugnissen ber beiligen Schrift ober mit öffentlichen, bellen und flaren Gründen und Urfachen überwunden und überwiesen werde - benn ich glaube weber bem Papst noch ben Concilien allein, weil es am Tag und offenbar ift, daß sie oft geirret und sich selbst widersprochen haben, und ich also von den Sprüchen, die von mir angezogen und angeführt find, überzeugt und mein Bewissen in Gottes Wort gefangen ift —, so kann und mag ich nicht widerrufen. weil weber sicher noch gerathen ist, etwas wider das Gewissen zu thun; bier stebe ich, ich kann nicht anders, Gott belfe mir, Amen!"

Bei dieser Antwort blieb Luther auch, als der Orator ihm noch weiter zusetzte, und darauf ließ man ihn geben. Als er unter einem furchtbaren Gebränge hinausgeführt wurde, schickte ihm Herzog Erich der Aeltere von Braunschweig einen filbernen Arug voll Eimbeder Bier und ließ ibm jagen, er solle sich bamit erquiden; als Lutber borte, daß die Gabe von einem papistischen Fürsten — bas war Herzog Erich — komme, und daß berfelbe zuvor selbst aus dem Krug getrunken babe, damit er sich nichts Uebles versehe, sprach Luther: "Wie Herzog Erich jest meiner gebacht hat, also gebenke mein Herr Christus seiner in seinem letten Stündlein!" Bon ben Spaniern in der Umgebung des Raisers wurde Luther verspottet; er war aber so freudig, daß er zu Spalatin fagte: und wenn er taufend Köpfe batte, fo wollte er fich eber alle lassen abhauen, benn einen Wiberruf thun. mehrtägigen Unterhandlungen, welche burch ben Erzbischof von Trier und mehrere andere Fürsten noch mit Luther gepflogen wurden, führten zu nichts, ba Luther auf ben Borschlag, seine Sache ben Ständen bes Reichs ober einem Concil zu überlaffen. nicht einging, sondern dabei verharrte, daß er nur der beiligen Schrift ober vernünftigen Ursachen weichen und die Sache, weil Wie nicht seine, sondern Gottes Sache sei, auch nicht bem liebsten Freund vertrauen burfe. So befam benn Luther ben Bescheib, fich binnen 21 Tagen an sein Gewahrsam zu begeben in öffentlichem Geleit; Kaiserliche Maiestät werbe als Anwalt und Boat bes latholischen Glaubens bas Weitere thun.

Kurfürst Friedrich, dem Luther lieb, nur zu kühn war, der aber auch nicht gern den Schein des Trozes gegen den Kaiser auf sich laden wollte, hatte mit seinen Räthen auf ein Mittel gedacht, Luthern für einige Zeit auf die Seite zu bringen, ob vielleicht die Sachen inmittelst beigelegt werden möchten, und hatte denselben am Abend vor seiner Abreise von Worms davon benachrichtigen lassen; er selbst aber wollte den Ort der Verwahrung nicht wissen, um nöthigenfalls seine Unkenntniß beschwören zu können. In Frankfurt nahm denn Luther durch einen Brief Abschied von seinem Freund und Gevatter Lukas Kranach in Wittenberg: er müsse sich lassen einthun und verbergen, er wisse selbst noch nicht, wo. Ueber Hersseld, wo ihn der Abt überaus freundlich auß-

nahm, und Berka kam Luther nach Eisenach, von wo ihm Biele entgegen gewogen waren. hier entließ er feine Befährten bis auf Amsborf und reifte mit biefem zu seinen Bermandten nach Möhra. 216 er nun von da aus auf dem Weg nach Waltersbaufen nicht meit vom Schloß Altenstein burch einen Hoblweg fubr, sprengten plöplich Reisige aus bem Wald hervor; es waren bie Sbelleute hans von Berlepich, Schlogbauptmann ber Wartburg, und Burtbard Hund von Wangenheim auf Altenftein mit einigen ihrer Leute. Bei ihrem Anblick springt Luthers Bruder Jakob vom Wagen und macht fich davon. Die Reiter ziehen unter großem Lärm ben Fuhrmann berunter, legen die Armbruft gegen Luther an und fordern ibn auf, sich zu ergeben. Darauf reißen sie ibn mit verftelltem Ungeftum aus dem Wagen, befehlen dem Fubrmann, mit Amsborf weiter zu fahren, werfen Luthern einen Reitermantel um, feten ihn auf ein Pferd, fibren ihn bis zum Anbruch ber Nacht im Wald berum und binden bann einen Knecht auf's Bferd, als ob fie einen Gefangenen gemacht batten. tommen fie fast zur Mitternacht auf die Wartburg, und ba wird Luther in ein einsames Bemach verschlossen, damit der Thorwächter meinen foll, es sei ein Uebelthater, ben man auf ber Strafe aufgegriffen babe.

Reisend schnell verbreitete sich die Kunde von Luthers Berschwinden, und von Manchen wurde er als todt beweint. Bald nachher erschien auch das kaiserliche Edict mit der Reichsacht über ihn, seine Bücher und seine Anhänger; er selbst wurde darin für ein von der Kirche Gottes abgesondertes Glied, einen verssiedten Zertrenuer und offenbaren Retzer erklärt, den dei Strase der Majestätsbeleidigung niemand hausen, höfen, ätzen, tränken noch enthalten, auch weder mit Worten noch mit Werken, weder beimlich noch öffentlich Silfe, Beistand oder Fürschub beweisen, sondern wo man sein mächtig würde, gefänglich annehmen und wohlberwahret an Kaiserliche Majestät senden solle; seine Mitverwandten, Anhänger, Enthalter, Fürschieder, Gönner und Nachsolger solle sebermann niederwersen und sahen, ihre Güter aber zu Handen nehmen und zu eigenem Nutzen verwenden.

Doch Luther saß sicher auf seinem Patmos, wie er die Wartburg wohl nannte; und wenn er auch lieber öffentlich für

Gottes Wort in die Schranken getreten ware, so ließ er fich boch auch seine Berborgenheit gern gefallen. Damit er nicht erkannt würde, batte er seine Rleiber ab- und ein Reitergewand müssen anlegen, auch haar und Bart lang wachsen lassen. Als Junker Jörg durfte er nun mit einem verschwiegenen Knecht auch Aussstüge machen. Luther rühmte später von bem Knecht, wie er treulich ihn vermahnt habe, die Kollmäuserei zu lassen und in Herbergen nicht bas Schwert abzulegen, auch nicht von Stund an in ben Büchern zu lesen, damit man ihn nicht für einen Schreiber ansebe und vielleicht bald kennen lerne. Mehrere Alöster besuchte Luther so unerkannt; als ihn aber in Reinhardsbrunn ein Laienbruder erkannt batte, mabnte der Anecht seinen Junker, daß er Abends bei angestellter Handlung sein musse, und eilends brachen fie auf. Auch einer Jagd wohnte Luther wohl bei, stellte freilich awischen Hunden und Neten und über das arme Häslein, welches er in seinem Rockarmel geborgen hatte und welchem ba bie Hunde bas Genick zerbissen, ganz andere als Jägerbetrachtungen an. Um Schlogberg ging er häufig spazieren, suchte auch Erbbeeren; bie Aerzte hatten ihm gerathen, als ein "personirter Cavalier" solle er boch nicht so fleißig lefen, sonbern fich mit Spazierengeben bivertiren.

Luther wurde nämlich, wie er felbst berichtet, im Essen und Trinken nur gar zu wohl gehalten, so bag er, ber im Rlofter gewohnt gewesen, schlecht zu leben, mehrfach an ganzlicher Störung ber Berdauung litt, nicht recht beten und studiren konnte, auch von den Anfechtungen des Fleisches nicht verschont blieb. tamen schwere geistliche Anfechtungen; er hatte sogar Erscheinungen bes Teufels in Gestalt eines hundes; einmal borte er benselben auch mit einem Sad Haselnüsse ein Gerümpel machen; bann sprach Luther wohl: "Bist bu's, so sei's immerbin, ich befehle mich Christo, von dem geschrieben steht: bu haft alles unter seine Küße gethan!" Einmal soll er sogar das Tintenfaß gegen ben Teufel geworfen haben; doch ist die Sage davon vielleicht aus Aeußerungen Luthers in diefer Zeit entstanden, wie die gegen einen Freund: "Glaubt mir, daß ich bier in ber Muße und Einsamkeit tausend Teufeln vorgeworfen bin: es ist gar viel leichter. wider den eingefleischten Teufel b. i. wider Menschen zu tämpfen. als wider die geistlichen Mächte der Bosheit unter dem Himmel!"

Doch balb lebte Luther wieder auf; er studirte sleißig die griechische und hebräische Bibel, schrieb viele Briefe an seine Freunde, predigte wohl auch an Feiertagen seinem Wirth und einigen Bertrauten in der Kapelle der Burg, und bald erschienen auch allerlei fühne Schriften von ihm, wie gegen den Abgott zu Halle, d. h. den daselhst wieder aufgerichteten Reliquien- und Ablaßtram; auch das erste Stück seiner Postille ging von der Wartburg aus. Luthers wichtigstes Werk auf der Wartburg war aber, daß er da die Berdeutschung des Neuen Testaments begann und in der Hauptsache auch vollendete.

"Ach, wer zu Wittenberg ware!" hatte Luther einmal bei Tisch, aus tiefen Gebanken auffahrend, ausgerufen; er forgte fich barum, wie es bort, wie es um bie Sache bes Evangeliums stände. Ueber bie guten Nachrichten, bie Anfangs von Wittenberg gekommen waren, hatte er fich fehr gefreut; als aber bebenkliche Gerüchte zu ihm brangen, konnte er's nicht aushalten. 3m November 1521 machte er sich heimlich von der Wartburg auf nach Wittenberg; bei seinem Reisegefährten Amsborf fehrte er ein und, wie ein Ebelmann in einen Wappenrock gekleibet, mit einem biden Bart über Mund und Wangen, wurde er zuerst selbst von seinen Bertrautesten nicht erkannt. Nachdem er sich einige Tage mit den Freunden besprochen und erquickt batte, kehrte er beimlich, wie er gekommen, nach ber Wartburg zurück. Was er in Wittenberg gesehen und gehört, hatte ihn beruhigt. Rarlftabt, ber in Luthers Abwesenheit an ber Spipe ber reformatorischen Bewegung baselbst stand, seit bem Sommer in Disputationen und Schriften bie Gelübbe, bie Beiligenverehrung und bie Entziehung bes Laienkelches angegriffen, und wenn ber Convent ber Augustiner im October unter Anderem beschlossen hatte, es folle bem Bewissen eines jeden überlassen bleiben, ob er im Rloster bleiben wolle ober nicht, die Bettelei solle abgethan, die gedungenen Messen abgestellt werben: so stimmte ja bas ganz zu Luthers Sinn, nach welchem erst bie Bemissen burch Gottes Wort gewiß gemacht, bann aber auch die nöthigen Reformen, nur in Ordnung und mit Schonung, burchgeführt werben sollten; hatte er boch selbst von der Wartburg aus durch sein Büchlein "Vom Mißbrauch der Messe" die Augustiner zu ihrem Beschluß gestärkt, auch denen, die alsbald ihre Kappe abgelegt hatten, zu Unterricht, Trost und Schutz durch sein Büchlein "von den Klostergelübden" gezeigt, daß man die Möncherei wohl mit gutem Gewissen verlassen möge.

Doch schon zu Anfang December 1521 burchbrach die reformatorische Bewegung in Wittenberg die Schranten ber Ordnung. Augustinermonche wie Gabriel Dibbmus bielten aufreizende Bredigten; einzelne traten aus dem Kloster, um sich zu verheirathen. Studenten und Bürger unterbrachen ben Gottesbienst in der Pfarrkirche, trugen die Megbücher weg und vertrieben die Priester durch Steinwürfe; in der Barfüßerkirche wurde ein hölzerner Altar fast eingeriffen; die Monche mußten sich mit Wächtern stärken; ben Domberren und anderen Anbängern bes Alten wurden die Fenster eingeworfen. Die Universität war nicht einig, mas für Magregeln zu ergreifen seien. Karlstadt, welcher anfänglich zum Frieden gemahnt hatte, gerieth über bie Rlage seiner Mitkanoniker gegen ibn bei'm Kurfürsten und über beffen Berbot gottesbienstlicher Aenderungen in wilde Leidenschaft. bem er in täglichen Predigten gegen bie Messe geeifert batte. theilte er am Weihnachtsfest unter Weglassung alles Katholischen. ja ohne Beichte bem zahlreich anwesenden Bolt in der Stiftstirche Brot und Wein aus; zugleich fündigte er ab, daß er fortan auch die priesterliche Kleidung und andere Ceremonien abthun werbe. Am britten Weibnachtstag verlobte er sich mit der Tochter eines armen Landedelmanns in der Nähe; einen Pfarrer traute er mit seiner Röchin; seiner Hochzeit gab er die größtmögliche Deffentlichkeit.

Inzwischen waren nach Weihnachten auch noch die Zwickauer Propheten in Wittenberg erschienen. In Zwickau war nämlich schon früher, wohl durch Berührung mit den Secten des nahen Böhmens vorbereitet und durch das Auftreten des aus Stolberg gebürtigen Predigers Thomas Münzer genährt, eine gefährliche Schwärmerei aufgekommen. Ihre Anhänger hatte dieselbe besonders unter den in Zwickau zahlreichen Tuchwebern; an der Spitze stand neben Thomas Münzer der Tuchmacher Nikolaus Storch.

Die Schwärmer erklärten die Offenbarung durch die beilige Schrift für unzulänglich und rühmten sich, felber Offenbarungen zu empfangen; manche von ihnen verwarfen auch die Kindertaufe und verfündigten die Rähe des 1000jährigen Reichs. Aur Ausbreitung ibres Evangeliums erwählten sie 12 Apostel und 72 Jünger. Als aber in Folge von Münzers Aufreizungen die Tuckknappen einen formlichen Aufftand machten, griff ber Rath fraftig ein, bie Räbelsführer wurden gefangen gesett, viele Andere, mit ihnen Münzer, räumten die Stadt; Storch blieb vorläufig mit bem Rest seines Anhanges, wurde aber auf Andringen des neuen Pfarrers gegen Weihnachten auch ausgewiesen. Er und noch zwei feiner Genoffen wendeten fich nach Wittenberg, hier gesellte fich Münzer, ber mittlerweile unftät umbergewandert war, zu ihnen. Diese Zwidauer Bropheten machten alsbald mit Karlstadt und seinem Anbang, besonders im niederen Bürgerstand, gemeinschaftliche Sache, um "Babel zu zerstören und das Reich Christi mit Gewalt berbeizureifen"; wer ihnen nicht unbedingt beifiel, bieß Götenbiener, Baalsanbeter, Anhänger bes Wiberchrifts.

Niemand in Wittenberg trat Karlstadt fräftig entgegen, und so schritt bieser auf ber Bahn ber Reuerungen fort. im Januar 1522 erreichte er, daß eine von ihm verfaßte Gemeindeordnung, welche nicht bloß eine völlige Umanderung bes Gottesbienftes, sondern auch eine allgemeine Sittenreform bezweckte, pom Rath und von der Universität angenommen wurde. als er, unterstützt von Gabriel Didhmus, in fast täglichen Brebiaten gegen die Bilberverehrung bas Bolk förmlich zu Gewaltthaten bette, auch aller menschlichen Wissenschaft ben Rrieg erflärte, gerietben die Besonneneren, namentlich Melanchthon, mehr und mehr in Besoranis. War boch auch Ende Februar die Unordnung bereits so arg, daß die Universität sich aufzulösen drohte. Der Kurfürst aber, ber von verschiedenen Seiten zur Abstellung bes Unwesens gedrängt wurde, zögerte nach seiner Art immer noch, entscheidende Schritte zu thun. Da schauten alle Freunde ber Reformation sebnlich nach Luther aus, als bem Einzigen, ber belfen tonne; ja, als ein offener Brief, ben er nach Wittenberg idrieb, keine Wirkung batte, baten ihn Melanchthon und Andere gerabezu und inständig, boch felbst zu kommen. Und Luther kam.

In seiner Bermummung als Junker Jörg verließ er mit dem getreuen Einspännigen die Wartburg. In Erfurt kehrte er in der "Hohen Like" ein; über der Mahlzeit wurde auch Luthers gedacht; ein Papist unter den Gästen hob an, auf ihn und seine Lehre zu lästern; Luther dat denselben, er möge ihm als einem Reitersmann doch sagen, was Luthers Lehre sei; der Papist versehte, er getraue sich, derselben wohl hundert Irrthümer nachzuweisen; als aber Luther anhielt, ihm doch nur einen davon mitzutheilen, kam nichts heraus; der Einspännige aber sattelte gesschwind die Pferde, und sie ritten davon.

In Jena blieb Luther im "Schwarzen Bären". kehrten gegen Abend zwei nach Wittenberg ziehende Schweizer Studenten ein, nachdem fie in ber ganzen Stadt vergebens - es war Fastnacht — Herberge gesucht hatten. Sie fanden, wie ber eine von ihnen selbst gar hübsch erzählt, bei ihrem Eintritt in bie Wirthsstube einen Mann allein am Tisch, vor ihm ein Büchlein; weil berselbe ba saß mit einem rothen Leberkappchen, in Hosen und Wamms, ohne Ruftung, ein Schwert an ber Seite, die rechte hand auf bes Schwertes Knopf, mit ber anderen bas heft umfassend, so meinten sie nicht anders, als es wäre ein Reiter. grußte sie freundlich, und ba sie sich wegen ihrer sehr schmutigen Soube beimlich auf ein Banklein an ber Thur brudten, bieg er sie näher kommen und sich zu ihm an den Tisch setzen; er bot ihnen auch zu trinken, und als sie so seine Freundlichkeit und Herzlichfeit erkannten, setzten sie sich zu ihm und liegen ber Ehre wegen auch ein Mag Wein auftragen, damit fie ihm wiederum zu trinken boten. Der vermeintliche Reitersmann unterhielt sich nun mit ihnen über ihre Heimath und ihr Reisexiel, Wittenberg; als ihn bie beiben fragten: "Mein Berr, wift Ihr uns nicht zu bescheiben. ob Martinus Luther jest zu Wittenberg ober an welchem Ort er sonst sei?" antwortete er: "Ich habe gewisse Kundschaft, bag ber Luther jest nicht zu Wittenberg ift; er wird aber balb babin kommen." Er lenkte barauf bie Rebe auf Melanchthon und empfabl ihnen auch, tüchtig Griechisch und Hebräisch zu lernen. Seine Reben kamen allmäblich ben Schweizern boch gar fremb an bem Reiter vor, zubem sprach er bazwischen etliche lateinische Worte. fo daß sie bedünken wollte, er sei eine andere Person als ein ge-

meiner Reiter. Unter bem Gespräch war es aber ben beiben gar beimlich geworben, jo daß ber eine das Büchlein aufhob, das vor bem Reiter lag, und es aufsperrte — es war ein bebräischer Bfalter —, ba legte er es schnell wieder bin, und ber Reiter nahm es zu sich. Mittlerweile mar es bunkel geworben, ber Wirth tam an ben Tisch, und als er ihr boch Berlangen nach bem Martin Luther vernommen, fprach er ju ben Studenten: "Liebe Gefellen, wäret ibr vor zwei Tagen bier gewesen, so war' es euch gelungen; benn hier an bem Tisch hat er gesessen", — und er zeigte mit bem Finger auf Luther — "an ber Stelle." Das verbroß die Schweizer fehr, daß fie fich versäumt hatten, ließen ben Zorn an bem schlechten Weg aus, äußerten aber ihre Freude, daß sie nun boch in bem haus und an bem Tifch fägen, wo er gesessen; barüber mußte ber Wirth lachen und ging so zur Thur bingus. Rach einer kleinen Weile ruft ber Wirth ben einen hinaus; ber erschrickt und benkt bei fich, was er wohl Unschickliches gethan; ber Wirth aber spricht au ibm: "Dieweil ich erkenne, daß ihr ben Luther au bören und seben begehrt - ber ift's, ber bei euch fist." Diese Worte nimmt ber Student für Spott, ber Wirth antwortet jedoch: "Er ist es gewißlich; boch thue nicht, als ob bu ihn bafür baltest und erkennest!" Der Student konnte es nicht glauben, raunte jeboch seinem Gesellen beimlich zu, was ihm ber Wirth gesagt; ber meinte: "Er hat vielleicht gesagt, es sei ber hutten, und bu haft ibn nicht recht verstanden"; und da die Reiterkleidung und Gebarbe mehr an ben hutten benn an ben Luther, einen Monch, gemahnten, auch die Anfänge beider Namen schier zusammenklingen, ließ sich ber andere bereben, ber Wirth habe gesprochen: "Es ist ber Hutten", und was er ferner rebete, geschab so, als ob er mit herrn hulbreich v. hutten, Ritter, rebete. Während bessen waren zwei Kaufleute gekommen, die auch allda zu Racht bleiben wollten, und nachdem sie sich entkleibet und entspornt, legte einer ein uneingebundenes Buch neben sich. Da fragte Martinus, was bas für ein Buch wäre; ber Kaufmann sprach: "Es ist Doctor Luthers Auslegung etlicher Evangelien und Spifteln, erft neu gebrudt und ausgegangen, habt Ihr bie nie gesehen?" Sprach Martinus: "Sie werden mir auch bald zukommen." Da sprach ber Wirth: "Berfügt euch jum Tisch, wir wollen effen!" Die

gelbarmen Studenten baten ibn, er möchte mit ihnen Rachsicht haben und ihnen etwas Besonderes geben; der Wirth aber sagte: "Liebe Gesellen, setzet euch nur zu den Herren an den Tisch, ich will euch anständig halten"; und Martinus, da er das borte, sprach: "Kommt berzu, ich will die Zehrung mit dem Wirth schon abmachen." Unter bem Essen sprach Martinus viel gottselige, freundliche Reben, daß bie Raufleute und die Studenten vor ihm erstaunten, mehr auf seine Worte, als auf alle Speise ach-So beklagte er sich mit einem Seufzer, wie gerade jest bie Fürsten und herren auf bem Reichstag zu Nürnberg wegen ber schwebenden Händel und der Beschwerung der deutschen Nation versammelt, aber zu nichts mehr geneigt waren, als die gute Zeit mit tostbarem Turnier, Schlittenfahrt, Unzucht, Hoffahrt und Hurerei zu verbringen, da doch Gottesfurcht und driftliche Bitte zu Gott beffer bazu belfen wurde; "aber bas find unfere driftlichen Fürsten". Auch sagte er, er sei ber Hoffnung, daß die evangelische Wahrheit mehr Frucht bei den Kindern und Nachkommen bringen werde, die nicht vom papstlichen Irrthum vergiftet, sonbern jest auf lautere Wahrbeit und Gottes Wort gepflanzt würden. als an den Eltern, in welche die Irrthümer so eingewurzelt wären, daß sie schwerlich ausgerottet werden möchten. sagten die Kausseute auch ihre gute Meinung, und der ältere sprach: "Ich bin ein einfältiger, schlichter Laie, versteh' mich auf die Händel nicht besonders; das sprech' ich aber, wie ich die Sache ansehe: ber Luther muß entweder ein Engel vom himmel ober ein Teufel aus ber Bolle fein; ich batte Luft, noch zehn Gulben ihm zu Liebe aufzuwenden, damit ich ihm beichten könnte; benn ich glaube, er wurde und fonnte mein Gewiffen wohl unterrichten." Indem kam der Wirth und sprach heimlich zu ben Studenten: "Martinus bat bas Nachtmabl für euch berichtigt"; bag biefer Mann sie gaftfrei gehalten, freute sie gar febr. bem Nachtmahl standen die Kaufleute auf und gingen in den Stall, Die Roffe zu verseben; bie Studenten bautten Martinus für feine Berehrung und Spende und liefen sich babei merten, daß sie ibn für Hulbreich v. Hutten bielten; er aber sprach: "Ich bin es nit." Da kommt ber Wirth bazu, und Martinus spricht: "Ich bin biese Racht zu einem Sbelmann geworben, benn biese Schweizer

balten mich für hulbreichen v. hutten"; fpricht ber Wirt : "3br seid es nit, aber Martinus Luther"; da lächelt er und scherzt: "Die halten mich für den hutten, Ihr für den Luther, balb werbe ich wohl gar Markolfus werben." Darauf nimmt er ein boch Bierglas und spricht nach bes Landes Brauch: "Schweizer, triuket mir nach einen Freundestrunt jum Segen!" und als ber eine bas Glas von ihm empfangen will, wechselt er bas Glas, bietet bafür ein Glas mit Wein und spricht: "Das Bier ist euch unbeimisch und ungewohnt, trinket ben Wein!" Inbem ftebt er auf, wirft ben Waffenrock auf seine Achseln und nimmt Abschieb: er bietet ben Studenten bie Hand und spricht: "So ihr nach Wittenberg fommt, gruget mir ben Doctor Bieronbmus Schurf!" - bie Studenten hatten erzählt, daß sie an diesen Briefe batten -: fie sprachen: "Wir wollten bas gerne thun, boch wie sollen wir Euch nennen, daß er ben Gruß von Euch verstebe?" er: "Saget nichts weiter, als: ber fommen wirb, läßt Euch grußen, so versteht er die Worte sogleich." Go schied Martinus von den Studenten und ging zu seiner Rube. Darnach famen die Kaufleute wieder in die Stube, hießen den Wirth, ihnen noch einen Trunt auftragen und unterredeten sich mabrend beffen viel über ben Gaft, und wer er wohl ware. Als ber Wirth sich merten ließ, er hielte ihn für den Luther, fümmerten fie fich, daß fie so ungeschickt von ihm geredet bätten, und sprachen, sie wollten am Morgen um so früher aufsteben, ebe er wegritte, und wollten ibn bitten, er moge nicht auf sie zurnen. Das geschah benn auch, und fie fanden Martinus am Morgen im Stall. Auf ihre Rede antwortete er ihnen: "Ihr habt zur Nacht bei'm Nachtmahl gefaat, ihr wollt zehn Gulben wegen bes Luthers ausgeben, um ihm zu beichten; wenn ihr beichtet, werbet ihr wohl seben und erfahren. ob ich ber Martinus Luther sei"; und damit setzte er sich auf und ritt weiter nach Wittenberg zu. Die beiden Studenten aber zogen an bemselben Tag auf Naumburg zu, unterwegs kamen sie nach Raschbausen, wo die Saale ausgetreten war und die Brücke zum Theil hinweggeführt hatte; fie kehrten beghalb um, fanden in ber Berberge die beiden Raufleute und wurden von ihnen um bes Luthers willen auch gaftfrei gehalten. Um Samstag vor bem ersten Kastensountag kebrten sie bei Doctor Schurf in Wittenberg

ein; als man sie in die Stube beruft, finden sie außer mehreren Anderen den Reiter Martinus, ebenso wie in Jena; er grüßt sie und lacht, zeigt mit dem Finger auf den einen der Anwesenden und spricht: "Dieß ist der Philipp Welanchthon, von dem ich euch gesagt hab'."

Bon Borna aus schrieb Luther an ben Rurfürsten, ber sein Rommen widerrathen batte, weil er ibn nicht schützen könne, wenn ibm etwas Beschwerliches widerfahre, einen mabren Belbenbrief, in welchem er bem Rurfürsten erklärt: ihn auszuliefern, sei er nicht verpflichtet: bole man ibn aber, so solle er die Thore offen laffen. "Solches", ruft er bem Rurfürsten gu, "fei Eurer Rurfürstlichen Gnaben geschrieben ber Meinung, bag E. R. G. wisse: ich tomme gen Wittenberg in gar viel einem böberen Schut benn des Kurfürsten; ich hab's auch nicht im Sinn, von E. K. G. Schutz zu begehren, ja ich halt, ich wollt E. R. G. mehr schützen, benn sie mich schützen konnte; dazu wenn ich wüßte, daß mich E. R. G. könnte und wollte schützen, so wollt ich nicht kommen; bieser Sachen soll noch kann fein Schwert rathen ober belfen, Gott muß hie allein schaffen ohn alles menschlich Sorgen und Zuthun; barum wer am meiften gläubt, ber wird bie am meiften schützen!" Sobald aber Luther in Wittenberg angekommen war, hielt er vom Sonntag Invocavit bis zum Sonntag Reminiscere acht herrliche Predigten, durch welche er die Gemüther für eine auf Gottes Wort und freien Glauben gegründete, in Liebe, Zucht und Ordnung sich entwickelnde Reformation gewann. Auch mit ben Zwickauer Propheten batte Luther eine Unterredung: in Folge berselben räumten sie Wittenberg und schickten von Remberg aus einen Brief voll Schmähungen und Berwünschungen an Luther. Gleich nach Oftern begab sich bieser nach ber Heimath ber Schwärmer, nach Zwickau; auf ber Reise predigte er in Borna und in Altenburg, in Zwickau selbst viermal, wozu aus Schneeberg, Annaberg und anderen Orten auf 25,000 Menschen berbeigeströmt sein sollen; nicht ohne Gefahr, wegen ber Reichsacht, fam Luther burch bas Gebiet Herzog Georgs wohlbehalten zurück. Das Unbeil, welches von ben Schwärmern gebrobt batte, war abgewendet; freilich nur vorläufig; benn mit richtigem Blick batte Luther schon auf ber Wartburg in ben bisberigen Wirren

mur ein Borspiel für Schwereres, für "große Empörung in beutschen Landen" gesehen.

## 4. Ausbreitung und erfte Ordnung des Neuen.

Schon bisher waren ja die Wirren nicht auf Wittenberg beschränkt gewesen, und in verschiedenen Gestalten wiederholten sich dieselben nachher noch mancherorten. Die resormatorische Beswegung hatte sich eben allmählich immer weiterer Kreise bemächtigt und wurde immer stärker; mit dem zeitweiligen Rücktritt Luthers nach dem Wormser Reichstag war die Bewegung so zu sagen meisterlos geworden und hatte ihre eigenen Wege einzeschlagen; die von Luther gebilligte Dessnung der Klöster, voran der Augustinerklöster, entsesselligte vollends immer zahlreicher undesonnene, ja unreine Vorkämpser der Resormation; unter ihrer Leitung mußte wohl die Bewegung hie und da in Sturm, in Umsturz, in Verwirrung ausarten.

Das alles batte freilich nicht geschehen können, wenn die Bewegung von außen ber gebemmt worden wäre. Aber auf dem Reichstag zu Nürnberg 1522 verlangte zwar ber neue Papft Habrian VI. die Bollziehung der Reichsacht gegen Luther, gab indessen das Bedürfnig einer gesetmäßigen Reformation zu und verhieß felbst eine folde; und die Reichsstände stellten hundert Beschwerben über ben Papft auf und forberten ein freies, driftliches Concil in einer beutschen Stadt. Auch auf einem zweiten Reichstag in Nürnberg 1524 versprachen die Reichsstände nur, bas Wormser Edict zu vollzieben, soweit es jedem von ihnen möglich sei, und faßten gleichzeitig ben Beschluß, die kirchlichen Angelegenheiten auf einem Tag in Speier zu ordnen. Wenn nun auch auf Betreiben bes Papftes südbeutsche Fürsten sich verbanden, und nordbeutsche wenigstens Berathungen bielten gegen die Reformation, ja wenn auch ber Kaiser brobende Briefe schrieb, so war diefer boch viel zu sehr auswärts beschäftigt, als bag man vor ber hand etwas Ernstliches von ihm und damit von ben feindlichen Kürsten batte befürchten muffen.

So tam es benn für die Ausbreitung ber reformatorischen Bewegung in unserer Gegend, bei ber zuwartenden Haltung bes

Rurfürsten Friedrich, eigentlich nur auf die Empfänglichkeit in ben verschiebenen Ständen bes Bolles an. Und an solder Empfänglichkeit fehlte es, wenigstens in ben Städten und in ben böheren Kreisen nicht, wenn dieselbe auch gar mancherlei und nicht lauter löbliche Ursachen batte. Nur klein war nach allen Ameichen die Rabl derer, die mübselig und beladen unter dem Joch der Menschenfatungen und Gesetzeswerke babingegangen waren und nun das von Luther so gewaltig und lieblich zugleich verfündigte alte und doch ganz neue Evangelium als tröstende und befreiende Beilsbotschaft mit beilsverlangenden Herzen aufnahmen. aber, bis in die unteren Schichten des Bolles binein begegnete die Reformation einem bier stärkeren, bort schwächeren Gefühl ber Unbefriedigtheit durch das bisherige kirchliche Wesen und einem bald ausgesprochenen, bald beimlichen Widerwillen gegen einzelne bervorstechende Migbräuche, sowie gegen die Träger derselben, die Geistlichen; es war das religiöse Bedürfniß nach Reformation, welches sich schon den ganzen vorigen Zeitraum hindurch bei allen Beffern geltend gemacht hatte. Sehr viele verstanden freilich unter der verheißenen evangelischen Freiheit die ihrem Fleisch wohl ausgende Berechtigung, nicht mehr zu glauben, was ihnen bisher gelehrt, nicht mehr zu ehren, was ihnen bisher als beilig dargestellt, nicht mehr zu balten und sich zu versagen, was ihnen bisber geboten und verboten gewesen war. Daneben waren aber allmäblich auch noch allerband andere Vorstellungen, Wünsche und Hoffnungen rege geworben. Biele Humanisten und ein großer Theil ber gelehrten Jugend begrüßten in ber Reformation ben Rampf für Freiheit ber Wissenschaft und bes beutschen Vaterlandes; ihre Gegner verhöhnten sie als Dunkelmanner und Verrather. Kürsten, Sbelleute und Stadträtbe lockte wohl auch die Aussicht auf Bereicherung burch Kirchengüter und auf Machterhöhung burch Beseitigung ber geiftlichen Nebenbubler. Nicht wenigen Weltund Alostergeistlichen war die Befreiung vom Zwang der Che-Lofigkeit überaus willfommen; und Luther muß Rlage führen über ben Zeitverlust und die Unkosten burch Mönche, die aus ben Alöstern gelaufen sind und obne Mittel auf ber Stelle beirathen. Der niebere Bürger- und ber Bauernstand erhoffte vielfach von ber Reformation Erledigung von Abgaben und Lasten. Es war

eben eine Zeit der Gährung; die edelsten und die gemeinsten Triebe wogten durch einander, oft in einem und demselben Menschen-herzen, und waren gleichmäßig auf die Reformation als ihre Ersfüllung gerichtet.

Mannigfach verschieben waren auch die Wege, auf welchen bie arose Bewegung in die einzelnen Orte eindrang. Häufig ging es einfach so zu. daß der oder ein Geiftlicher, durch Luthers Schriften gewonnen, anfing, bie Lehre besselben zu verfündigen, ober auch daß der Rath der Stadt einen lutherisch gesinnten Prediger berief. Ginen folden befaß Gotha icon 1522 in Johann Langenbahn, 1524 auch das Dorf Wechmar bei Gotha; ber Stadtrath zu Coburg hatte schon 1518 ben eifrigen Lutheraner Balthasar Düring als Prediger angenommen; ber Stadtrath zu Altenburg ersuchte 1521 Luthern um einen evangelischen Brediger. und er schickte ihnen ben früheren Angustiner Gabriel Didumus: in Salzungen wurde 1524 bie erste evangelische Predigt in ber Stadtlirche gehalten; und so ließen sich noch gar manche Beispiele anführen. Nicht selten aber tam es auch vor, daß einzelne Bürger durch das Lesen von Luthers Schriften zur Erkenntnis tamen, dieselben in ihrem Kreise verbreiteten und wohl auch einen Prediger der neuen Lehre einluben, in der Stadt aufzutreten. wurde Doctor Raspax Gutel, vormaliger Augustinerprior und nachheriger evangelischer Pfarrer in Eisleben, ein guter Freund von Luther, als er in Abwesenheit bes streng katholischen Grafen Günther XXXIX. zufällig nach Arnstadt kam, von dem "nach evangelischer Wahrheit hungrigen und ganz gierigen Bolt" gebeten, ibm bas Evangelium zu verkündigen; er bielt, ba ibm bie Rirchen verschlossen waren, eine Reibe von Bredigten auf dem Markte: biefe schidte er später gebruckt auch bem Grafen zu, ber sich jedoch nicht aur Annahme ber Reformation bewegen ließ. Defter noch warfen fich namentlich ausgetretene Mönche zu Bredigern des Evangeliums auf. So fingen 1522 in Eisenach zwei Monche an, wider das Bapfttbum zu predigen; 1523 wurde bajelbst Strauß als evangelischer Brediger angestellt, als Anbänger Karlstadts aber mußte er balb seinen Dienst verlassen; 1523 erschien in Kreuzburg ber Karthäuser Albert von Kempen aus Eisenach, um die lutherische Lebre zu verkündigen, in der Pfarrkirche durfte er nicht auftreten,

ba predigte er in ber berühmten Wallfahrtsfirche vor ber Stabt. ber Liboriustirche, er predigte mit solcher Rraft, daß alles Bolt Diese " Prädicanten" waren aber zum nicht geringen ibm zufiel. Theil leibenschaftliche und unbesonnene, wohl gar robe und unwissende Menschen, die nichts weiter konnten und thaten, als Papft und Pfaffen läftern, die Leute aufheten und alle gute Ordnung unterwühlen. Gin folder fittenlofer und zugleich ungebilbeter Brädicant Namens Johannes Lau trat 1522 in Müblbausen auf und predigte dem staunenden Bolke "Freiheit"; nach einigen Wochen aber mußte er bas Feld räumen. Die und ba seben wir bie Reformation auf noch anderen Wegen von einem Ort zum andern vordringen. So warben in Saalfeld zwei von Wittenberg zurückgekehrte Studenten ber Rechte in der Bürgerschaft für Luther, und bereits 1522 wurde ba ber alte Gottesbienst abgeschafft. Wie wahrscheinlich im Zusammenhang bamit 1524 in dem naben Dorfe Könitz evangelischer Gottesbienst eingeführt wurde, so mag in nicht wenigen Fällen die Reformation von den Städten aus in die umliegenden Dörfer getragen worben sein.

Im allgemeinen freilich hören wir aus diesen Jahren weniger von Reformationsanfängen auf dem Lande als in einzelnen Städten, und zwar in solchen, die unmittelbar unter dem Kurfürsten standen, sowie in Nordhausen und in Erfurt. Nur Graf Albrecht von Mansfeld, ein eifriger Berehrer Luthers, führte schon 1525 durch Magister Michael Sölius die Reformation in seinem ganzen Gebiete ein.

Wie ging es nun in den Orten zu, wo das Evangelium auf dem einen oder dem anderen Wege Eingang gefunden hatte? In Nordhausen hatte Laurentius Süße, früher im Augustinerkloster zu Wittenberg, wo er viel mit Luther umgegangen war, nachher Prior des Augustinerklosters in Nordhausen, schon 1522 in der St. Petrikirche die erste evangelische Predigt gehalten; Luther rühmt deßhalb Nordhausen, als mit die erste unter den thüringssichen Städten, welche die apostolische Lehre mit Freuden angenommen hätten; in Nordhausen blieb der Dom papistisch, und Evangelische wie Katholische vertrugen sich gut mit einander. Soglatt, so friedlich lief es aber damals in den wenigsten Fällen

ab; fast überall sette es Wiberspruch und Streit, bie und ba tam es ju febr fturmischen Auftritten, ja in einzelnen Stäbten ju formlichem Aufruhr. In Weimar wendeten fich an Maria himmelfahrt 1521 bie Franziskaner mit einer besonderen Schrift an ben Rurfürsten, in welcher sie sich über die giftige Lebre Lutbere bitterlich beklagten und Ausrottung ber gefäeten Irrthumer begehrten: in seiner von Melanchthon verfagten Erwiderung erklärt sich ber Aurfürst aufs entschiedenste gegen alle Unterbrückung und Dampfung des Wortes Gottes: allem bosen Aufruhr werde er, so viel möglich, zuvorkommen und allen benjenigen, so die evangelische Wahrbeit wahrhaft verkündigen, wolle er mit Rath und Hilfe gnädig-Unter Rurfürst Johann mußten biefe Franzistaner lich beisteben. wegen fortwährenden Widerstrebens gegen die Reformation ihr Rlofter räumen; vor ihrem Abzug gingen fie noch einmal in die Kirche, knieten vor dem Grabe ihres Stifters. Herzog Wilhelm. nieder und klagten bitterlich über ibre Bertreibung; Die Umstebenden aber verlachten sie, und ber Bürgermeister, welcher sie aus ber Stadt geleiten sollte, sprach böhnisch: "Beute bort Gott nicht, ich weiß nicht, ob er morgen bören wird!" - In Obrdruf wurde ber katholische Pfarrer von Rath und Bürgerschaft so murbe gemacht, daß er 1525 gegen eine Abfindung sein Amt niederlegte: zum Brediger ber evangelischen Lehre wurde barauf, zunächst bis zu Weibnachten, Philipp ber Anappe gegen einen Wochenlobn von 10 Schneebergern angenommen, wofür er sich felbst beföstigen mußte. — Nach Altenburg batte Luther auf Begehren bes Stabtraths 1521 ben Gabriel Didhmus als evangelischen Prediger gefandt; die Pfaffen räumten ibm aber weber Kirche noch Kanzel ein, so daß er unter freiem himmel ober in seinem Privathaus predigen mußte, auch wiegelten sie ben Böbel so gegen ihn auf, baß er einmal fast gesteinigt worden ware. Erst sein Nachfolger, Wenzeslaus Lind, feste es burch, bag er in ber Brüder- und Bartholomäikirche predigen durfte; in dieser ließ er sich von Luther trauen: in ihr theilte er auch zum ersten Mal bas beilige Abendmabl unter beiderlei Gestalt und in deutscher Sprache aus. boch nur zwei Bürger und eine Frau nahmen baran theil, benn noch batten die Bäpstlichen die Mehrzahl und die Uebermacht. 218 1524 unter ben Lutherischen im Bartholomäiviertel bie

Best ausbrach, spotteten bie Ratholischen: "Die Holzäpfelchen merben abfallen!" Als bernach bas Nicolaiviertel mit ben Katholischen von demselben Schickfal getroffen wurde, antworteten die Lutherischen: "Die großen Birnbäume werden auch weidlich abgeschüttelt werben!" Im Jahr 1525 wurde Georg Spalatin Oberpfarrer, beziehentlich Superintenbent in Altenburg. Er stammte aus Spelt in Babern, batte in Erfurt und Wittenberg studirt, war in ben Cistercienserorben getreten, batte als Pfarrer in Hobenkirchen bei Georgenthal in lebhaftem Berkehr mit Urbanus und Mutianus geftanden, war bann Erzieher bes Kronprinzen Johann Friedrich und später Raplan, Hofprediger und Gebeimschreiber bes Rurfürften Friedrich geworben. In biefer Stellung hatte er fich bas aröfite Verdienst um das Zustandekommen der Reformation er-In Altenburg verheirathete er sich, entfaltete fortmährend seine Thätigkeit in den großen öffentlichen Angelegenbeiten und wirfte so eifrig wie segensreich für Stabt und Lanb. Schon 1528 fanden sich in der Stadt Altenburg nur noch zehn katholische Bürger, und unter ben hundert Pfarrern der Umgegend nur noch vier, welche die Meffe in der alten Beise feierten. Spalatin ftarb, durch die vieljährige Ueberanstrengung aufgerieben. 1545 in Altenburg. — In Schmalkalben, welches zum Theil bessisch, zum Theil hennebergisch war, brach 1521 ein Aufstand gegen bas Stift aus; eine Anzahl Handwerker fturmte gegen bas Haus bes Dechanten, tonnte es aber nicht erbrechen: barauf rückten sie vor die Wohnung eines Kanonikers, zerhieben die Thur. gerichlugen die Fenfter und richteten bier wie im Sause bes Vicars allerlei Berwüftung an; biefelben Auftritte wiederholten fich im Jahr 1524. — In Gotha hatten sich die Domberren burch Migbrauch des Bannes und sonstige Uebergriffe, durch ihr meist gänzlich ungeistliches Leben und ganz insbesondere durch das schamlose Treiben einiger von ihnen mit ihren Röchinnen, ja mit Cheweibern ben allgemeinen Unwillen ber Bürgerschaft zugezogen. boch sogar ehrbare Bürgerinnen von ben Dirnen ber Domberren beschimpft! Ein evangelischer Prediger hatte unvorsichtigerweise gesagt, man sollte boch einmal oben am Berge — wo bas Stift lag — anbeben und von da berab alle Huren zur Stadt austebren. Als nun am Pfingsibienstag 1524 bie Bürger nach bem

benachbarten Bufleben ausgezogen waren, bort bas gegen bas Recht ber Stadt eingelegte frembe Bier in Beichlag genommen und nach ihrer Rlickfehr baffelbe auf bem Rathsteller getrunten batten, machte fich ein Theil von ihnen auf, stürmte bie Saufer ber Domberren, zerschlug Thuren, Fenfter, Defen, Tische und Banke, zerriß alle Schriften, die zu finden waren, nuhm auch Gelb weg und führte die Pfaffenburen in den Kram unter dem Ratbbaus. Der Rath und die vornehmsten Bürger hatten ihr Gefallen baran und sahen burch bie Finger. Als sich aber bie Bfaffen bei Bergog Johann in Weimar beschwerten, ließ biefer bundert Bürger gefangen setzen und legte ihnen eine bobe Gelbftrafe' auf, die jedoch schließlich auf 300 Bulben herabgesett murbe. Die Folge biefer Borgange, bes sogenannten Pfaffensturmes. welche nicht allein die arge Berrottung des Stifts, sondern auch bes ftäbtischen Wefens herausgestellt hatten, war bie Berufung von Friedrich Mittonius als Pfarrer nach Gotha. Diefer war von Annaberg, wo er 1510 in's Franzistanerflofter getreten war. erft nach Leipzig, dann nach Weimar versetzt und hier 1516 zum Briefter geweiht worden, der Lette, für ben " bie Rurfürsten von Sachien die Erste Meg verlegten ". Nach 7jährigem vergeblichen Müben um ben Frieden mit Gott brachten ihm Luthers Gate bas ersehnte Licht, und trot harter Behandlung und noch bärterer Bebrobung burch bie Mönche bekannte er in seinen Predigten bie Wabrheit, in der er sich mit seinem Klostergenossen Beit burch Luthers Schriften beimlich stärfte. As man ihn 1524 nach Leivzig und von da nach Annaberg brachte, bamit er unter bie Gewalt Herzog Georgs tame, entfloh er und trat in Zwickau als evangelischer Brediger unter großem Beifall auf. in bemfelben Jahre aber wurde er von Herzog Johann auf bringendes Berlangen ber Stadt nach Gotha berufen. hier wußte er nicht bloß die Schäben bes Gemeinwesens zu beilen. nein er wurde mehr und mehr der Reformator bes eigentlichen Thüringens.

Am stürmischsten ging es, wie immer, in Erfurt zu. "Friede sei mit euch!" hatte Luther auf ber Durchreise nach Worms am weißen Sonntag gepredigt, freilich nicht ohne zugleich berbe Aussfälle auf die Pfaffen zu machen. Mit seinem Weggang war auch

ber Friede verflogen; eine bedenkliche Bährung trat ein gegen die Beiftlichkeit, die bem allgemeinen Jubel ein dumpfes Schweigen entgegengesett batte; es bedurfte nur eines Anlasses jum Losbrechen, und er tam. Zwei jungere Mitglieber bes Severistiftes batten fich nicht abhalten laffen, an Luthers feierlichem Empfange theilzunehmen; sie wurden gemäß ber papstlichen Bulle ercommunicirt, und als der eine von ihnen, Draconites, am Tag der Abreise Luthers in der Severifirche erschien, wurde er vom Dedanten als Reger aus ber Rirche gewiesen, nach anderer Angabe sogar geworfen. Draconites rief die Hilfe der Universität an, beren Mitglied er war; aber noch ebe biese einen Schritt gethan, war die Sache unter den Studenten ruchbar geworden und' hatte eine furchtbare Erbitterung hervorgebracht. Noch am nämlichen Abend sammelten sich Haufen von Studenten und Pobel um die Wohnungen der Stiftsgeiftlichen; mit Anbruch der Dunkelheit wurden bieselben gefturmt, Thuren, Fenfter, Hausgeräthe gertrümmert, die vorgefundenen Speisevorrathe auf die Strafe geworfen und bie zerschnittenen Betten zum Fenfter binausgeschüttelt, baß es ein Ansehen hatte, als wenn es bick schneiete; die wohlversehenen Keller wurden erbrochen und, was man nicht trinken konnte, verschüttet; die Stiftsberren entgingen nur durch eilige Klucht versönlichen Mikbandlungen. Bis in den nächsten Tag binein dauerte bas Treiben, ber Stadtrath aber ließ es rubig geschehen; er schritt auch nicht gegen Luthers Freund, ben Augustinerprior Lange ein, ber in seinen beftigen Predigten förmlich zu Gewaltthaten aufforderte. Bergeblich waren daber Luthers Abmahnungen von der Wartburg aus, vergeblich auch die Magnahmen der Universität gegen die Umtriebe; es bildete sich eine Berschwörung von Studenten und Handwerfern, und am 10. Juni begann ber eigentliche "Pfaffensturm". Es war eine Wieberholung ber Auftritte im April, aber nach verabrebetem Plan. mit gesteigerter Leidenschaft und in febr vergrößertem Magstab. Das Stürmen und Berwüften ber geiftlichen Wohnungen in ber ersten Nacht wurde auch in der zweiten Nacht und am barauffolgenden Tag fortgesett; Die stürmenden Saufen wuchsen von Stunde zu Stunde; benn alles lose Gefindel ber Stadt, sogar Bauern aus der Umgegend, schlossen sich ihnen an. Nachdem an

mehr als fünfzig Wohnungen von Geiftlichen bas Werk ber Berstörung vollendet war, stürzten die vereinigten Saufen auf bas erabischöfliche Gerichtsgebäube, gertrummerten es und vernichteten Bis dahin war der "ehrbare -alle vorgefundenen Urfunden. Rath" gegen alle Borftellungen und Bitten ber bedrängten Beiftlichkeit taub geblieben; nun erst forberte er bie stürmenben Saufen zum Auseinandergeben auf. Aber noch wochenlang burften fich bie jurudgekehrten Beiftlichen taum auf ber Strafe feben laffen; ja im Juli wurden in einem abermaligen Auflauf sieben Pfaffenbäuser niedergebrannt. Erst als bie beiden Stifter auf ibre Abgabenfreiheit verzichteten und bem Rath ein Schutgeld von 10,000 Gulben gablten, nahm sich bieser mit größerem Gifer ber Ordnung an, die Zuftande gewannen ein etwas friedlicheres Ausseben, und bie Universität, welche burch ben Wegzug ber meisten humanisten und ber friedlicheren Studenten, sowie burch bie gunehmende Robbeit ber zurückgebliebenen ichon bem Untergang nabe war, begann fich etwas zu erholen.

Doch schon im Berbst 1521 begann ber Sturm in Erfurt von neuem und noch gang anders. Bisher hatte ber Unwille ber emporten Menge nur bie Diener ber Kirche getroffen, ein Bruch mit ber Rirche selbst batte ibr fern gelegen; Die große städtische Procession am Frohnleichnamsfest war noch 1521 von Rath und Gemeinde gang nach ber Weise ber Altworbern gehalten worben. Aber Luthers Predigt von der driftlichen Freiheit batte auch in Erfurt bei der Mehrzahl der Klosterinsassen freudigen Widerhall gefunden; siehe da, auf ein Mal verließen viele Mönche, voran Augustiner, ihre Klöfter; balb barauf folgte nach bem Borgang in Wittenberg ein zweiter fast allgemeiner Austritt, und ein Convent ber Augustiner gegen Enbe 1521 schaffte bas Ginsammeln von Almosen und die Jahrmessen ab, erklärte die Gelübbe für unverbindlich und gestattete jedem, das Ordenskleid abzulegen. Luther äußerte große Besorgnis, als er auf der Wartburg von dem unordentlichen Weglaufen so vieler Mönche vernahm, und ichrieb an feinen ebenfalls aus bem Rlofter getretenen Freund Lange: "Ich sebe, daß unsere Monche jum großen Theil aus feinem anderen Grunde austreten, als aus welchem fie eingetreten find, nämlich bem Bauche und fleischlicher Freiheit

zu fröhnen." Gerabe aus biefen ausgetretenen Monchen aber gingen neben einigen Weltgeistlichen die Prediger der neuen Lehre, bie Bradicanten, bervor. In gemeinfaglicher, bem Bolt schmeidelnder, biblisch gehaltener Sprache redeten sie von der greulichen Finsterniß, die durch der Pfaffen Schuld die Christenbeit bedecke. und verkündigten das nach langer Unterbrückung wiedererstandene Wort Gottes vom allein rechtfertigenden und beseligenden Glauben an ben Heiland. Mit unwiderstehlicher Kraft wirkte folche Brebigt auf die Gemüther ber Menge, und bald folgte die That: die firchliche Ordnung löste sich auf, die Messe wurde nicht mehr besucht, die Fastengebote verachtet, das Beichten und Wallfabren verspottet, die großen städtischen Processionen unterblieben. maklose Eifern ber zum größeren Theil ungebildeten und in ihrem Wandel keineswegs tadellosen neuen Prediger stieß freilich auch gar manche Besonnenere zurück: neben ber evangelischen Mehrzahl bildete sich eine kleinere Bartei, welche ben alten Glauben festhielt, und in Schriften, Predigten und Disputationen murbe ein beftiger Streit geführt. Bald aber entstanden bei ber Abschaffung bes alten Gottesbienstes unter den Anbängern des Evangeliums selbst Irrungen über eine ganze Reibe von Fragen; besonders über bie Beiligenverehrung konnte man sich nicht einigen. seit April 1522 mußte Luther vor gewaltsamer Reuerung, Zwietracht und Aufruhr warnen. Da seine brieflichen Ermahnungen so wenig wie seine Schrift: "Bon ben Heiligen. Epistel ober Unterricht an die Rirche zu Erfurt in Gott versammelt" Eintracht und Ordnung zurückzuführen vermochten, tam er im October selbst mit Melanchthon und einigen Anderen. Nachdem er in Weimar gepredigt, fuhr er Tags barauf nach Erfurt; eine Strede vor ber Stadt ftieg er aus, um bem Bebrange bes entgegenkommenben Bolfes auszuweichen, wurde aber bann im Pfarrhaus zu St. Dicaelis um so stürmischer begrüßt. Am andern Morgen predigte er einmal, Tags barauf noch zweimal in ber Michaelistirche: bann kehrte er nach Weimar zurud, wo er während seines Aufenthaltes wieder täglich predigte. In Erfurt hatte er den Frieden nicht berauftellen vermocht. Die Brädicanten vergaken nur ben inneren Zwift gegenüber ben Papiften, und mit unermübetem Gifer fetten sie ben Kampf gegen bie Reste bes Papstthums fort. Schon

1522 gerieth bas Bolf in eine brobenbe Bewegung; bie wenigen ibrem Orben treu gebliebenen Monche burften fich nicht auf ber Strafe feben laffen, nur noch bei verschloffenen Thuren tonnten bie Altgläubigen ihren Gottesbienft in den wenigen ihnen gebliebenen Kirchen halten. Der Rath, welcher in der Reformation bas Mittel sab, die mainzische Herrschaft zu untergraben, batte bie neuen Brediger von vornherein begünftigt; ichon Anfang 1523 wurde unter seinem Schutz in acht Rirchen evangelischer Gottesbienst gehalten; ben bebrängten Stiftern und Rlöstern fagte er erft gegen die Ausicherung eines Schutzgelbes seine Silfe zu, die Dulbung bes alten Gottesbienftes ließ er fich mit schweren Summen bezahlen. Auf die Sittlichkeit des Bolkes hatte das oft pobelbafte Schelten von ben Kanzeln, die fortwährenden Ausfälle gegen bie Sünden ber Bfaffen, bas ungeftume Berwerfen ber altheiligen Gebräuche und Gegenstände einen sehr verberblichen Einfluß. Auch bie unwissenbsten Laien rebeten mit barein in die kirchlichen Händel, felbst auf bem Markt und in ben Wirthsbäusern: burch Jauchzen und Zurufen gab man in ber Kirche bem Prediger seine Bustimmung zu erfennen; an wirklich evangelisches Leben bagegen bachten nur wenige, ben meisten schien es bazu binreichenb, wenn fie sich ber papstlichen Brauche enthielten und bieselben verachteten. 208 1524 ber von außen gekommene Prediger Cherlin das lose Treiben ber Evangelischen, ihr Fressen, Saufen, Huren, Wuchern, Muchen, Falscheit, Untreue zu rugen anfing, war es vielen seltfam. bag mehr zu einem Chriften geboren follte, als Pfaffen schelten, Fleisch effen, nicht opfern und nicht beichten. boch auch der Wandel der Prediger meist nicht erbaulich; der erste Schritt, durch welchen sie ihre evangelische Besinnung bethätigten, war in der Regel die Lossagung von der Chelosigkeit. Die Universität wurde wegen ihrer weltlichen Wissenschaften, überbaupt ihres Bernunftgebrauchs, von den Predigern beftig angefeindet: vergebens wurde ber Rath ermahnt, die Universität, bieses einzige und größte Rleinod ber Stadt, zu erhalten; in ben Jahren 1522 und 1523 sanf die Babl ber Studenten tief berab. bie humanisten zerstreuten sich, und theilnahmlos sab die Bürgerschaft bem Berfall ihrer so ruhmvollen Schule zu.

Die Borgange in Wittenberg, Erfurt und anderen Orten

hatten handgreissich gezeigt und zeigten noch, wie dringend nothwendig die Reformation einer sessen Begründung, Ordnung und Gestaltung bedürfe, wenn sie nicht in Schwärmerei, unbesonnene Neuerungen und sörmlichen Umsturz ausarten sollte. Wer aber sollte dieses Bedürsnis befriedigen? Papst und Bischöse wollten nicht, die weltliche Obrigseit durste nicht. Luther allein, der den Geist des Evangeliums wieder geweckt und in stürmischem Anlauf das alte Gehäuse desselben dis auf den Grund erschüttert, ja gesprengt hatte, Luther allein konnte auch den Neubau beginnen; er machte sich an's Werk, und siehe, bald ist der Grund gelegt und einzelne Hauptpseiler steigen empor.

Um Michaelis 1522 gab Luther die auf der Wartburg gefertigte Verdeutschung des Neuen Testamentes heraus, nachdem er sie noch mit Melanchthons und Anderer Beihilse durchsgesehen und verbessert hatte. Alsbald ging er auch an die Uebertragung des Alten Testamentes, und schon im December desselben Jahres war die so schwierige Verdeutschung der fünf Bücher Moses vollendet. Das Neue Testament erschien gleichzeitig bereits in zweiter Ausgabe. Herzog Georg, der früher schon Luthers Schriften verdoten hatte, ließ ein Mandat ergehen, in welchem er allen seinen Unterthanen besahl, solche neue verdeutschte Wücher in das nächstgelegene Amt zu überantworten, und aus Uebersluß, damit sich niemand deswegen beklage, verhieß, sedem sein dasür ausgegebenes Geld wiederzzuerstatten; es wurden aber nur sehr wenige Exemplare ausgeliesert.

Nun machte sich Luther auch an die Besserung der kirchelichen Bräuche. Schon 1520 hatte er einmal geschrieben: "Wollte Gott, daß wir Deutschen Meß zu deutsch läsen!" Er hatte sich aber immer noch gescheut, den althergebrachten Gebrauch der lateinischen Sprache im Gottesdienst abzustellen. Doch 1523 gab er eine Schrift heraus: "Bon Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde", und bald daraus: "Eine Weise christliche Meß zu halten und zum Tisch Gottes zu gehen", in welchen er zwar die alten Gebete und Gesänge, zum Theil in lateinischer Sprache, auch die Erhebung des Brotes und des Kelches beim Abendmahl beibehielt, überhaupt um der Schwachen willen sehr schwenden zu Werke ging, aber die eigentliche Messe abthat und

eine evangelisch - beutsche Gottesdienstordnung aufstellte. Solche ,, beutsche Messe "wurde zum ersten Mal am Beihnachtsfest 1523 in der Pfarrkirche zu Wittenberg gehalten.

Der schon länger gehegte Gedanke, die lateinischen Kirchenlieder durch deutsche zu ersetzen, kam in Luther besonders dadurch zur Reise, daß ihm der husstische Gemeindegesang in der Landessprache als gar schön und ergreisend geschildert wurde. Er wies auf das vorhandene Bedürfnis hin, sorderte seine Freunde auf, doch deutsche Psalmen für das Bolk zu machen, und ging mit seinem Beispiel voran. Zunächst bearbeitete er einige biblische Psalmen für den gottesdienstlichen Gebrauch; sodann benutzte er lateinische Humnen mit ihren Berdeutschungen, sowie bereits vorhandene geistliche Bolkslieder. Bon den 36 oder 37 Liedern, welche Luthern sicher angehören, hat er die 3 frühesten 1523, das späteste 1543, bei weitem die meisten in den Jahren 1524 und 1525 gedichtet.

Luther wußte aber sehr wohl, daß Lieder gefungen fein wollen. "Die Noten erst", sagt er, "machen ben Text lebendia." Er selbst spielte die Querflote und die Laute meisterlich und war nicht ohne musikalische Bilbung; zahlreich sind seine Lobsprüche auf die Musik, welcher er nach ber Theologie ben nächsten Plat und die bochfte Ehre gab. Als er die beutsche Messe anrichten wollte, erbat er sich vom Rurfürsten bessen Sangmeister Konrad Rupf und ben Hofcantor Johann Walther in Torgau zur musikalischen Beibilfe; er behielt sie als " die Cantorei im Sause" so lange bei sich, bis die beutsche Messe vollendet war. Luther selbst machte die Noten über die Evangelien, bie Episteln, die Einsetzungsworte bes beiligen Abendmable, bes beutschen Sanctus, sowie über bie meisten Lieber. hat Luther bazu, nach den neueren Forschungen, nur in äußerst geringer Zahl gemacht; bei weitem bie meisten Melobicen entlehnte er bem fatholischen Rirchengesang und bem Bolfslied; aber biese hat er mit Hilfe seiner Cantorei umgearbeitet, abgerundet, verbessert, und insofern hat er boch dem deutschen Rirchengesang für alle Zeiten seine Eigenthümlichkeit gegeben und ist in biesem Sinn ber Bater besselben geworben.

Mit solcher Glaubenstraft und kindlichen Einfalt, in solcher

Bolfsthümlichkeit hatte Keiner vor Luther gesungen. Mit lautem Jubel nahm benn auch bas Bolf Luthers Lieber auf, wie fie Anfangs auf einzelnen Zetteln ober in heften mit Roten gebruckt erschienen; zum Theil burch Borfingen wandernder Sanger verbreiteten sie sich mit reifender Schnelligkeit; in den Jahren 1524 und 1525 waren allein in Erfurt vier verschiedene Drucker mit ber Herausgabe von Luthers Liebern beschäftigt; fie förberten bie Reformation febr wesentlich, wie benn die Ratholiken klagten, daß fich das Bolk durch Luthers Lieder in die Reformation hineinsinge. Die erste Sammlung beutscher evangelischer Rirchenlieber, bas fogenannte Erfurter Endiribion von 1524, enthielt 25 Lieber, unter biesen 18 von Luther selbst; die Gemeinde sollte das Buchlein unter bem Gottesbienft in Sanden haben und bie vom Chor gesungenen Lieber nachlesen; benn burch einen guten Chorgesang suchte Luther allmählich erft einen Gemeinbegesang in's Leben zu rufen. Das sogenannte Wittenberger ober Waltbersche Chorgesangbuchlein, welches ebenfalls 1524 erschien, umfaßte 32 Lieber, 25 von Luther selbst; die Melodieen zu benselben waren seine und Walthers gemeinsame Arbeit.

Die von Karlstadt für Wittenberg entworfene Kirchenordnung hatte Luther nach seiner Rückehr alsbald abgethan,
weil sie in mehreren Punkten der Schwärmerei huldigte. Als
dagegen 1523 Rath und Einwohner des Städtchens Leißnig eine
umfassende Ordnung für ihre Gemeinde ausstellten, nach welcher
namentlich auch ein gemeiner Kasten für die Bedürfnisse des
Predigtamtes, der Schule und des Armenwesens eingerichtet und
durch 10 Vormunde aus Rath, Bürgerschaft und Bauern verwaltet werden sollte, ließ Luther diese, Ordnung des gemeinen
Kastens", nachdem er sie zweimal persönlich in Leißnig geprüft
hatte, zugleich mit einem "Rathschlag, wie die geistlichen Güter
zu handeln sind", in Oruck ausgehen, in der Hoffnung, daß
auch viele andere Gemeinden solchem Erempel nachsolgen möchten.

Da nämlich Luther sah, wie Stifter, Klöster und Kapellen "fielen", so suche er durch Rath und Vermahnung bei Zeiten zuvorzusommen, daß "solcher ledigen Stifter Güter nicht in die Rappuse kämen und ein jeglicher an sich reiße, was er erhasche ". Wit besonderem Eiser war er bemüht, die ledig werdenden Kirchen.

güter zur Neuaufrichtung ber mit ber Auflösung ber Klöster und Stifter in Auflösung gerathenen Schulen zu retten. Man ließ, wie er selbst flagt, allenthalben bie Schulen zergeben: benn weil man die Kinder nicht mehr in die Klöster und Stifter verstoken tonnte, so wollte niemand mehr bie Rinber laffen lernen noch studiren. Außer vielen Schreiben an Einzelne in der Sache ließ Luther 1524 eine Schrift ausgehen "an die Bürgermeifter und Rathsherren aller Stäbte Deutschlands, daß sie driftliche Schulen aufrichten und halten follen ". In einbringlichster Weise legt er barin bas Schulwesen ben Stabtobrigkeiten an bas Berg zur Erbaltung und Förderung des Evangeliums und zur Erziehung geschickter Manner und Frauen. An einer Stelle ichreibt er, Gott ber Allmächtige habe fürwahr Deutschland gnädig beimgesucht und ein recht gulben Jahr aufgerichtet, indem Deutschland wohl noch nie so viel von Gottes Wort gebort babe als jest. Er fabrt aber fort: "Laffen wir's benn so hingeben ohne Dant und Ehre, fo ist zu besorgen, wir werben noch greulichere Finsternig und Plage leiben. Lieben Deutschen, kaufet, weil ber Markt vor ber Thur ift; sammelt ein, weil es scheinet und gut Wetter ift; brauchet Gottes Wort und Gnade, weil es da ist; benn das sollt ibr miffen. Gottes Wort und Onabe ift ein fabrender Blatregen, ber nicht wieder kommt, wo er einmal gemesen ist. Er ist bei ben Jüben gewesen, aber bin ist bin, sie haben nun nichts. Baulus brachte ibn in Griechenland, bin ift auch bin, nun haben fie ben Türken. Rom und Lateinischland haben ibn auch gebabt. bin ift bin, fie haben nun ben Papft. Und ihr Deutschen burft nicht benten, daß ihr ihn ewig haben werbet, benn ber Undank und Berachtung wird ibn nicht laffen bleiben. Darum greifet zu und haltet zu, wer greifen und halten fann; faule Sande muffen ein bofes Jahr haben." "Der gemeine Mann", fagt er zulest. .. thut bier nichts au, fann's auch nicht, will's auch nicht, weiß auch nicht; Kürsten und herren sollten's thun, aber sie baben auf'm Schlitten zu fahren, zu trinken und in ber Mummerei zu laufen und find beladen mit boben, merklichen Beschäften bes Kellers, ber Küche und ber Kammer; und ob's etliche gern thaten, muffen sie die anderen scheuen, daß sie nicht für Marren ober Reper gehalten werden; barum will's euch, liebe Rathsberren,

allein in der Hand bleiben; ihr habet auch Raum und Fug dazu, besser benn Fürsten und Herren!"

## 5. Der Banernkrieg.

Daburch, bag Luther nach seiner Rückfehr von ber Wartburg bie meisten Neuerungen Karlstadts ohne Widerspruch aufgehoben batte, war bieser ehrgeizige Mann auf's tiefste gefrankt worben. Er hatte sich mehr und mehr aus seinen bisherigen Rreisen zurudgezogen, nicht weit vom Gut seines Schwiegervaters ein Bauerngut erworben und einen lebhaften Briefwechsel mit Thomas Münzer begonnen. Im Sommer 1523 zog er ganz auf sein Bauerngut, kleidete sich wie ein Bauer, ließ sich Nachbar Andres nennen und verkehrte mit ben Bauern, als wenn er ibresgleichen wäre. Er wollte aber seine Reformgebanken in's Leben einführen und hatte zu bem Zweck fein Absehen auf bie Pfarrei zu Orlamunde gerichtet, mit beren Pfrunde er als Archibiakonus des Allerbeiligenstiftes in Wittenberg belehnt war; er reiste öfters nach Orlamunde, wo er von früher wohl bekannt war, predigte ba, gewann die Gemeinde, die ohnehin mit seinem Vicar ober Conventor in Streit lag, für sich und nahm unter Verbrängung bes Vicars die Stelle in Besitz. Sofort ließ er alle Bilder aus der Pfarrkirche entfernen, selbst der Altar fand feine Gnade, die Kindertaufe murde abgeschafft, das Abendmahl ohne Beichte und ohne Erhebung ber Hostie gefeiert, an die Stelle ber lateinischen Sprache trat für ben ganzen Gottesbienst bie beutsche, bas Meggewand wurde burch einfache Bauernkleidung ersett. Die Gemeinde unterstütte babei ihren neuen Pfarrer sehr eifrig; bem Beispiel ber Orlamunder folgten auch die Rablaer: ein werthvolles Steinbild, Chriftus in Gethiemane barftellend, zerstörten sie fast ganglich. Mit ben Zwickquer Bropbeten, namentlich Nikolaus Storch, die sich nach Thüringen zurückgezogen hatten und da im Bolf mublten, sowie mit Thomas Münger, der mittlerweile Pfarrer in Allstedt geworden war, stand Karlstadt in lebhaftem und innigem Berkehr. Durch eine Winkeldruckerei in Jena verbreitete er zahlreiche Flugschriften, welche nicht wenig bazu beitrugen, die Schwärmerei und den allerdings von Karlstadt selbst

nicht getheilten aufrührerischen Geist in Thuringen zu ftarfen und Auf die Mahnungen der Universität, nach Wittenau verbreiten. bera zurudzufebren und feines Berufes zu marten, borte er nicht. Da begab sich Ende August 1524 Luther im Auftrag bes Rurfürsten nach ben von ber Schwärmerei am meisten angesteckten Orten in Thuringen. Zunächst ging er mit dem weimarischen Hofprediger Magifter Wolfgang Stein nach Jena; im "Schwarzen Bären" kehrte er ein, und am folgenden Tag predigte er in ber Pfarrkirche gegen die Schwärmer und ihre Früchte, Aufruhr und Bilberfturmerei. Rarlftabt, ber bie Prebigt mit angebort batte. begehrte und erhielt eine Unterredung mit Luther, in welcher bie Beiben bart aneinander geriethen. Bon Jena fuhr Luther nach Neustadt an der Orla und von da nach Orlamunde. Rath und Gemeinde daselbst hatten ihm nach Jena geschrieben, wie sie durch Rarlstadt in Erfahrung gebracht, als babe er sie auf seinem Predigtstubl für Reger, irrige und schwärmerische Beister unverschämt ausgeschrieen, so er boch ihre Beister nicht geprüfet noch fich mit ihnen hievor beredet babe; in verletendster Form batten fie fic zugleich erboten, vor ihm und jedermann von ihrem Glauben und glaubreichen Werken Rechenschaft zu geben, und ihm geboten, bei ihnen zu erscheinen und sich mit ihnen zu besprechen, und wo fie irreten, wovor Gott fie bewahren wolle, fie gutlich und nicht mit Scheltworten zu unterweisen und nicht mit Landverbietung zu bedräuen. Nachdem der Bürgermeister seiner Rathsgesellen und Gemeine etliche vom Felbe forbern laffen, empfing man Luthern freundlich, führte ibn in bes Schöffen Saus und bat ibn wieberbolt um eine Bredigt. Luther verweigerte eine folche und erflärte, er wolle nur über ihren Brief mit Rath und Bemeine reben. Als die Berhandlungen begonnen batten, fand fich auch Rarlftadt ein; es gab einen heftigen Zwiesprach zwischen ihm und Luther; als Rarlftabt trot Luthers Begehren nicht hinausgeben wollte, rief bieser seinem Anechte ju: "Spann an, spann an, ich hab mit Karlstadt nichts zu thun; will er nicht bingus, so will ich fahren!" Da entwich Karlftadt; umsonft aber suchte Luther ben Orlamundern ibre Bilberfturmerei zu widerlegen; fie batten seine Schriften gelesen, waren in ber Bibel, die fie freilich auch mbstijch beuteten, wohl bewandert und erwiesen sich als ebenso geistes-

gewandte wie selbstbewufte Schwärmer. Als Lutber die Bergebgeblichkeit seiner Bemühungen erkannte, erhob er sich und fubr. obne Abschied davon; das versammelte Bolk aber zeigte nicht übel Lust, ibn mit Steinen und Drecklumben auszuwerfen, wie benn etliche ihm ben Segen nachriefen: "Fahr bin in tausenb Teufel Namen; daß bu ben Hals bracheft, ebe bu zur Stadt binauskommst!" In Kabla bielt Luther eine Predigt; als er die Ranzel bestieg, fand er die Stücke eines zerbrochenen Crucifires auf berselben umbergestreut; erstlich war er bewegt, doch trat er auf, schob bie Stude auf einen Ort, lehrte und ermahnte treulich, daß man Glauben und gut Gewissen in aller Unterthänigkeit bewahren solle, und gebachte nicht mit einem Wort bes freveln Muthwillens, ben fie an ihm verübt hatten; als er bas später einmal erzählte, sette er bingu: "Man fann auch bem Teufel mit Berachtung zu gelegener Zeit das gebrannte Leid anthun!" Auf Luthers Bericht an ben Aurfürsten mußte Rarlstadt Orlamunde und die Umgegend verlassen; nachdem er zwei Briefe an die Gemeinde geschrieben, ben einen an die Männer, ben andern an die Weiber, beibe mit ber Unterschrift: "Andreas Bobenstein, unverhört und unüberwunden durch Martinum Luthern vertrieben", wendete er sich nach Süddeutschland. Luther jab sich genöthigt, noch mehrmals gegen ibn zu schreiben, namentlich in ber gewaltigen Schrift "Wider die himmlischen Propheten"; als aber später, 1525, Karlstadt einen Widerruf einschickte und erklärte, niemals mehr schreiben ober predigen, sondern nur sich feiner Arbeit nähren zu wollen, verwendete fich Luther für ibn beim Aurfürsten, daß er ihm erlaube, in Remberg ober auf einem Dorf in der Nähe zu wohnen. Im Jahr 1528 entfernte sich jedoch Karlstadt nach Holstein, ging bann nach Oftfriesland, endlich in die Schweiz, wo er als Professor und Pfarrer in Basel 1541 gestorben ist.

Auf der Reise nach Jena hatte Luther auch vernommen, daß sich Thom as Münzer nach Mählhausen begeben habe. Dieser war nämlich nach Luthers Rücksehr von der Wartburg vor ihm in die Nähe seiner Heimath, Stolberg, nach Nordhausen gewichen; von hier aus hatte er sich mit den hin und her durch Thüringen zersprengten und wühlenden Schwarmgeistern in Verbindung ge-

fest, auch mit ihrer Hilfe bas Pfarramt zu Allstebt erlangt. Er richtete ba ben Gottesbienst nach seiner Art ein, predigte seine Lehren, namentlich daß der beilige Geift mit seinen Offenbarungen burch ibn und Andere über ber Bibel ftebe, und daß bie neue Beilswahrheit, wo nöthig, mit Gewalt in's Leben gesett werben muffe; durch geheime Sendlinge sowie burch Flugschriften, bie in Eilenburg, Allstedt und Jena gebruckt wurden, wirkte er auf immer weitere Areise des Bolles ein. Bergebens ermabnte ibn Lutber. vergebens ließ ihn Herzog Johann in Weimar ernstlichst verwarnen. 3m Juni 1524 zog er mit seinem Anhang von Allstebt nach ber Ravelle im naben Melbenbach, wohin ein wunderthätiges Marienbild zahlreiche Wallfahrer zog; bie Kapelle wurde verbrannt, an ben Bilbern berselben allerlei Unfug verübt. Ja, schon batte Münzer einen förmlichen Geheimbund zur Ausrottung bes papistischen Wesens, zur Abschaffung ber bestehenden Obrigkeit und zur Aufrichtung bes neuen Jerusalems ober bes vollkommenen driftlichen Gemeinwesens zu Stande gebracht; eine besondere Tracht und lange Barte zeichneten bie Mitglieder bes Bundes aus. Da mußte Munger auf Befehl bes Kurfürsten und seines Brubers Allstedt verlassen, und er begab sich nach Mühlhausen.

Dort war ber Boben für ihn längst bereitet. hatte Bergog Georg ber Stadt 10,000 Gulben geboten, um bie gleich Anfangs ber Reformation zuneigende Bürgerschaft für bie katholische Kirche zu gewinnen, und ber papistisch gefinnte Rath war bemübt gewesen, das Eindringen der neuen Lebre zu verbin-Als aber am Sonntag Septuagesimä 1523 ein Bierrufer vom boben Stein an ber Marktede feines Amtes gewartet batte. ftieg plöglich ein fremder Mann auf den Stein, um, wie er fagte, bem gebrückten Bolt ein anderes und besseres Bier anzufündigen. Es war ber aus Rlofter Reifenstein entwichene Monch Beinrich Pfeifer, auch Schwertfeger genannt. In unverschämter Weise redete er von dem Tage an bäufig vor dem Bolt gegen die tatholische Kirche, balb griff er auch die Stadtobrigkeit an; und im Bolt gewann er großen Anhang. Den Anweisungen bes Raths, zu schweigen, bot er Trop: ber Rath habe ibm nichts zu befehlen, benn er rebe aus Gott. Als ihn ber Rath endlich vorforberte, rudte er mit seiner Rotte vor bas unbewahrte Rath-

baus, und die mit dem Tod bedrohten Rathsherren mußten sich noch bei ihm entschuldigen. 3hm und seinem Genoffen Matthias Hilbebrand, einem ausgetretenen Oldisleber Monch, ber am Sonntag nach Oftern auf bem Blobach zuerst gegen ben Ablag und bie Gelbgier ber Kirche aufgetreten war, gelang es, sich ben Gingang in die Nikolaikirche vor dem Thor zu erzwingen, wo sie unter einem ungeheuren Zulauf Empörung predigten. 16. Juni brach bieselbe los, nach vierstündigem Kampf waren bie Bertheidiger bes Rathhauses zurudgebrängt, ber Rath wurde gefturzt, und die siegestrunkene Rotte plunderte die Rlöster der Barfüßer und ber Weißen Frauen; Die Briorin des letteren batte ibre Nonnen in die verborgensten Gemächer verstedt, boch ibrer vierzehn zogen es vor, sich aus bem Rlofter entführen zu laffen. Biele Bürger aus ben eblen Geschlechtern floben aus ber Stadt. Da erschien jedoch vom Reichstag in Nürnberg aus ein Schreiben bes Reichsverwesers, Erzbergog Ferdinand, in welchem ber Rath wegen seiner Dulbsamkeit scharf getadelt und streng angewiesen wurde, die Prediger der neuen Lehre zu verbannen. Die Bürgerschaft erschrat, und die Rädelsführer der Empörung wurden aus ber Stadt verwiesen; doch schlich sich Pfeifer bald wieder berein und schürte beimlich. Richt ohne Erfolg; am britten Weibnachtstag rottete sich ein Saufe wüthender Beiber zusammen und verfolgte unter Anführung einer Schlotfegerefrau ben allerdinge nicht unbescholtenen Pfarrer zu St. Blafii mit Dfengabeln und Rebrbesen berart, daß er sich, vor Angst und Erschöpfung balb tobt. in ein befreundetes Saus flüchten mußte; bie Weiber aber fturmten feine Wohnung und plünderten fie aus.

Im Sommer 1524 saßen eines Abends mehrere Hauptanhänger Pfeisers im Wirthshaus beisammen und redeten von dem "gottgesandten Retter" Thomas Münzer, der nun, aus Allstedt vertrieben, unstät umherirren müsse, als ein fremder Reitersmann den einen von ihnen herausrusen ließ; der Reitersmann war niemand anders als Münzer selbst. Für's erste verstedte man ihn in der Borstadt, bald aber wagte er sich auf die Kanzel der Nikolaikirche, und der Zudrang und die Begeisterung des Bolkes war so groß, daß der Rath ihn mußte gewähren lassen. Das war es, was Luther auf seiner Reise nach Jena und Weimar

vernahm. Auf der Stelle warnte er in einem Schreiben Rath und Bürgerschaft von Mühlhausen eindringlich vor der losen Lehre der falschen Propheten, sorderte auch schon damals die sächsischen Fürsten auf, sich solchem aufrührerischen Geist zu widersetzen. Münzer schrieb dagegen eine "Schutzede und Antwort wider das geistliche, sanstlebende Fleisch zu Wittenberg", in welcher er Luthern die keusche babhlonische Frau, Jungser Martin, Erzheid, Erzhuh, Doctor Ludibrii und Doctor Lügner, den wittenbergischen Papst, den tücksichen Kulkraben, Orachen, Löwen, Basilisken betitelt und ihm vorwirft, indem er bei gutem Malvasier und anderen sleischsichen Genüssen sich sehr gütlich thue, heuchle er den Fürsten als ein schweichelnder Schelm und schelte nur die armen Mönche, Pfassen und Kausleute, während niemand die gottlosen Regenten richten und strasen solle, obwohl sie Christum mit Füßen träten und von ihrer Schinderei und Zinsen nichts abgehen ließen.

Diefe Schrift gegen Luther gab aber Munger in Nurnberg beraus; benn im September 1524 batte er mit Pfeifer aus Mühlhausen weichen muffen und fich, wahrscheinlich wegen bes Ende Juni in Schwaben begonnenen Bauernaufstanbes, nach Sübbeutschland gewendet. Berurfacht mar biefer Aufstand nicht burch die Reformation; in Schwaben selbst, am Rhein, in anderen Gegenden Deutschlands waren im Lauf bes letten Jahrhunderts icon öfter, fo noch 1514 und 1517, bie Bauern aufgeftanden, um sich von bem ihnen unerträglich geworbenen Druck zu befreien. Vielfach hatten ja wirklich felbst geistliche Herren, weit mehr noch Fürften, Ebelleute und Stadtrathe, besonders mit Bilfe bes romischen Rechts, bem Bauern - und Bürgerstand zu ben zahlreichen und schweren alten Lasten allmählich noch eine Menge neuer aufgelaben, als nicht berkömmliche Zehnten, Binsen und Frohnben verschiedenster Art, Gülten, Tobtfälle und noch so manche andere Abgaben und Dienste. So allgemein freilich, wie man sich's wohl vorstellt, war das keineswegs geschehen; und wenn man weiß, wie sich gerade in dieser Zeit die städtischen Gewerbe ebensowohl wie ber Landbau, damit der Wohlstand in den weitesten Kreisen bes Bolfes in raschem, stetigem und ftarkem Wachsthum befand, ja wie sich Schwelgerei und Ueppigkeit burch alle Schichten verbreitet hatten und immer mehr verbreiteten: fo will es Einem

boch fast scheinen, als wären bie Bauernaufstände im allgemeinen weniger Rothschreie ber "unterbrückten" als vielmehr ber " sich unterbrudt fühlenden" Menschheit gewesen; mit anderen Worten, als batte ber aufrührerische Beist im Bolt seinen Ursprung nicht sowohl in den allerdings vorgekommenen Neubelastungen als vielmehr in einer gerade burch bie verbesserte Lage und bas bamit reger gewordene Nachdenken und Bergleichen bervorgerufenen Unaufriedenheit gehabt. Auf die Religion batten sich die Bauern noch bei jedem Aufrubr als auf ihren Rechtstitel berufen, ohne barum religiöse Schwärmer zu sein. Auch jett wollten sie zunächst. nach ihrem eigenen Ausbruck, sich nur die vielen Servituten, Frohnben, Behnten nicht länger gefallen lassen, die ber Teufel. Gott wisse woher, über sie gebracht habe; die 16, nachher 12 Artikel, in welche sie ben Herren gegenüber ihre Forberungen zusammengefaßt batten, gingen in ber Sauptsache auf Berbesserung ihrer bürgerlichen Lage. Allerdings beriefen fie fich zur Begrunbung ihres Rechts von Anfang an auf die beilige Schrift und Doctor Luthern, beffen Predigt von der evangelischen Freiheit sie sich in nabe liegendem Migverständnig auf die Befreiung von weltlicher Anechtschaft und bürgerlichen Lasten gebeutet hatten. Bestärft aber murben sie barin und zur Schwärmerei verlockt burch zahlreiche Predigten und Flugschriften von Prädicanten, die auf nichts Geringeres ausgingen, als geistliches und weltliches Regiment umzustürzen und einen himmel auf Erben nach ihrom In diese Richtung suchte namentlich auch Sinne aufzurichten. Thomas Münzer auf feinen Fahrten durch Süddeutschland ben bortigen Bauernaufstand zu lenken.

Während aber die schwäbischen Bauernhausen verwüstend und zerstörend im Land umherzogen, und die Ritterschaft, noch nicht völlig gerüstet, von Zeit zu Zeit Scheinunterhandlungen mit ihnen pslog, waren Pfeiser und Münzer Anfang December 1524 nach Mühlhausen zurückgesehrt. Pfeiser hatte sich zunächst unter den Bauern in den mühlhäusischen Dörfern einen Anhang geworden, indem er klagte, daß er gewaltsam aus der Stadt vertrieben worden sei um der Wahrheit willen und weil er sie vom Rath und von aller Beschwerung habe freimachen wollen. Wit einem Hausen bewassneter Bauern war er sodann in die Vorstadt

von Mühlhausen eingebrungen und hatte da gepredigt; die vom Rath zu seiner Bertreibung ausgebotene Bürgerschaft war zu ihm übergegangen, und der Rath hatte einwilligen müssen, Pseiser und Münzer in die Stadt einzulassen, auch nichts ohne Wissen und Willen der Gemeinde zu thun. Jetzt verließen wieder viele der angesehensten Männer die Stadt, und immer mehr lösten sich die Bande der Ordnung. Nachdem schon der dritte Weihnachtstag ähnliche Vorgänge wie im Jahr vorher gebracht hatte, wurde einige Tage später die St. Blasitstriche gestürmt, der Hochaltar und die Bilder in derselben zertrümmert und die Grabmäler nach Schägen durchwühlt. Ganz dasselbe Schickal erssuhr am Oreikönigstag die Marienkirche. Desgleichen wurden mehrere Klöster geplündert.

Da brach im Februar 1525 ber Bauerntrieg in Sübbeutschland aus. Die schwäbischen Bauern betraten offen und entschieden ben Weg ber Gewaltthaten; ber Truchses von Balbburg führte die Truppen des schwäbischen Bundes gegen die Bauernhaufen und schlug fie in mehreren Schlachten. Nun verbreitete sich aber ber Aufstand vom Obenwald aus bis nach Franken und anderen Gegenden; die frankischen Bauern brannten über 200 Schlösser, Ebelhöfe und Rlöster nieber, setten sich in Würzburg fest und richteten ba eine Art Regierung ein. Fast gleichzeitig kam auch in Mühlhausen ber Aufruhr zum völligen Ausbruch. Münzer wurde am Aschermittwoch nach Verbrängung ber orbentlichen Geiftlichen zum Pfarrer an ber Marientirche erwählt, und alsbald führte er seine Rotte noch einmal in die bereits geplünberten Rlöfter. Dem Rath wurde angesonnen, Münzer und Pfeifer in seine Mitte aufzunehmen; und als er sich bessen weigerte, berief Münzer am Dienstag nach Reminiscere die Bürgerschaft in die Marienkirche; auf seinen Antrag wurde ein neuer "ewiger" Rath eingesett, er selbst erhielt in demselben ben Borfit, seine begeistertsten Anhänger wurden die Glieder besselben. Am nächftfolgenden Sonntag bulbigte die Bürgerschaft dem ewigen Ratb. und nun begann Münzers Regiment. Schlechtigkeiten im gewöhnlichen Sinn beging er nicht, bulbete er auch nicht; er war ein in Gaben und Kenntnissen beschränkter, burch bas Lesen mbstischer Schriften verdrehter, ehrgeiziger, aber ehrlicher Schwärmer. In seinem Prophetenmantel und mit seinem lang herabwallenden Bart hatte der noch junge schöne Mann ein gar ehrwürdiges Aussehen. Er gebot als aus göttlicher Offenbarung mit unumschränkter Macht-vollkommenheit, und ohne Widerrede gehorchten ihm Alle. So bedurfte er denn auch keiner Zwangsmittel zur Einführung der "apostolischen Gütergemeinschaft"; unweigerlich gaben die Wohlbabenden auf seine Anordnung hin Korn und Tuch für die zahlereichen einheimischen und zugelaufenen Armen her.

Dieses Reich Christi sollte ja aber nicht auf bas Weichbild von Mühlhausen beschränkt bleiben, sondern durch eine allge. meine Bolfeerhebung in Thuringen ebenfo wie in Gudbeutschland ausgebreitet werden. Die Borbereitungen bazu wurden schon wenige Wochen nach Ginsetzung bes ewigen Raths beschlossen und begonnen. Bahrend Sendlinge nach allen Seiten bin Thuringen burchzogen und in Stadt und Land bie Leute aufwiegelten. rüftete Münzer in Mühlhausen zum Krieg. 3m Johanniterhof. bessen Infassen ausgetrieben und bessen Güter eingezogen worben. batte er sein Hauptquartier aufgeschlagen; die Rirchengloden bes Barfügerkloftere ließ er ju Büchsen und schweren Geschützen umgießen, Beerhaufen wurden gebildet und eingeübt, vor jedem ging eine ber zwölf weißen Fahnen ber, auf benen ein Pflugrad, umftrablt von einem Regenbogen, abgebildet war. Den vom Eichsfeld, aus bem Sohnsteinschen und Mansfelbischen berzuströmenben Bauern iubelte Munger entgegen: "Die Zeit ber Erlösung ift ba!"

Mit dem Losschlagen selbst gedachte Münzer zu warten, bis der Aufstand vom Süden her die Grenze Thüringens erreicht hätte. Aber die einmal begonnene Bewegung riß ihn selbst mit fort. In Folge eines Traumes, in welchem er aus einer vollen Scheuer eine Unzahl von Mäusen vertrieben und todtgeschlagen hatte, und welchen er auf die Ausrottung der Junker und Pfassen deutete, unternahm Pfeiser nach ungern gegebener Einwilligung Münzers einen Zug in das mainzische Sichsseld, plünderte und verbrannte Klöster und Schlösser, zwang die Bauern zum Beitritt und kehrte mit dem Raub von 25 Klöstern zurück. Nun ließ sich die Rotte nicht länger halten, Münzer mußte sich entsschließen, auch auszuziehen, und eine Menge Klöster und Edelhöse

wurden zerstört. Durch ein Sendschreiben entzündete Münzer die Bauern der güldenen Au und der Grafschaft Mansseld; die Flamme des Aufstands züngelte weiter, und um Ostern 1525 war sast ganz Thüringen in offener Empörung.

Ganz unbetheiligt am Aufruhr blieben Stadt und Bflege Gotha; bas batte Die Stadt nachst ber beim Bfaffensturm erbaltenen Wikigung besonders den treuen Vermahnungen des Mitkonius zu verbanken. Diefer begab sich auch zu bem Bauernbaufen, welcher Rloster Ichtershausen überfallen, die Nonnen nach Erfurt verscheucht, ben Propft in Fesseln geschlagen, die Getreidevorräthe entwendet batte und sich nun gegen die naben Schlösser wenden wollte: burch bas Anseben und die Beredtsamkeit bes Mbkonius wurden die Bauern vermocht, aus einander zu geben. Die Bauern in der Grafschaft Gleichen versagten zwar nach bem Tode bes Grafen Siegmund II. beffen Söhnen die Huldigung und erklärten, fie batten allerlei Beschwerben und mußten sich mit einander bereben, ließen sich jedoch nicht zum förmlichen Aufruhr verloden. 3m Koburgischen wurde nur burch frembe Bauern gewüstet. Sonft aber aab es wenig Orte und Striche biesseit und jenseit bes Waldes. die nicht vom Taumel ergriffen wurden.

Brieflich aufgeforbert von ben franklichen Bauern, hatten bie in ber ich warzburgischen Oberherrichaft gelobt, "fest beim Evangelium zu steben". Zunächst ging ein Schwarm Bauern und Königseer Bürger auf Paulinzelle los, die Keller und Fischteiche des Klosters wurden geleert, und jeder Blünderer empfing 95 Gülden als Beuteantheil. Von Paulinzelle zog ber belle Haufen, unter ihm auch Bürger aus mehreren Städten, Ebelleute, Pfarrer und Kirchner, auf Stadtilm los, viele Stadtilmer ichlossen fich an, der Ebelhof in Griesbeim wurde geplündert, Sans Bauer, auch Sans mit bem Bart ober ber lange hans genannt, ber "oberste hauptmann ber Berbündeten der driftlichen Versammlung bei Arnstadt", wie er sich selber nannte, ging mit einer Gesandtschaft nach Arnstadt und überbrachte ben Grafen die 29 Artikel der Stadt Königsee mit ähnlichen Forderungen wie die der 12 schwäbischen Artikel, z. B. Pfarrerwahl burch die Gemeinde, Freiheit von Decem, Bins, Geichof, Zoll, Frohnden, Jagddienst, Triftlast, ferner Beibehaltung bes alten Rechts, freie Fischerei, unentgeltliches Brau- und Brennholz, Abschaffung bes Gottesgelbes un die Getstlichkeit, Unterordnung der Abeligen und der Geistlichen unter das gemeine Recht, Abstellung von Mißbräuchen in den Mühlen, Braurecht für die Bürger auf 40 Maß Gerste, Festsetzung der Strasen. Die Artikel wurden auf dem Rathhaus in Arnstadt unter vielen Dro-hungen von Seiten der Bauern und Bürger mit den Grasen verhandelt; diese, von dem rohen und tollen Bolk umringt, wußten nirgendwo hinaus und mußten die Artikel alle verwilligen, nach vier Wochen sollte mit den Aemtern und Städten eine Hauptverschreibung aufgerichtet werden.

Ueber Kloster Georgenthal siel in der Osterzeit ein Hausen Bauern her, wahrscheinlich von der anderen Seite des Waldes; der Abt Johann mußte im Hemd sliehen, 29 Stück Rindvieh wurden eiligst auf Reinhardsbrunner Gebiet gebracht, außer den wichtigsten Urkunden konnte sast nichts gerettet werden, das Kloster wurde so zerstört, daß der Abt nicht mehr darin wohnen konnte.

Rlofter Reinbard brunn batte fich im letten balben Sabrhundert äußerlich fehr gehoben; 1481 war eine Rapelle ber Maria mit drei Altaren, sowie eine Rapelle bes heiligen Rifolaus und eine ber beiligen Barbara im Siechenhaus, besgleichen maren 1501 in der Kirche für das Volk neun Altäre ein- und mehrere andere neu geweiht worben. Doch schon im Sommer 1521 hatten sich die Kriedrichrobaer mehrmals gegen die Klosterleute zur Selbstbilfe zusammengerottet, anstatt sich an ben Klosteramtmann auf Tenneberg zu wenden. Durch die Pfaffenstürme in Erfurt und in Gotha waren auch auf bem Lande die Gemüther gegen bie Geistlichkeit erregt. Dazu war der Klosteramtmann Goldader allem Anschein nach ein thrannischer Mann; soll er boch, um sich auf billigem Wege guten Wein zu verschaffen, die Klosterbauern zur Frohn bis an ben Rhein geschickt baben: auch sein Bruber. ber fürftliche Jägermeister, ebenfalls auf Tenneberg, mochte burch barte Jagbfrohnben bas Bolt erbittert haben. Da half es nichts. bag ber Abt von Reinhardsbrunn ber neuen Lehre nicht hindernd entgegentrat, vielmehr es rubig geschehen ließ, daß ber unter ihm stebenbe Pfarrer Gulbenapf in Waltersbausen, ein Lebrer Lutbers. sich früh schon bessen Grundsätzen zuneigte. Der von Münzers Sendlingen ausgestreute Same war auch in ber Reinbardsbrunner

Gegend auf empfänglichen Boben gefallen, ber Aufruhr brobte. Auf die Nachricht von dem Ueberfall und der Berwilftung Georgenthals berieth benn auch ber Abt von Reinhardsbrunn fvaleich mit bem Stadtrath von Waltershaufen über Borfichtsmaßregeln: als ieboch bie von Gotha und Weimar begehrte Hilfe ausblieb, fliichtete sich der Abt mit seinem Diener, dem Alosterschreiber und noch einem Mönch nach Weimar, ber Rellermeister auf die Wartburg; ber Prior aber, ber Sangmeister und bie übrigen Monde Inzwischen hatten auch schon die Zublieben rathlos zurück. fammenrottungen begonnen. Ein Saufen Bauern, meift Mechterftebter und Hörselgauer, sowie eine Anzahl raubluftiges Gesindel aus Waltershausen, lagerte sich vor bem einen Thor bieser Stadt; ber Rath mußte ben Aufrichrern auf ihr Begehren Speise und Trank gewähren; bie Ermahnungen ber beiben Prebiger, bie vom Rath und vom Amtmann an fie abgesandt wurden, fruchteten Bielmehr zog ber Haufen, gegen 800 Mann, am Nachnichts. mittag auf Reinhardsbrunn los, wobei bie Mechterstebter noch einige Fässer Bier gewaltsam mitnabmen. In Reinbardsbrum brach ein Theil des Haufens sofort in das Gefängnß ein, um die Sträflinge zu befreien: man fand jeboch nur einen vor. anderer Theil brang ins Rlostergebäube, jagte die armen Mönche umber, Rüche und Reller mußten berhalten, und bis tief in die Nacht hinein wurde geschmauft und gezecht, wobei es einem Mönch gelang, zu entfommen. Um nächften Morgen erschienen noch mebrere andere Haufen von Gotha und von Brotterobe ber, auch wie es scheint Kabarzer und Tabarzer. Die Neuangekommenen begnügten sich aber nicht mit garmen und Zechen, sondern fingen an zu rauben; und vergebens mabnte ber Waltersbäufer Rath burch einige Bürger von Friedrichroba und ruhige Bauern ab. Da traf in Baltersbausen Befehl von Weimar ein, ber Rath solle die Stadtwehr gegen die Rotten aufbieten; zugleich stellten sich einige Ebelleute aus ber Umgegend mit ihren Mannen in ber Stadt ein. Nachdem sich die Stadtwehr, 90 geharnischte Büchsenschützen unter Anführung des Jägermeisters, zunächst auf dem Rathsteller auf Roften bes Raths geftärkt, auch Pulver und Blei gefaßt hatte, rückte fie nach Reinhardsbrunn aus. Bon hier warben auf die Nachricht, daß ein Haufen Schmalkalber über Friedrich-

roba beranziebe, einige Fähnlein unter bem Befehl bes Stabtbarbiers abgeschickt, um die Schmalkalber, womöglich in Büte, zur Doch weber bei biesen noch bei ben anderen Umfebr zu bewegen. Aufrührern richtete man etwas aus; ja bie Schmaltalber fünbigten noch bazu ber Stadt Waltershausen Fehbe an, so baß ber Rath in seiner Angst eine Gesandtschaft nach Schmalkalben schickte, um Berschonung seiner Stadt mit Keuer und Schwert bat, aleichzeitig aber die Thore schließen und Thurme und Anhöhen mit Wachen Als gegen Abend ein berzoglicher Kommissar aus Weimar in Reinhardsbrunn erschien und sab, wie die Stadtwehr burchaus nichts ausrichtete, schickte er bieselbe nach Waltershausen jurud, wo sie sich junachst wieder im Stadtteller auf Rathetoften Am zweiten Morgen fam ber Alosterschreiber von Weimar nach Reinhardsbrunn und steckte im Namen Herzog Johanns zwei Fahnen auf bem Thurm und auf bem Thor bes Alosters auf: die Aufrührer aber bolten dieselben berunter und rissen sie in Stude. Jest bielt es ber Prior für gerathen, Die werthvollsten Sachen in Sicherheit zu bringen; er und der Schreiber packten die Urkunden, die kostbarsten Gewänder und Geschmeide in Riften, und ber Hofmeister bes Alosters führte fie auf einem vierspännigen Wagen unter bem Schut einiger fürstlicher Beamten nach Weimar. Der berzogliche Kommissar aber, bem man arg mitgespielt hatte, ritt ohne Stiefel, aber spornstreichs bavon. Nun erst kam die Raublust ber Aufrührer zum vollen Ausbruch. Bieh wurde geschlachtet, die Teiche gefischt, man but und briet, am Abend jagte man die noch übrigen Mönche fort; sie kehrten zwar unter bem Schutz einiger Ebelleute noch einmal zurück, mußten sich aber ebenso wie diese vor den Mighandlungen des Gefindels schleunigst flüchten; taum gelang es ihnen, die 4 Kranken im Siechenbaus auf Karren nach Waltersbausen zu schaffen, wo 3 berfelben am ausgestandenen Schreden starben. 3mmer ausgelassener wurde ber Frevel im Kloster; die 23 Altäre ber Kirchen mit ihren kostbaren Schnikarbeiten sowie alle Bilder und Bildfäulen wurden zerschlagen und in's Feuer geworfen, die schönen Altarbecken wurden zerschnitten und zerrissen, die 3 Orgeln und 12 Gloden zertrümmert und vertheilt, bas beilige Salböl auf die Erbe geschüttet, bie Hostien umbergestreut, bie Bebeine ber Beiligen

aus ihren Schreinen geriffen und mit Fugen getreten, ja man warf sich gegenseitig bamit; bie Grabbentmäler wurden zerbrochen, bie Grüfte nach Schätzen burchwühlt, die Gebeine Ludwigs bes Beiligen und ber Landgräfin Anna unter Hohngelächter bervorgeholt und umbergeschleubert, ju gleicher Zeit erbrachen Anbere in ber Sacristei Kisten und Schränke und theilten sich in die vorgefundenen Gewänder und Gefäße; barauf murbe aus ben Def. Befang- und Gebetbüchern ein Scheiterhaufen gemacht, und in bas Keuer wurden unter Jubel sämmtliche geschriebene und gebruckte Bücher bes Klosters geworfen. Weiter ging es nun an bas Zerschlagen ber Fenfter, Thuren, Bante und Raften in ber Kirche, im Schlafhaus, im Remter, in ber Abtswohnung, im Siechhaus, im Gafthof; was von Betten, Getreibe, Malz, Sopfen, Fleisch, Schmalz, Wein, Eiern und Del nicht verzehrt ober verdorben war, wurde als Beute vertheilt. 14 Tage bauerte bieses Treiben, ba, scheint es, hatten's die Plünderer endlich felbst satt und zogen von Reinbardsbrunn ab.

Zwischen Kloster Boltenrobe und seinen Unterthanen beftanden schon seit längerem Zwistigkeiten, und mehrmals hatten bie Schutherren besselben eingreifen muffen; so noch 1519, als ber Abt einige "lose Bögel" in Körner wegen eines Frevels batte einstecken lassen, die Körnerschen aber dieselben mit Bewalt befreit hatten, worauf bann Herzog Georg, bei bem sich ber Abt beklagt, 100 Einspännige geschickt und bie Gemeinde Körner um 300 Goldgülben gestraft hatte. Die Hauptanstifter waren aber entkommen, im Frühjahr 1525 stellten sie fich wieder ein und wiegelten die ohnehin auffässige Gemeinde so auf, daß der Pfarrer, als er am Sonntag Jubilate ben Leuten ihre Unterthanenpflichten einschärfte, von der Kanzel und aus dem Fleden getrieben murde und im Kloster Zuflucht suchen mußte. Abt Georg, ber von ben Borgängen in bem naben Mühlhausen genau unterrichtet war, traf alle Anstalten zur Vertheibigung bes Klosters; er bewaffnete die Laienbrüder und die Rlosterknechte, ließ auch die Rlosterbauern aus ben noch nicht empörten Dörfern entbieten, und viele leisteten Folge. Raum waren fie eingetroffen, als auch schon ein wilber Haufen aufrührerischer Bauern berankam und fich ben Gingang in's Aloster erzwingen wollte. Durch etliche Schuffe gurudgescheucht,

zündeten sie ein Lagerseuer an und schwelgten in den anderwärts geraubten Lebensmitteln. Babrenbbessen reichte ber farge Rüchenmeister bes Rlosters ben Bertheidigern besselben Dunnbier und Frohnkäse; barüber aufgebracht öffneten biese in ber Nacht bie Augange bes Rlofters, und tros tapferer Gegenwehr bes Rloftervogts und seiner Getreuen brangen die Bauern ein. Alsbald wurden Thuren und Fenster unter Fluchen und Toben eingeschlagen, bas Hausgerath zertrümmert, bie Büchersammlung unter Freudengeschrei verbrannt; sodann wurden die Reller erbrochen, beim Schein ber boch emporlobernden Klammen die Stückfässer aus den Bewölben beraufgewälzt und Bier. Wein und Meth burch einander aus ben beiligen Gefäßen gesoffen. Die aus ihren Bersteden bervorgezogenen Mönche wurden auf alle erdenkliche Art gemißbandelt. ber geizige alte Rüchenmeister mußte einen Becher tochenden Weines Gegen Morgen versammelte sich der ganze Haufen austrinken. im Remter; die Monche wurden gebunden vorgeführt, über vier von ihnen wurde bas Tobesurtheil gesprochen, bei Fackelichein wurden sie in den Klostergarten binausgeführt und unter roben Spägen an einem Rugbaum aufgelnübft. Hierauf erfolgte bie Berftorung ber iconen Rirche mit ihrem berrlichen Geläute, ber Abtei und bes Alosters selbst, wonach die Rotte von bannen zog.

Auf Kloster Walkenried rückten ungefähr 800 bobnsteinische Die Mönche rafften geschwind die werthvollsten Bauern los. Aleinobe sowie die wichtigsten Urkunden zusammen und flohen damit theils nach Goslar, theils nach Nordhaufen; alle Thuren bes Rlofters lieken sie offen steben, auch bie Schlüffel baran steden, bamit bie Bauern die schönen Berzierungen berselben nicht beschädigen möchten. Die Bauern erschienen, tranken die vorgefunbenen Weine und Biere, kochten in ber großen Braupfanne, warfen bie Kenster mit ihren schönen Glasmalereien ein, zertrummerten Bilber und Defen und ftreuten bie Bücher und Handschriften ihren Rachdem sie vergebens versucht batten, bas große metallene Handbeden im Areuzgang zu zerschlagen ober zu zerschmelzen, wandten sie sich nach bem Thurm. Die große Glocke burch beftiges Läuten zu sprengen, wollte nicht gelingen; ba schlug Einer, ein Zimmermann, vor, das Säulenwerk im Thurm abzusägen und bann mit Retten und Seilen ben Thurm sammt ben Gloden umzureigen; so geschab's; ber Zimmermann befestigte bie eine Rette an den Thurmknopf, und die Bauern banden sie an eine alte Linde und hieben beren Wurzeln ab, bamit fie in ihrem Fall ben Thurm mit sich risse; barauf stellten sie sich an die anderen Retten und zogen, der Thurm fturzte, der Zimmermann wurde jammerlich gerquetscht, ber Thurm aber batte in seinem Kall bas Dach ber Kirche so beschädigt, daß bald der Regen eindrang und nach einigen Jahren der bobe Chor zusammenbrach. Zwei Grafen von Hobnstein, die als Schutherren bes Klosters berbeigeeilt maren, ermabnten umsonst die Bauern, von ihrem Buthen und Toben abausteben; um ihr Leben zu retten, mußten sie sogar zum Schein ber "evangelischen Brüderschaft" beitreten. Bei einer friegerischen Uebung ber Bauern, an welcher fie genöthigt waren, theilzunehmen, fagte ein Schäfer jum Grafen Ernft: "Sieb, Bruber Ernft, ben Rrieg kann ich führen, was kannst benn bu?" Der Graf antwortete: "Ei, hans, sei zufrieden, bas Bier ift noch nicht in bem Kak, wo es gabren soll!" Diese Antwort batte bem Grafen beinabe bas Leben gefostet.

Vom Abt zu Saalfelb berichtet Einer 14 Tage nach Pfingsten in wenigen, aber viel sagenden Worten: "Ihm ist alles das genommen, das er hat gehabt, und Herr Friedrich Thum ernährt ihn."

Aehnlich aber wie ben großen Abteien erging es ben meisten Rlöftern überhaupt; fie murben ausgeplündert, vermuftet, jum Auch die Pfarrfirchen und die Pfarrhöfe Theil niedergebrannt. wurden vielfach arg mitgenommen; Kirchenschmuck, ber sich nicht au Gelb machen ließ, wie Bildwerke, murbe in Stude geschlagen, goldene, filberne und zinnerne Befäße geraubt und gemeinichaftlich verzecht ober für Zwecke ber bürgerlichen Gemeinde verwerthet; die Pfarrhäuser wurden ausgeraubt, die Urkunden und Heberegister über Abgaben an Kirche und Pfarrei vernichtet; die Pfarrer, wenn fie nicht gefloben waren, burch Drohungen ober Mighandlungen zum Bergicht auf ihre Bezüge von den Bauern gezwungen. "Meine Seele ist betrübt bis in ben Tod", schreibt in dieser Zeit Mutian an den Kurfürsten, "so gewaltsam, so unmenschlich, io grausam verbeert und verwüstet die robe Bauernrotte Gottes beilige Tempel, ohne Bucht, ohne Gefet, ohne Gottesfurcht; ein

flägliches Schauspiel gewähren die umberirrenden Nonnen, die obdachlosen Priester, burch die Furcht vor den tempelräuberischen Banden aus ihren geheiligten Wohnungen vertrieben." Bei allen Greueln und allem Jammer fehlte es natürlich auch nicht ganz an lächerlichen Auftritten. So, um nur ein Beispiel anzuführen. zerstörten die Bauern im Lohraischen erft die Klöster Dietenborn und Münchenlobra, barauf plünderten fie bie berühmte Rosenfirche in Elende und wollten nun das Pfarrhaus bei berselben ausrauben und ber Erbe gleichmachen; ber Pfarrer in seiner Roth schaffte eiligst alle seine Bienenstöde in ben Sausöhren, stellte sie mit ber Vorberseite nach der Hausthur zu und schlug in dem Augenblick. als bie Bauern einbrangen, mit aller Bucht auf bie Stöde: wüthend fuhren die Bienen heraus, über die Bauern ber und zerstachen fie so jämmerlich, baß fie nach allen Seiten aus einander ftoben.

Boten Klöster und Kirchen ben Bauern eine leichtere und werthvollere Beute, so ging boch ber Haß berselben noch weit mehr auf die herren als auf die Beiftlichen. In ben meisten Ebelmannsbörfern lehnten sich bie Unterthanen gegen ihre Junter auf. mancher Ebelhof wurde überfallen, geplündert und zerftört, und viele Ebelleute wurden von haus und hof verjagt. Sonneborn bei Gotha erhoben fich die Bauern unter einem gewissen Circel; mehrere Herren v. Wangenheim, benen sie auf ihrem Zug begegneten, wurden gefesselt. Ein Saufen von 6000 Bauern unter Paul Müller von Weingarten bei Sonneborn jog nach Gräfentonna und nahm ba ben Grafen Philipp von Gleichen gefangen. "Sieh ba, Philipp", rief Müller biesem höhnisch zu, "bift bu uns jeto auch gleich?" In dem gothaischen Börschen Menteroda, nicht weit von Mühlhausen, plünderten bie Bauern bas Ebelgut, und banach brannten viele ihre eigenen Säuser nieber, in der sicheren Erwartung, daß sie nun doch alle Ebelleute würden. In Schlotheim warfen bie Bauern bie in Sechswochen liegende Chefrau bes Junters aus bem Bett.

Den aufrührerischen Bauern neigte sich aber in ben meisten Städten bie gemeine Bürgerschaft zu, und auf ihre Anregung und mit ihrer Hilfe fand ber Aufstand auch in nicht wenigen Städten Eingang. So brang in Eisenach ein Bauernhaufen

unter Anführung eines Webers aus Bacha ein; die Mönche wurben zum Abzug genöthigt, paarweise mußten sie hinter einander hergehen, und an der Spitze schritt der Frohnbote mit einer Fliegenpatsche. In Nordhausen erzwangen sich die Bauern trotz aller Borsicht des Raths den Eingang; sechs Klöster wurden geplündert und verwüstet.

Am tollsten ging's auch biesmal in Erfurt zu. Hier war in ber nieberen Bürgerschaft ber alte Streit zwischen Rath und Bemeinde unvergessen, und durch die neue Regimentsordnung von 1520, in welcher die Rathspartei ber Gemeinde alle Errungenschaften bes tollen Jahres wieber entrissen hatte, war die Migstimmung nicht gemindert worden. Das erfurtische Landvolf. welches von alters ber über Bedrückungen zu klagen gehabt und seit 1509 noch neue Lasten bekommen hatte, war von Luthers Predigt nicht unberührt geblieben. Kaum war daber bie Runde vom Bauernaufstand in Schwaben und Franken nach Thüringen gelangt, als die Bewegung auch bas erfurtische Gebiet ergriff. Auf einer Bauernversammlung zu Kirchheim wurden die Beschwerben gegen ben Stadtrath aufgesett, und auf einer Zusammenfunft ber Anführer in Daberftebt wurde beschlossen, bewaffnet in bie Stadt einzuruden und die Abstellung ber Beschwerben zu erawingen. Am Abend bes 27. April erschienen 5000 Bauern vor ben Thoren Erfurts und verlangten ungeftum Ginlag. Um einen nächtlichen Ueberfall abzuwenden, schickte ber Rath Speise und Trank binaus und vertröftete bie Bauern auf ben nächsten Morgen. Da aber wiederholten die Saufen ihre Forderung, und gleichzeitig rottete fich bie Gemeinde auf ber Augitbrude zusammen und brobte, bie Thore gewaltsam zu öffnen; höchst wahrscheinlich waren Bürger und Bauern im Einverständniß. Die Bersuche, ben Stadtpobel zu beruhigen,, erwiesen sich als vergeblich; die Prädicanten, welche ber Rath zu Hilfe rief, waren selbst rath- und hilflos. von ihnen, ber schon erwähnte Prediger Eberlin, ber burch seine Rügen bes losen Lebens bei ben Evangelischen anfangs Befremben erregt, bann aber burch seine Freimuthigkeit bas Bertrauen bes Bolls gewonnen batte, übernahm es, ben aufständischen Bürgern in's Gewissen zu reben; und fiebe, es gelang ibm, bie Leute legten ihre Fähnlein nieber. Als aber Eberlin nun auch zu ben Bauern

hinausging, erklärten diese, man habe Anderes zu thun als Brebigten zu boren, und brobten mit Bewalt, wenn man ihnen nicht auf ber Stelle die Thore öffne. Auch in ber Stadt regte sich's wieder: die Bauern müßten eingelassen werden. Was geschab? Der Rath ließ bie Stadtthore öffnen, und unter bem Jubel ber Bürger hielten mehr als 4000 Bauern ihren Einzug; offenbar war der Rath mit ben Führern ber Bauern überein getommen, bak diesen alles Mainzische breisgegeben sein solle. So begann benn noch am felben Tag ber Sturm auf bie erzbischöflichen Gebäube, bie Gerichtsbäuser wurden niebergeriffen, bas Zollhaus zerstört, bie mainzischen Bappen in Stude geschlagen; ber Bicebom rettete sein Leben nur durch eilige Flucht. Abends schlugen die Bauern ibr Quartier in ben Mönchstlöstern auf. Am andern Tag burchftreiften raubluftige Banben bie Stadt, suchten bie geiftlichen Bebäube auf, vertrieben ibre Bewohner und plünderten, was der städtische Böbel früher noch verschont batte. Mehrere Tage währte Der erbeutete Wein wurde im Mainzer Sof aus Eimern und Gelten gesoffen. Auch bie Rirchen wurden ausgeraubt, Bilber und Altare gertrummert, Reliquien unter Spott umbergeworfen; aus bem Dom allein schleppten die Bauern auf 100 filberne und golbene Relche weg. In ber gangen Stadt murben bie Zeichen bes alten Gottesbienstes vernichtet; nicht einmal bie Bilbfäulen St. Martins, bes Stadtpatrons, fanden Gnade. Der Rath ließ alles gescheben, ja als die Bauern ben Dom plünderten, ließ er "ber Sicherheit wegen" bie filbernen Sarge ber Beiligen Abolar und Coban auf's Rathhaus ichaffen, um fpater aus ihnen bie "Sargpfennige" zu ichlagen. Die tatholischen Kirchen überwies er sofort ben Evangelischen. Wenn es aber so bem Rath für's erste gelungen war, ben ursprünglich gegen ihn gerichteten Aufruhr seinem Plane bienstbar zu machen, so sollte er boch noch merten, daß er sich in ein gefährliches Spiel eingelaffen hatte. Nachdem nämlich die Bauern fast 14 Tage ihr Unwesen zum Boblgefallen bes Raths getrieben batten, traten fie wieber mit ihren alten Forberungen hervor; alsbald erhob fich auch die Gemeinde, und am 9. Mai rudten handwerter und Bauern vor bas Rathbaus und verlangten unter Drobungen die Annahme von 28 Artikeln, in welche sie ihre gemeinsamen Beschwerben ge-

fakt batten. Der Rath suchte die Aufständischen binzubalten, inbem er versprach, Luther, Melanchthon und andere christliche Männer zur Prüfung ber Artifel einzuladen. Doch das Bolt traute nicht, es tam zu einem neuen Aufruhr, und ber alte Rath wurde gestürzt. Der neu gewählte Rath vertrieb die wenigen noch jurudgebliebenen tatholischen Geistlichen, und die bisher immer noch verschouten Ronnenklöster wurden nun auch ausgeplündert. Bon Münger tam ein Schreiben an bie Erfurter: "Rommt, helft streiten wiber die gottlosen Thrannen mit Bolt und Geschüt, auf baß sich erfülle, was Gott befohlen! Es bezeugen fast alle Urtheile ber beiligen Schrift, bag bie Rreaturen muffen frei werben, wenn das reine Wort Gottes aufgehen soll. Habt ihr nun Lust zur Wahrheit, macht euch mit uns an den Reigen, den wollen wir gar eben treten, daß wir es ihnen treulich bezahlen, was sie ber armen Christenbeit mitgespielt baben!" Alle und iede Ordmung borte schlieflich auf, ber Uebermuth ber Bauern war grenzen-Los, es gab keine Sicherheit ber Personen und bes Eigenthums mebr.

Auch im Altenburgischen rotteten fich bie Bauern aufammen, als ihr Gesuch um Befreiung von Steuern und Zinsen abgeschlagen worden war. Zwischen Mockig und Presselberg bezogen fie ein Lager, die geiftlichen Gebäude in der Gegend wurden geplündert und zerftört. In Gera und der Umgegend gab es ebenfalls Unruhen und große Berwirrung, in Theuma und Losa tom es zu blutigen Auftritten. Fürft Bilbelm von Benneberg in Schleusingen fab fich genöthigt, mit ben aufrührerischen Bauern einen Bertrag einzugeben, in welchem er ihnen die 12 Bauernartikel bewilligte; vor Meiningen mußte er ihnen benfelben bestätigen, wogegen sich die Bauern verpflichteten, ibn als ihren Bruber anmerkennen. Nachdem bie Bauern Kloster Bildbausen geplündert hatten, zogen fie zum Theil an ber Rhon bin, beraubten und ver brammten Ebelhöfe und Klöfter, so namentlich Trostatt und Begra Ein anderer Haufen aus bem Buchenland und Gisenach versammelte sich bei Bacha, zog das Werrathal aufwärts, verwüstete bie Burgen und Klöfter Frankenstein, Allendorf, Breitungen, vereinigte sich bann mit ben Aufständischen aus Schmalkalben, Brotterobe und der Nachbarschaft, zerstörte die Maienluft über Wasungen

und die Burg auf dem Landsberg und zog darauf über Meiningen, wo sich die anderen Bauern festgesetzt hatten, auf Eisenach.

Wochen lang batte biefer greuliche Unfug feinen ungeftörten Fortgang. Als die Bewegung in Süddeutschland anfing, batte Luther über ben Vertrag zwischen bem schwäbischen Bund und ben Bauern eine Schrift veröffentlicht und in berselben Ach und Web über die falschen Propheten gerufen, die Bauern aber ermahnt, boch abzulassen, benn sie möchten gewinnen ober verlieren, so musse es über sie ausgeben. Nun brach ber Aufstand in Thuringen los. Um ersten Ostersonntag nach ber Predigt war Luther auf Beranlassung bes Grafen von Mansfeld eilig nach Seeburg gereist und batte bort manche ber Bergleute zu Rube und Geborfam bewogen. Darauf batte er noch in ber Grafichaft Stolberg, in Nordhausen, Erfurt, Weimar, Orlamunde, Rabla und Jena gepredigt und mehrmals unter Lebensgefahr ben Aufruhr zu stillen Als er bann burch ben Tod des Kurfürsten plötzlich nach Wittenberg zurückgerufen murbe, schrieb er zunächst eine "Ermahnung zum Frieden auf die 12 Artikel ber Bauernschaft in Schwaben", in welcher er die Bauern mit herzlicher Theilnahme zu belehren suchte und zugleich an die Fürsten und herren, welche ben gemeinen Mann schünden, die ftartften Worte richtete. aber bas Treiben ber Bauern immer toller wurde, schrieb er "wider die räuberischen und mörderischen Bauern"; er sagt barin, burch breierlei greuliche Sünde batten die Bauern den Tod verbient an Leib und Seele: jum ersten, daß fie ihrer Obrigkeit ben Gehorsam mit Frevel gebrochen, jum andern, daß sie Rlöster und Schlösser plünderten als öffentliche Stragenräuber und Mörber, zum britten, daß sie solche schreckliche Sünde mit bem Evangelium bedten, sich driftliche Brüber nennten und bie Leute zwängen, folchen Frevel mit ihnen zu halten; barum, fagt er, folle bie Obrigfeit ihres Rechts und ihrer Macht eingebent fein, zum Ueberfluß sich ben Bauern zu Recht erbieten, barnach, wo bas nicht helfen wolle, flugs zum Schwert greifen und fich ber frommen Leute erbarmen, die zu bem teuflischen Bunde gezwungen und gebrungen seien; "barum, liebe Herren, löset fie, rettet fie, erbarmt euch ber armen Leute; steche, schlage, würge fie, wer kann; bleibst bu barüber tobt, wohl bir, seliglicheren Tob fannst bu nimmermehr überkommen; so bitte ich nun: fliehe von den Bauern, wer da kann, als vom Teufel selbst; die aber nicht fliehen, bitte ich, Gott wolle sie erleuchten und bekehren; welche aber nicht zu bekehren sind, da gebe Gott, daß sie kein Glück noch Gelingen haben müssen, hie spreche ein jeglicher frommer Christ: Amen!"

Und so geschah es. Zwar erhielt Herzog Johann auf die Anfrage, ob er auf bas Erbieten ber Nachbarfürsten zu gemeinsamem Losschlagen eingeben folle, von bem franken Rurfürften bie Antwort: "Es ist ein großer Handel, daß man mit Gewalt banbeln foll; vielleicht hat man ben armen Leuten zu folchem Aufruhr Ursach gegeben, sonderlich mit Berbietung des Wortes Gottes: so werben die Armen in viel Wege von uns geistlichen und weltlichen Oberkeiten beschwert: Gott wende seinen Born von uns. Will es Gott also haben, so wird es also hinausgeben, daß ber gemeine Mann regieren foll; ift es aber sein göttlicher Wille nicht. und bu es zu feinem Lobe nicht unternommen, wird es balb anbers werben." Ja noch am Tag vor seinem Tode rieth ber Rurfürst seinem Bruder, das und Anderes Gottes Willen beimzugeben, burch Abgabenerlaß unter bem Bolt eine Stillung und gehorsamen Willen zu machen, sich aber nicht burch seiner Räthe Angabe in ein Spiel führen zu lassen, bas ihm merklich nachtheilig und unüberwindlich sein möchte. Mittlerweile aber war Herzog Georg berangerudt und batte feinen Schwiegersobn, ben Landgrafen Philipp von Beffen, berbeigerufen, welcher bereits in feinem eigenen Lande die Aufrührer zerstreut, Fulda und Hersfeld besetzt hatte; biefer nahm Eisenach und Langensalza ben Bauern ab und vereinigte sich mit seinem Schwiegervater bei Buttelstebt. auch noch Herzog Heinrich von Braunschweig sowie eine von Herzog Johann vorausgesandte Abtheilung turfürstlicher Truppen berbeigekommen waren, zogen bie Fürsten gemeinschaftlich auf Frankenbaufen los.

Dort hatten nämlich die Bauern aus der Gegend, die sogen. schwarzen Bauern, ihr Hauptquartier aufgeschlagen, nachdem sie das Domstift Jechaburg geplündert, in Sondershausen vor das Schloß des nach Nordhausen gestohenen Grafen Heinrich XXXI. gezogen, unter der Drohung, das Schloß anzugünden, die Austlieferung des gräslichen Kanzlers gefordert und, als dieser in

Sicherbeit gebracht war, sein Saus ganglich gerstört batten. Graf Albrecht von Mansfeld batte diesen Bauern Unterhandlungen angeboten; um bieselben zu vereiteln, war Münzer mit 300 seiner Getreuen dabin gekommen, und durch Lockungen und Orobungen bewogen, batten fich unter Jubeln, zum Theil auch unter Seufzen. auf 8000 Mann um ihn versammelt. Auf die Rachricht vom Anzug ber Fürsten lagerten sich bie Bauern über Frankenbaufen auf bem nachber fogen. Schlachtberg und nmaaben ibr Lager mit einer starken Wagenburg. Obgleich hierdurch den Kürsten. die nur wenig Fugvolf bei fich hatten, ber Angriff erschwert war. so sant boch ben Bauern ber Muth beim Anblick ber Feinde, und in einem Schreiben an die Fürsten erklärten fie sich bereit, bie Waffen nieberzulegen. Die Fürsten versprachen ihnen bagegen Berzeihung, wofern fie die Rädelsführer auslieferten. Münzer. um fein Schickfal beforgt, bot feine ganze Beredtsamkeit auf, bie Gemüther jum Biberftand ju entflammen. Bahrend er rebete und die Bauern auf den Regenbogen auf ihren Kähnlein als bas Bundeszeichen Gottes hinwies, siehe, ba erschien ein Regenbogen am himmel; Munger zeigte auf benselben bin als Beweis, baf Gott es mit ihnen halten werbe, fie möchten nur berglich streiten und ked sein. Nach einer Nachricht hatte er sich sogar vermessen. bie Büchsensteine ber Feinde in seinem Aermel aufzufangen. Biele unter ben Bauern abnten wohl, wie die Sache enden werbe: ein Theil aber war voll Zuversicht und wilder Kampfluft. "Frisch baran, nur breingeschlagen und gestochen und ber Blutbunde nicht geschont!" so schrieen sie und stimmten an : "Romm, beiliger Münzer aber ging so weit, daß er einen Ebelmann, Beist!" welchen die Fürsten am folgenden Tag schickten, gefangen nehmen und niederstechen ließ. Als hierauf die Fürsten und Edelleute Anstalten machten, das Lager ber Bauern anzugreifen, liefen biese abermals erst für sich, und als sie aufgeforbert wurden, Münzern lebendig auszuliefern, auch für diesen um Gnade bitten. Fürsten aber erklärten, wenn sie Mungern nicht auslieferten, wurben sie mit ihnen als mit aufrührerischen Leuten verfahren; ja noch vor Ablauf der Bebentzeit ließen sie das Lager beschießen. Die Bauern waren einen Augenblick ungewiß, ob sie sich vertheibigen ober flieben sollten, ja manche erwarteten wirklich bie

1

von Münger verheißene göttliche hilfe. Als aber bie Feinde anfingen, ins Lager einzubringen, ba tam ber Schrecken über bie Bauern, fie suchten ihr Beil in ber Flucht, nur ein fleiner Saufen sammelte fich und leistete einigen Wiberstand. Hierbei murben aber einige Ritter verwundet und getödtet, und nun begann ein schonungsloies Gemetel unter ben Bauern. Gegen 5000 blieben auf bem Blate: Frankenhausen, wohin sich viele geflüchtet hatten, wurde geblündert und alle wehrhaften Danner niedergemacht; bie Zahl ber an jenem 15. Mai 1525 bei und in Frankenhausen umgekommenen Bauern und Bürger wird, ungerechnet bie 300, welche bingerichtet wurden, auf 7423 angegeben. Münzer, ber sich auf ber Flucht in Frankenhausen verstedt batte, wurde an einigen Briefen in seiner Tasche erkannt; man übergab ibn bem Grafen Ernst von Mansfeld auf helbrungen. Weil Münzer an biesen geschrieben hatte: "Ich fahre baber!" und: "Ich werbe bir ben Ropf abichlagen laffen!" fo ließ ibn ber Graf zur Erfüllung feines Wortes auf einen Wagen geschmiebet nach Belbrungen fahren und ba auf's graufamfte foltern. Die gefangenen Aufrührer waren elendialich und jämmerlich zusammengekoppelt; da sieht ein großer Berr in bem Saufen ein weidliches Bäuerlein und fpricht ju ibm : "Männlein, welches Regiment gefällt bir nun am besten, bas ber Kürsten ober bas ber Bauern?" Da antwortet ber arme Mann mit einem berglichen Seufzer: "O mein lieber Berr, tein Meffer icharfer ichiert, benn wenn ein Bauer bes andern Bert wird: bebute Gott unfere Nachkommen, daß fie verlaufenen Bfaffen nimmer glauben, und fegne alle fürstlichen Regimente ihr Leben Diese Rebe gefiel bem großen Herrn, er ließ fie an bie Kürsten gelangen und bat ben Befangenen los.

Zu den drei Fürsten stieß jetzt auch der durch den Tod seines Bruders bisher aufgehaltene nunmehrige Kurfürst Johann mit seinem Hauptheer, so daß man nun mit 3400 zu Pferd und 7900 zu Fuß gegen Mühlhausen, sowien röden konnte. Bei Schlotheim wurde das Feldlager aufgeschlagen. Die Stadt Mühlhausen, durch das Schicksal Frankenhausens geschreckt, erbot sich zu allem, was der Kurfürst und die Städte Nordhausen und Ersurt ihr zuerkennen würden; die Fürsten erklärten aber, die Stadt hätte früher dazu thun müssen, wenn sie hätte Milbe beanspruchen wollen. Da

zogen am 24. Mai gegen 500 Jungfrauen, Trauerbänder auf ben weißen Rleibern und Wermutbfranze in ben aufgelöften Saaren, binter ibnen ber 1200 schwarzgekleibete Frauen und an ber Spite bes ganzen Zugs zwischen ben beiben ältesten Frauen eine wohlberebte Bürgerin, Frau Viebich ober Urbach, zur Stadt hinaus nach bem Lager ber Fürsten; von ben fürstlichen Rathen mit Thränen und tröstlichem Zuspruch empfangen, gingen bie Frauen bis bor ben Reltring ber Fürsten, fielen nieber und flehten mit aufgehobenen Banben und "erbarmlicher Bezeigung" um bes Leibens Christi willen um Gnabe. Die Fürften waren gerührt, ber Bergog von Braunschweig ließ ihnen sogar Brot, Rase und Bier reichen; fie murben jedoch mit bem unbestimmten Bescheib entlassen, man sei nicht gekommen, zu zerstören, sondern die Schuldigen zu strafen. fich barauf die Kürsten mit einer großen Menge von Geschützen por bie Stadt felbst lagerten, machten bie vornehmsten Burger noch einen Bersuch, die Fürften zur Gnade zu bewegen; bieselbe wurde auch versprochen, unter ber Bedingung, dag die Räbelsführer bestraft würben. Dem widersetzte sich in ber Gemeinde Bfeifer, ber Stadthauptmann, aus allen Rraften. Als biefe aleichwohl Annahme ber Bedingung beschloß, entfloh er in ber Nacht mit 300 ober 400 seiner Anbanger. Nur mit Mübe gelang es. bie aufgebrachten Fürsten zu befänftigen; boch mußte bie Burgerund Bauernschaft vor ben Fürsten im Lager einen Fuffall thun. ibnen die Schlüssel der Stadt überreichen und sich auf Bnade und Unangbe ergeben. Eine Branbichatzung von 40,000 Gülben, eine jährliche Abgabe von 300 Gülben an jeden ber Fürsten. Berpfändung aller ber Stadt gebörigen Dörfer — Müblbaufen batte bamals etwa 10,000 Einwohner und ein Gebiet von 20 Dörfern und Flecken -, reihumgebende herrschaft ber Fürsten, Schleifung ber Festungswerke, Schabenersat an die Ebelleute, bas waren die Strafen, welche ber Stadt zuerkannt wurden. Einige von ihnen wurden allerdings später gemildert, boch blieb Mählhausen bis zum Schmalkalbischen Krieg unter ber jährlich wechselnben Regierung ber vier Fürsten. Der Schabenersat an bie Ebelleute betrug 23 - bis 25,000 Gülben; "benn", schreibt ber Chronist, "mancher Hungerhund setzte für eine Masche sauren Kofent ober für einen Topf Milch 100 Gülben an."

Noch an bemselben Tag, als bie Fürsten in die Stadt einzogen, murbe einer ber Räbelsführer auf bem Obermartt gehängt, bann wurden 3 geföpft, bann wieder einer, bann noch 20. Pfeifer war auf ber Flucht bei Gisenach mit 92 Underen gefangen und nach Mühlhausen zurückgeführt worden. Auch Münzer wurde berbeigebracht, und er, Pfeifer, ein Küster und noch 24 andere Anstifter bes Aufruhrs wurden zur hinrichtung burch's Schwert verurtheilt. Münzer war verzagt, er nahm auf Verlangen Herzog Georgs das Abendmahl in katholischer Gestalt, und auf dem Richtplat verlor er die Fassung so sehr, daß ihm der Herzog von Braunschweig ben Glauben vorbeten mußte; willig bekannte er fein Unrecht, ermahnte jedoch auch die Fürsten, doch fleißig die Bücher Samuelis und der Könige zu lesen und darnach mit ihren armen Unterthanen weniger hart als bisher umzugeben. starb tropig und verstockt. Auf ben beiben Höhen vor Mühlhausen, wo die Enthauptungen stattgefunden hatten, blickten noch lange Münzers und Pfeifers hoble Schäbel von den Schandpfählen Berab.

Auf die erste Kunde von der Niederlage bei Frankenhausen hatten sich sämmtliche Bauernhaufen in Thuringen gerftreut. Damit entgingen sie aber ihrer Strafe nicht. Bon Müblbaufen gogen bie Fürsten nach verschiebenen Seiten gur Büchtigung ber Aufrührer aus. Herzog Georg ließ in Langenfalza 41 Röpfe abschlagen, und die Stadt mußte 7000, Tennstedt 3000, Sangerbaufen 5000 Bulben erlegen; Weißenfee bagegen, welches fich am Aufruhr gar nicht betheiligt, vielmehr ben Münzerschen Saufen, ber por ber Stadt erschienen war und Einlag verlangt, durch Rablung einer Summe zum Abzug bewogen hatte, bekam zur Belohnung für seine Treue balbe Steuerfreiheit auf ewige Reiten und ben Vorrang vor allen Städten bes Herzogs in Thuringen. Das Eichsfeld suchte ber Herzog von Braunschweig beim, in Duberstadt und Seiligenstadt mußte jeder Bürger 6 Bülden Strafe zahlen und alle Waffen ausliefern. Rurfürst Johann zog nach Eisenach und bestrafte ba die Aufrührer in der Stadt und in der Umgegend, auch ein Diakonus in Gisenach, Baul, wurde als Anhänger Münzers enthauptet. Gine Woche lang brachte ber Kurfürst mit Strafen in ben frankischen Besitzungen zu.

In Meiningen ergaben sich die Bauern, der Kurfürst bufte die Stadt mit 1000 Gulben, und Bijchof Ronrad von Würzburg ließ später noch 14 Bürger und 2 Auswärtige föpfen, legte auch ber Stadt noch eine Strafe von 3000 Gülben auf und entwa ihr alle ihre Freiheiten. Die Stadt Meiningen ftand nämlich, nachdem fie bis 1008 kaiserlich gewesen, unter bem Bischof von Würzburg, war jedoch seit 1444 an Henneberg verpfändet und wurde noch unter Bischof Konrad gegen Schloß und Amt Marienburg ganz an henneberg abgetreten. Aus dem Frankischen wenbete sich der Kurfürst zurück in bas mittlere Thuringen. Stadt Waltershaufen mußte 815 Bulben Strafgelber entrichten. Als ber Befehl bes Kurfürsten erging, nach ben in Reinbarbsbrunn entwendeten Sachen Haussuchung zu thun und auf die Räbelsführer zu fahnden, floben viele ber Betheiligten in bie Wälber, und noch bis Johannis wurden da Streifzüge gegen sie unternommen; der Raub wurde größtentheils ausgeliefert. ben Bauern, welche Georgenthal zerstört batten, ließ ber Kurfürst 6 foltern, 2 hinrichten. Der Bropst von Ichtersbausen wurde in Freiheit gesett, 9 ber Aufrührer in ber Gegend enthauptet, 44 eingekerkert. In Arnstadt wurden 9 Aufständische enthauptet. 44 in's Gefängnis geworfen, die Bürgerschaft verlor ihre Gerechtsame und mußte 3000 Gulben erlegen, Stadtilm aber und beffen Umgegend 15,000 Gülben. Allerorten wurden ben Bauern bie Waffen weggenommen und ihnen nur erlaubt, eine Art und ein Beil im Sause und, wenn sie über Felb gingen, ein Brotmeffer obne Spite zu führen. Als die Aufrührer im Altenburgischen auf Befehl bes Rurfürsten ihre Waffen in Altenburg ablieferten, wurden die Schuldigen unter ihnen in die Britberfirche gebracht, um ba ihr Urtheil zu empfangen; nachdem fie eine Zeit lang gewartet hatten, wendete fich ein Bauer an die anwesenden Fürsten von Braunschweig, Anhalt und Lüneburg mit ben Worten: " Bnädige Herren, was follen wir armen Leute fo lange bier über einen Haufen eingesperrt steben? Ich bacht', es war' besser, wir gingen beim und warteten in biefen unmuffigen Zeiten unferer Büter und faben barauf, bag une bie Lanbetnecht' nicht bie Bühner abfangen!" Die Fürften mußten über bie Rebe bes Bauern lächeln; es wurden 40 von den Empörern des Landes verwiesen, 4 Rädelsführer auf bem Markt geköpft, die übrigen aber nach hause geschickt.

Aus Erfurt waren die Bauern auf die Schreckenskunde von Frankenhausen in großer Bestürzung gefloben. Sofort löste sich ber neue Rath auf, ber alte trat wieber an seine Stelle und zog bie Zügel straff an. Bald waren bie Kerfer voll Schulbiger und Berbächtiger, ben ganzen Sommer und Herbst hindurch bauerten bie Verhaftungen und Verhöre. Da mußte sich wohl der Rath von Meister Jost aus Tiefengruben, einem der Rottenmeister der Bauern, sagen lassen, er habe nie anderes gewußt, benn daß er burch sein hereinziehen nach Erfurt seinen herren, bem Stabtrath, zu Diensten gezogen wäre; aber was balfen beim Rath folde Mabnungen an seine Mitschuld? er kannte kein Erbarmen gegen seine früheren Wertzeuge. Die 4 Räbelsführer wurden nach mehrfachem peinlichem Berbör im August auf ber Waab entbauptet, unter ihnen ber Prädicant Law, welcher bie Kürsten Gänselöffel und Biehrappen betitelt hatte; einige andere Hauptschuldige erlitten noch im Lauf der nächsten Jahre die Todesstrafe; manchen war es auch gelungen, sich burch die Flucht zu retten. Die übrigen Aufrührer burften sich mit 10 Gulben lösen und mußten nun ben Spottreim boren: "Da ich zu Erfurt im Mainzer Hofe faß, - Gut Gesell, ein ander Mal besinne bich baß! - Und trank von dem 12fubrigen Fag Und von fetten guten Ochsen af. Bernach bie Zeche 10 Bulben was, Liebe Bauern, wie gefällt euch bas?" Auch gegen die entmuthigte Volkspartei in der Stadt trat jest ber Rath ganz anders auf; die von der Gemeinde und der Bauernschaft aufgestellten 28 Artikel wies er nun einfach zurück. wurde babei von Luther unterstütt, der, verhindert selbst nach Erfurt zu kommen, in einem schriftlichen Gutachten bas Benehmen ber Gemeinde auf's schärfste verurtheilte; gleich im Eingang des Gutachtens schrieb er: "Es scheint, als seien bie Artikel von benen geftellt, benen zu wohl ist und sich gebäucht haben, es sei niemand im Himmel und auf Erben, ber sich nicht vor ihnen fürchte; und wo ich in Erfurt gewaltig wäre, wollt ich ber Artikel keinen laffen gut sein, obgleich etliche barinnen gut wären, sonbern mußten mir um Strafe folder unerhörten Bermeffenheit und Frevel aller folder Artikel Wiberspiel leiben und tragen." Das Gutachten schließt

mit ben Worten: "Item ein Artifel ift vergessen, bag ein ebrbarer Rath nichts thue, keine Macht habe, ihm nichts vertraut werbe, sondern sitze da wie ein Göge und Ihfra und lasse ihm fürkauen von der Gemeinde wie einem Kinde und regiere also mit gebundenen Banden und Füßen, und der Wagen die Bferde führe und die Pferde ben Fuhrmann zäumen und treiben. wird's benn sein gethan nach bem löblichen Borbild bieser Artikel." Der Gemeinde benahm bieses Gutachten Luthers die lette Hoffnung, die alte Ordnung wurde vollständig wiederhergestellt. - Die bobnsteinschen Bauern waren, nachdem sie in Walkenried alles verzehrt und vernichtet hatten, auf Frankenhausen zu gezogen; als sie bei Heringen bas Schickfal ihrer Brüber vernahmen, liefen fie nach Hause. Die Grafen von Hohnstein liegen bie Rabelsführer greifen und hinrichten, bis auf einen Töpfer, ber so klug gewesen war, gleich nach seiner Beimkunft ben einen Grafen zu Gevatter zu bitten; er fam mit ber Auflage bavon, lebenslänglich alle Defen in den gräflichen Schlössern umsonst zu reinigen. übrigen am Aufftand betheiligten Bauern mußten an einem bestimmten Tag mit einem weißen Stab in ber hand auf bem Teichbamm bei Scheidungen vor bem einen Grafen und vielen Ebelleuten erscheinen; auf die Frage bes Grafen, wie er die Bauern ftrafen folle, antwortete ein Ebelmann, beffen Sobn von ben Bauern erschlagen worden, es sei recht und billig; daß ein jeder von ihnen 9 Bauern aufspieße; die Anderen meinten, man solle fämmtliche Bauern im Teich erfäufen: nur ber Rittmeister von Sundhausen sprach: "Es ift mahr, dag biefer elenbe Haufen ben Tob verdient bat; aber wenn sie um's Leben gebracht werben, wer will bem herrn Grafen die Dienste thun und die Länderei bestellen? Die armen Wittwen können solches nicht thun; ich halte bavor, man solle bem tollen Böbel von Sichem aus Gnaben bas Leben schenken und fie mit einer Gelbstrafe belegen!" Dieser Rath gefiel bem Grafen: er mufte freilich ben Rittmeister auf seinem Beimweg por bem Born ber übrigen Sbelleute burch seine Diener schützen laffen; bie Bauern aber gingen froh nach Hause und zahlten jeber seine 4 Bülben Strafe. Die mansfelbischen Bauern, welche erst Rloster Sittichenbach geplündert und dann Holzzelle verbrannt hatten. umzingelte Graf Albrecht mit 60 Reitern bei Ofterhaufen, über

200 Bauern wurden niedergehauen, die übrigen zersprengt, die Leichen der Erschlagenen begrub man an der großen Linde bei Rothenschirmbach, und das große Grab bezeichnete man mit rohen Steinen, auf denen allerhand Ackergeräthe abgebildet waren. Auch an anderen Orten, so bei Ersurt und bei Sangerhausen, wurden die gefallenen oder hingerichteten Bauern an den Wegen begraben und in die Steine über den Gräbern Grabschieter, Mistgabeln und andere Bauernwerkzeuge eingehauen, damit die Vorübergehenden daran erinnert würden, ihrer Obrigkeit unterthan zu sein. Die zum Tod verurtheilten, jedoch begnadigten Bauern mußten Zeitlebens einen weißen Stab zum Zeichen der Buße tragen.

Luther, ber wegen seiner Schrift wiber die räuberischen und mörberischen Bauern vielfältig getabelt, ja als Verräther gehaft wurde — war es boch 5 Jahre später noch gefährlich für ihn wegen ber Bauern, zu seinem franken Bater in Mansfelb zu reisen -, veröffentlichte ju seiner Rechtfertigung einen " Sendbrief von bem harten Büchlein wider die Bauern", in welchem er sagt: wenn er in jenem Büchlein geschrieben habe, man solle ohne alle Barmberzigkeit in die Aufrührerischen stechen, so habe er ja bamit nicht gelehret, bag man ben Gefangenen und Ergebenen nicht Barmherzigkeit beweisen solle, so wolle er auch bamit die wüthigen Thrannen nicht geftärkt, noch ihr Toben gelobt haben; ben ,, etlichen meiner Junkerlein, die über die Dag graufam fahren mit ben armen Leuten", sagt er bie Wahrheit nicht weniger offen und berb als zuvor ben Aufrührern; wie er sich benn auch geäußert haben foll: "Ich habe es beibes gefagt: würden bie Bauern Herren, so würde der Teufel Abt werben; würden aber solche Thrannen Berren, so murbe bes Teufels Grofmutter Aebtissin werben!" In einem "Bebenken, wie jetiger Aufruhr zu ftillen" fagt er, man sei burch ben Aufruhr gewißigt und habe mit großem Schaben erfahren, was baraus entstehe, wenn man nicht mit Fleiß brein sehe, daß der gemeine Mann gestillet und Einträchtigfeit so viel möglich erhalten werbe; es sei vonnöthen, daß man nicht allein mit Gewalt bazu thue wie jest, sondern auch mit Bernunft, benn bloge Gewalt könne nicht bestehen, sondern erhalte die Unterthanen in ewigem haß gegen die Obrigkeit.

Mit ber Nieberwerfung bes Aufstandes war übrigens ber

Beift, welcher ihn bervorgerufen hatte, keineswegs ichon völlig Vielfach erhielt sich im Bolt die Meiund überall ausgetrieben. nung, daß die bestehende Landesordnung nicht driftlich, sondern beibnisch und barum verwerflich sei. Als Anabaptismus ober Wiebertäuferei regte sich die Schwärmerei noch öfters, bald bier balb bort; besonders von Gotha, Erfurt, Jena hören wir, bag ba Wiedertäufer ihr Wesen trieben. Ja, wenn 1533 die Visse tatoren in diesen Gegenden vielfach Spuren ber Wiebertäuferei trafen, so läkt das auf einen Zusammenbang mit der anabaptistis schen Schwärmerei schließen, welche gerade bamals in Münfter und Westfalen zu kurzer, aber greuelvoller Herrschaft gelangte. und Melanchthou waren lange bemübt, diese Leute burch Belehrung von ihrem Irrwege abzubringen; später fing man an, die Bäupter, wenn sie nicht widerriefen, mit dem Tode zu bestrafen. Myfonius in Gotha und Menius in Gifenach hielten aber folche Strafe für zu hart und waren barauf bedacht, diese Leute mit Worten, auch in Schriften zu wiberlegen; letterer hatte 1530 viel mit Wiebertäufern in ber Gegend von Gisenach und Gotha zu thun; ersterem gelang es 1535 nach vieler Mübe, einen Wiebertäufer in bem wangenbeimischen Dorf Tüngeda zu bekehren; noch in den vierziger Jahren gab Menius eine ausführliche Schrift "Bom Geift ber Wiedertäufer" mit einer Borrede Luthers beraus. Als sich in Müblbausen die Wiedertäufer einzunisten suchten, ergriff ber Stadtrath die strengsten Magregeln gegen sie: 2 Männer und 8 Frauen. überführt, bei Nachtzeit in die Häuser geschlichen zu sein, um die Leute mit ihrer feterischen Seuche anzusteden, wurden 1537 auf Befehl bes Raths mit kaiserlicher Bewilligung in ber Unstrut 3m Jahr 1550 ließ Fürst Wilhelm von henneberg ertränft. zwei ber vornehmsten Wiebertäufer in Schleusingen greifen und gefangen seben; seine Rathe ermabnten ibn, fie am Leben zu strafen, er holte aber erft Bebenken ein; mittlerweile hatten bie Beiftlichen ben einen herumgebracht, so daß er öffentlich widerrief; der andere bagegen blieb bartnädig, ber Fürst fragte seinetwegen nochmals um Rath und jagte ihn schließlich aus bem Lande.

## 6. Durchführung und Ausgestaltung der Reformation.

Zehn Tage vor der Schlacht bei Frankenhausen war Kurfürst Friedrich der Weise in Torgau gestorben. Er hatte, seinem ganzen Wesen entsprechend, die Resormation mehr aus sich selbst werden lassen, niemals mit Luther gesprochen, so wenig wie möglich eingegriffen und sich selbst nur mit großer Borsicht und ganz allmählich ihr zugeneigt. Luther gab mehrere seiner kriegerischen Schriften in den Druck, ehe der Hof etwas davon wußte, um dann auf des treuen Hospredigers Spalatin Abmahnungen antworten zu können, es sei da nicht zu helsen, die Bogen seien schon gedruckt und in vielen Händen. Noch ein Jahr vor seinem Tod mußte im Allerheiligenstift der Meßdienst pünktlich versehen werden; öffentlich bekannte sich Kurfürst Friedrich bis zuletzt nicht zur Reformation, erst auf seinem Toddett ließ er sich das heilige Abendmahl in beiderlei Gestalt reichen.

Treffend wird sein Wesen durch einzelne Züge und Worte gezeichnet, die sich im Gebächtniß der Leute erhalten haben. "Das find die rechten Weisen", sagte er, "die das thun, mas andere Beije geschrieben haben." "Fürstenbriefe muß man zweimal lefen, weil fie mit Bedacht geschrieben sind; mit viel mehr Bedacht muß Gottes Wort gebort und gelesen werben." "Bei uns Fürsten tann sich mancher wohl warmen, aber auch verbrennen." Als ev burch seine Stimme Karl von Spanien zur beutschen Kaiserkrone verholfen hatte, bot ihm biefer für sich 30,000 Dutaten und für feine Diener 10,000 Gulben an; Friedrich nahm selbst nichts an und erklärte, daß er zwar niemanden abhalten könne, das dargebotene Gelb anzunehmen, daß er aber keinen, ber es annehme, in seinem Dienst behalten werbe. Seinen Getreuen, die ihm Borwürfe machten, daß er die Wahl Karls unterstütte, batte er gesagt: "Die Raben wollen einen Geier baben!" Bei den Erfurter Unruben murbe ibm gerathen, Die Stadt ju belegen, es. werbe ibm nicht mehr als 4 ober 5 Mann toften; er fagte: "Es ware schabe, wenn ich nur einen Unterthan verlieren sollte; lieber wollte ich die Stadt sammt dem Rathe fahren laffen!" Eine arme Wittwe bat ibn um Gottes willen, man solle ibr boch bas-

rechte Recht widerfahren laffen; Friedrich fragte seine Rathe, ob fie benn zweierlei Recht hatten, und befahl, die Sache ber Frau noch einmal vorzumehmen. Ein Hofberr war in seiner Gegenwart burch bas Getreibe geritten; bei Tafel ließ er ihm kein Brot vorlegen, und als barüber ein Geräusch entstand, sagte er: "Seht ibr nun, mas für eine berrliche Sache es um's Brot ift? ein andermal tretet mir die Früchte nicht zu Schanden, sonst seib ibr nicht werth, daß ihr das liebe Brot effet!" Dem Bollfaufen war er feind, er nannte es ein unabelig Laster und erließ ein Batent gegen basselbe. Ein Dominikaner predigte einmal vor ibm, bei großen Herren gebe es wohl Prediger, die streiften ben Hasen bis auf den Kopf; Friedrich schickte ihm bafür ein schönes Rleid. Als ihm einst ber Propst von Wittenberg die Psalmworte vorhielt: "Berlagt euch nicht auf Fürsten!" sagte Friedrich: "Bebenkt Ihr auch die Worte, die babei stehen: ,Und nicht auf Menschenkinder, bei welchen kein Heil ist!?' das seid Ihr, Herr Luther sagte einmal öffentlich, er habe an keinen großen Herrn jemals schärfer geschrieben als an Herzog Friedrichen, und babei wäre er niemals unwillig geworben. Sein Wahlspruch war: "So viel ich kann!" In seiner Tobesfrantheit aber mußte ihm sein Hofprediger Spalatin den Spruch: "Also hat Gott die Welt geliebt 2c." auf eine Tafel malen und biese vor sein Bett bangen. Auf die Nachricht vom Tod Friedrichs liefen die Bauern vor Wittenberg zusammen, fielen zur Erbe und schrieen: "Ach, wir baben unseren Bater verloren!"

Friedrichs Bruder und Nachfolger, Kurfürst Johann, 1525 bis 1532, stand ihm zwar an Staatsklugheit bedeutend nach, neigte überdieß start zu Ruhe und Wohlleben, war aber durch seine in mehrsachen Feldzügen erwordene Kriegstüchtigkeit, durch die edle Einfalt seiner Gesinnung und durch seine tiese und aufrichtige Främmigkeit gerade setzt der rechte Ersat. Sein Wahlspruch, den auch seine Diener auf den Aermeln trugen und manche Bürger, wie in Altenburg, an ihren Häusern andringen ließen, war: Verdum Domini Manet In Eternum, d. i. das Wort des Herrn bleibet ewiglich; und die unerschütterliche Treue, mit welcher er denselben auch unter Drohungen und Gesahren stets sessibelt, hat ihm den Beinamen des "Standhaften" oder des "Bestän-

bigen" eingebracht. Bon vornherein trat er, ein begeifterter Berebrer Luthers, enticbieben für bie Reformation ein. Unter feinen allererften öffentlichen Sandlungen war die Einsetzung eines evangelischen Predigers in Bittenberg. Um Donnerstag nach Maria Simmelfahrt ließ er bie in Beimar versammelten Beiftlichen erst burch bie Prediger in ber Schloß- und in ber Stabtfirche ermabnen, bas Evangelium lauter und rein ohne Menschenjagung zu predigen und fich eines ehrbaren Bandels zu befleißigen; wenn einer ober ber andere Bfarrer wegen feiner Saushaltung, ober weil ihm Gott die Gabe ber Reuschheit nicht verlieben, nicht ohne Weib fein fonne und wolle, fo moge er fich verheirathen, ein unzüchtiges leben folle ferner nicht gebuldet werden. Daffelbe wurde fobann in Gegenwart bes Rurfürften ben Beiftlichen als landesberrlicher Befehl eingeschärft mit ernftlicher Unbrobung ber Lanbesverweisung für die Ungehorsamen. Die papftliche Meffe, Bigilien und abnliche Ceremonien ichaffte ber Kurfürst burch einen öffentlichen Erlag in feinem Lande formlich ab.

Bon außen ber war vorläufig für bas Reformationswert wenig zu befürchten. Zwar batten fich, nach bem Borbild bes 1524 auf bem Reichstag in Nürnberg burch ben papftlichen Legaten zwischen einer Ungabl von fubbeutschen Fürften zu Stanbe gebrachten Bunbniffes, im Juni 1528 in Deffau mehrere nordbeutsche Fürsten, Bergog Georg an ber Spite, gegen bie lutherische Kirche als bie Urbeberin bes Bauernaufftanbes zusammengetban. Aber bem gegenüber schlossen nun auch Kurfürst Johann und Landgraf Philipp von Seffen im Frühjahr 1526 in Torgau ein Bundnis jum Schut ber Reformation. Da überdieß nach bem Sieg bes Raisers über ben frangofischen König Frang I. ber Bapit sich an Die Spite eines Bunbes gegen bie Uebermacht bes Raifers gestellt hatte, wogegen biefer fogar bamit umging, bas Wormfer Ebict außer Kraft zu feten, fo wurde auf bem Reichstag zu Speier 1526 beichloffen; daß bis jum Concil jeder Reichsftand in Unfebung bes Ebicts fich fo balten moge, wie er es gegen Gott und faijerliche Majestät zu verantworten sich getraue, - ein überaus wichtiger Beschluß, burch welchen bie Reformation in bie Sanbe ber einzelnen Landesfürsten gelegt und die Bilbung von Landesfirchen angebahnt wurde.

Lutber batte im Spätberbst 1524 seine Monchetutte ab- und die damalige Tracht der Gelehrten und Beamten, den langen und weiten schwarzen Rock, angelegt, welcher seitbem in wenig veränderter Geftalt die Amtstracht der evangelischen Geiftlichen ge= blieben ist. Der Kurfürst batte Luthern bas Tuch bazu geschickt. mit bem scherzhaften Bemerken, er folle fich baraus machen laffen einen Predigererod ober Mönchtappe, ober, so es ibm gefiele, eine hispanische Rappe. Luther und der Prior waren damals allein noch im Augustinerkloster mit etlichen um bes Evangeliums willen Vertriebenen; ber Prior gebachte auch abzuziehen, und bann, meinte Luther, sei seines Thuns auch nicht mehr ba; er und ber Prior unterhandelten baber mit dem Rurfürsten wegen Uebergabe bes Rlosters. An's Heirathen bachte Luther zu ber Zeit noch nicht; da, im Juni 1525, nahm er ganz plötzlich Katharina v. Bora Dieselbe war früher Nonne im Kloster Nimptschen aur Frau. im Meißnischen gewesen; auf ihre Bitten batte Luther sie und 8 andere Nonnen im Frühjahr burch 3 ehrbare torgauische Bürger aus bem Aloster entführen und nach Wittenberg bringen laffen; hier hatte Katharina bisher im Hause bes Stadtschreibers gewohnt und sich still und wohl verhalten. Luther gedachte, sie zu verbeirathen und ließ ihr durch seinen Freund Amsborf einen Mann vorschlagen; sie aber bat biesen, bas zu verhüten; wenn er ober Luther sie zur Frau begehrten, wolle sie sich nicht weigern. ben von Lutbern Vorgeschlagenen könne sie nicht baben. Als Lutber bas erfuhr, beschloß er, "ber Welt zum Trop und seinem Bater zu Willen" Katharina zu beirathen. Am 13. Juni 1525 begab er sich mit einigen Freunden, unter ihnen Lukas Kranach, in bes Stadtschreibers haus, warb um Ratharina, die anfangs nicht wußte, ob es ernst sei, und ließ sich alsbald von Bugenhagen mit ibr trauen. Am andern Tag wurde ein ehrliches und öffentliches Hockzeitsmahl gehalten, zu welchem der Kurfürst den erbetenen Wildbraten, die Stadt aber ben Tischwein geliefert batte. und Leid der Che und des Familienlebens bat Luther von da an in vollem Mage burchlebt; burch seine Verheirathung ist er gewissermaßen ber Gründer bes evangelischen Pfarrbauses mit seinem nicht geringen Segen für unser Bolt, ja gewissermaßen ber Reformator bes beutschen bäuslichen Lebens geworben.

Auf die "Weise christliche Weß zu halten und zum Tisch Gottes zu gehen", welche er 1523 herausgegeben hatte, ließ Luther 1526 solgen die "Deutsche Wesse und Ordnung des Gottesdienstes". Im Juni 1526 wurde dieselbe auf Besehl des Kursürsten zunächst in Torgau eingeführt. Eine neue Sammlung von Kirchenliedern ließ Luther erst 1529 drucken; dieselbe enthielt schon 54 Lieder und war bereits als Gemeindegesangbuch eingerichtet, die Lieder nach den Kirchensesten geordnet. In dem Gesangbuch von 1545 sinden sich 89 Lieder; in der Borrede zu demselben schreibt Luther: "Biel salscher Meister jetzt Lieder dichten, Siehe dich sür und lerne sie recht richten! Wo Gott hin bauet sein Reich und sein Wort, Da will der Teusel sein mit Trug und Word." Bis zum Jahr 1546 waren bereits 47 lutherische Gesangbücher erschienen, die zum Jahr 1571 zählt man ihrer, größerer und kleinerer, sogar 187.

Luthers Aufforderung an seine Freunde, deutsche Psalmen für das Volk zu machen, war nicht wirkungslos geblieben; gar Viele dichteten im Orang, die neuerkannte Heilswahrheit vor aller Welt zu bekennen und die evangelische Sache zu fördern. Thüringen stellte nicht die wenigsten und nicht die geringsten zu dieser Schaar.

Juftus Jonas, 1490 in Norbhausen geboren, studirte noch fehr jung die Rechtswissenschaft in Erfurt und murbe baselbst Professor ber Rechte. Durch Luthers reformatorisches Auftreten murbe er zum Studium ber Gottesgelehrtheit hingezogen, und balb war er Luthers genauer Freund. Er begleitete ihn auf ben Reichstag zu Worms, und als er beswegen seine Ginfünfte in Erfurt einbüfte, verlieh ibm ber Aurfürst die Propstei bes Allerbeiligenstifts in Wittenberg. Hier wurde er Doctor ber beiligen Bei allen wichtigen Verhandlungen in Sachen ber Reformation war er zugegen. Als sich 1541 in Halle bas Berlangen nach Reformation regte, hielt er ba die erste evangelische Predigt: er wurde auf 4 Jahre als erster Stadtprediger bestellt. Im Schmalkalbischen Rrieg, als ber Raifer Halle besetht bielt, war sein Leben stark bedrobt; doch noch rechtzeitig gewarnt, flüchtete er sich nach Jena. Im Jahr 1551 berief ihn Herzog Johann Ernst von Roburg zu seinem Hofprediger; nach bem Tobe dieses Fürsten, 1553, wurde er Pfarrer zu Eisselb und Superintendent der Kirchen im Fürstenthum Koburg. Er starb 1555, auf seinem Toddett besiel ihn eine große Verzagtheit, durch den Zuspruch seines Famulus gelangte er jedoch wieder zu völliger Freudigkeit und entschlief sankt und selig. Luther schenkte seinem Freund, als er auf der letzten Reise nach Eisleben bei ihm in Halle eingekehrt war, ein Trinkglas, welches noch vorhanden ist, und auf welchem beider Vildnisse eingeschnitten sind, mit einer lateinischen Inschrift und folgender deutscher Uebersetzung: "Dem alten Doctor Jonas Bringt Doctor Luther ein schön Glas, Das lehrt sie alle beide sein, Daß sie zerdrechliche Gläser sein." Jonas hat die Lieder gedichtet: "Der Herr erhör euch in der Noth"; "Herr Jesu Christ, dein Erb wir sind"; "Bo Gott der Herr nicht bei uns hält"; auch ist er der Versasser beinem Wort."

Johann Agricola, eigentlich Schnitter, gewöhnlich Meister Gridel genannt, 1492 in Eisleben geboren, war ansangs Rector ber basigen Schule, bann Hofprediger bes Kurfürsten Johann, barauf Hofprediger bes Grasen Albrecht von Mansselb, seit 1536 Professor ber Theologie in Wittenberg, rief ben sogenannten antinomistischen Streit hervor und starb 1566 als Hofprediger in Berlin. Er bichtete bas Lied: "Fröhlich wollen wir Alleluja singen."

Johann Spangenberg, 1484 in Nordhausen geboren, ein Bertrauter Luthers, wurde der erste evangelische Prediger seiner Baterstadt und gab 1545 das Nordhäuser Gesangbuch heraus. Unter seinen zahlreichen Liedern gilt als das beste: "Der heiligen Leben thut stets nach Gott streben."

Johann Schneesing ober Chiomusus stammte aus Frankfurt am Main, war erst Bicar an St. Margarethen in Gotha, seit 1534 Pfarrer in Friemar bei Gotha. Ein Liebhaber ber Jugend, war er immerzu in der Schule, verhörte die Knaden, sang sleißig seine Lieder mit ihnen, denn er war ein guter Musiker wie auch geschickt im Malen, ließ den von ihm selbst gemachten Katechismus von den Knaden Iernen und alle Sonntage vor dem hohen Altar und Tausstein aussigen, Nachmittags erklärte er denselben aus der heiligen Schrift. Es verging kein Sonntag, an dem er nicht

seine Schäflein vor allerlei Lastern vermahnte, sonderlich vor der Trunkenheit. Er hatte 1522 selbst eine Kirchenordnung für seine Gemeinde versaßt. In Friemar hatte er viele Noth mit dem Haupt der Zwickauer Propheten, Nikolaus Storch, welcher nach seiner Entsernung aus Wittenberg gerade hier und in der Umsgegend längere Zeit sein Wesen trieb. Schneesing starb 1569. Wohl in allen Gesangbüchern steht sein Lied: "Allein zu Dir, Herr Zesu Christ."

Johann Gigas, eigentlich Heune, geboren 1514 in Nordspausen, der erste Rector der Landesschule Pforta, starb als Pfarrer in Schweidnitz. Bon ihm sind die Lieder: "Auf, lieden Christen, seid getrost", "Ach wie elend ist unsere Zeit"; auch ein lateinisches, durch Chriax Lindemann verdeutschtes Lied: "Gott, weiser Schöpfer aller Welt" hat er gedichtet.

Kurfürst Johann Friedrich bichtete in seiner Gefangenschaft bas Lied: "Wie's Gott gefällt, so gefällt's auch mir."

Vom Kanzler besselben, Franz Burcard, gestorben 1650, ist das Lied: "Gott hat den Menschen zart und rein von Anfang her geschaffen."

Auf die Melodieensammlung, welche Luther mit Walther 1524 herausgegeben hatte, folgte eine zweite, von Georg Rhau, erst im Jahr 1544. Bis dabin wurden noch weniger neue Melodieen erfunden als alte gesammelt und umgebildet; und zwar suchte man neben ben Weisen lateinischer Kirchengesänge, welche für ben Gemeinbegesang eingerichtet wurden, hauptsächlich nach eigentlichen Bolksweisen und griff bekbalb nicht allein nach den bereits vorhandenen geistlichen Bolksgefängen, sondern scheute sich auch nicht, weltliche Melodieen zu geiftlichen Liebern zu nehmen. So murbe 3. B. bem Lieb: "O Gott im bochsten Thron, schau auf ber Menschen Kind" die Melodie des Volksliedes untergelegt: "Run schürz bich, Grethlein, schürz bich, bu mußt mit mir bavon!" Die meisten der neuen Weisen sind von den Dichtern der Lieder selbst, wie z. B. Schneefing Berfasser jowohl bes Liebs wie ber Melobie "Allein zu bir" ist. Diese Melodieen übertreffen alle anderen an Innigkeit und Kraft. Die eigentlichen Musiker hatten an ber Erfindung ber Melodieen nur selten Antheil: ihr Geschäft war vielmehr, dieselben zu setzen. Da man aber die Tonsetzer wegen ihrer Kunst besonders hoch schätzte, so wurden die Erfinder der Melodieen meist vergessen.

War aber ber frühere lateinische, sogenannte gregorianische Chorgesang eine eintönige und gleichförmige, in lauter gleichwerthigen Noten fortschreitenbe und nur mit einfachen Mobulationen fich erhebende Tonfolge gewesen, so war bagegen ber meist aus geifts lichen und weltlichen Bolksweisen entstandene Choralgesang ber Evangelischen rhythmischer und melobischer Bolksgefang. Da nun bieser allmählich an die Stelle des lateinischen Chorgesangs trat. welcher gewöhnlich nicht von der Orgel begleitet warb, so biente auch bei ben Evangelischen bie Orgel zunächst nur bem Runftgesang. ber Figuralmusit, zur Begleitung und Stüte. Um aber bie funftreichen Chorale ohne Orgel fingen zu können, bazu geborte musifalische Bildung; daber wurde der — mehrstimmige — Gemeindegesang hauptsächlich nur in ben Städten getrieben, wo bie neuen Melodieen in den Schulen eingeübt, von den Currentschülern ben Leuten auf ben Strafen vorgesungen und von ben bamals auftommenden Stadtpfeifern ober Stadtzinkenisten täglich ober möchentlich vom Thurm berab vorgeblasen wurden. Nur allmäblich bis jum Bojährigen Krieg verbreitete sich ber Choralgesang von ben Städten aus unter bem Landvolt, wobei benn auch manche Chorale einen einfacheren Rhythmus befamen. Während ber Reformations. zeit wurde übrigens in allen Stäbten mit Lateinschulen vom Chor noch lateinisch gesungen; ja in Stäbten ohne solche Schulen fang wohl ber Chor beutschen Text nach lateinischen Noten. wollte aber Luther nicht; als er Oftern 1539 in ber Kirche zu Gifenberg ben Introitus in lateinischen Roten beutsch fingen borte. rümpfte er sich bart; auf die Frage seines Wirths, was ibm benn gewesen ware, antwortete er: "Ich bachte, es würde mich bie kalte Befe ankommen über ihren läppischen Gesang. Will man beutsch singen. so finge man gute beutsche Lieber; will man lateinisch fingen, wie es Schüler thun follen, so behalte man bie alten Chorale und Texte und thue bas Unreine bavon; besser wird es keiner machen. 3ch bin den Leuten feind, die immer ein Neues über das andere anrichten in Ceremonien; aber biefe werben es ber Lebre mit ber Reit auch thun; bei lateinischen Schulen soll man lateinisch fingen.

in deutschen Kirchen soll man deutsch predigen, so geht es recht!"

Bielfach und bringend hatte sich schon unmittelbar nach bem Wegfall ber bischöflichen Gewalt das Bedürfnig eines anderweitigen Kirchenregiments geltend gemacht; gleichwohl batte Luther noch geraume Zeit gab baran festgebalten, baß sich bie Reformation gang frei aus bem Bolt beraus vollziehen muffe; und Rurfürst Friedrich war ihm darin entgegengekommen, indem er bis zulett ein stiller, vorsichtig zuwartender und geben lassender Freund der evangelischen Sache blieb. Nun waren aber burch die wiedertäuferischen und bäuerlichen Wirren Predigtamt und Obrigkeit. welche beibe nach Luthers Meinung die Stüten und Träger ber neuen Ordnung bilben sollten, in Städten und Oorfern unterwühlt, ia in zahlreichen Orten war das gefammte kirchliche Wesen in völlige Zerrüttung und Auflösung gerathen. Nur burch fraftiges Eingreifen tonnte ba Wandel geschafft werden, und bei wem anders war die nöthige Machtfülle und wenigstens etwas wie Befugniß zu solchem Eingreifen zu finden als beim Fürsten? bem baber icon von mehreren Anderen auf eine landesberrliche Bisitation als bas einzige Auskunftsmittel hingewiesen. auch bereits im Eisenachischen einige Versuche mit bemselben im Rleinen gemacht worden, sab sich endlich auch Luther burch die Noth gezwungen, die fürstliche Gewalt für die Kirche in Anspruch zu nehmen.

Im October 1525 schrieb er an den Kursürsten Johann:
"Die Pfarren liegen elend darnieder, niemand giebt, niemand bezahlt, Opser- und Seelpfennige sind gefallen, Zinsen sind nicht da oder zu wenig, es achtet der gemeine Mann weder Prediger noch Pfarrer, daß, wo nicht eine tapsere Ordnung und stattliche Erbaltung der Pfarreien vorgenommen wird, in kurzer Zeit weder Pfarrhöse, Schulen noch Schüler da sein werden und Gottes Wort und Olenst zu Boden gehen muß"; er bittet den Kursürsten, sich doch zum Werkzeug gebrauchen zu lassen, und weist zur Wiedersaufrichtung des kirchlichen Wesens auf die Verwendung der Klöster, Stifter, Lehen und Spenden hin. Hierauf wurde denn auch 1526 zunächst in einzelnen Pflegen Visitation gehalten. So visitirte im Amt Tenneberg Mylonius mit einem geistlichen und einem welt-lichen Gehilsen; man zog über den Wandel jedes einzelnen Pfarrers

Erfundigungen ein, ließ ihn predigen und hielt eine Prüfung in ber Lehre mit ihm ab. Bei ben meisten war es übel bestellt. Die günstigsten Zeugnisse wurden den Pfarrern in Laucha und Hörselgau ertheilt, dem einen, weil er boch ,, etwas Berftand vom Evangelium" hatte, bem anderen, weil er "bas Evangelium studirte und lehrte", auch "gar keine Gebrechen hatte, allein zu Zeiten zu febr trant". In Aspach bei Gotha fagte bie Gemeinde von ihrem Pfarrer, noch bazu einem Erzpriester: "Er ist ein alter Pfaff, lehrt, so wohl er's vor Alters gelernt hat, ist der neuen Lehre allweg entgegen gewesen, giebt Tauf und Sakrament nach alter papistischer Weise; wenn er schon viel könnte, kann er's nicht gesag ober gered, lernt uns nichts von Christo, Glauben ober was es sei, wird oft so irre im Evangelium, daß er selbst nicht weiß, was er sagt"; Summa: er gefalle ihnen gar nicht, seien übel versorgt, und begehrt, wie sie fagen, eine ganze Gemein, daß sie einen bessern batten, wenn ihnen Gott durch die Obrigkeit so gnädig wäre und wollte ihnen einen anderen geben. Nachdem biefer Pfarrer vor ihm in Waltershausen gepredigt hat und examinirt worden, schreibt Mthtonius im Bisitationsprototoll: "Er ift ehelich worben, aber ebelich werben ist nicht genug zu einem Pastor und Lehrer ber Gewissen, macht die Andern nicht beil von Gunben, konnt' auf die Fragen, mas Besetz, Sunde, Glaube u. s. w. sei, schier nicht eins gemiß beantworten." Die Uelleber, ebenfalls bei Gotha, erflärten von ihrem Pfarrer: "Er hat seine Röchin; vor einem Jahr, ba bie Bauern aufstanden, bat er vorgeben, sie zu ehelichen, ließ fich zu Gotha aufbieten; da aber die Bauern gestillt wurden, hat er · fie bisber noch nicht zur Kirche geführt, balt es bas Bolt noch für Hurenvolk, doch will er sie bald nach Ostern ehelichen; wenn es wohl steht, giebt er sich gut evangelisch für, sobald ein wenig ein Gerücht fommt, fällt er herum, ist bawiber, ist papistisch und evangelisch, wie ibm ber Mann fürkommt, sein Bolk läuft nach Gotha zur Predigt, ist ganz ungelehrt." Mykonius fand alles bestätigt, der Pfarrer wurde mit einer Abfindung entsett. Noch eine andere Gemeinde in der Nähe von Gotha gab von ihrem Pfarrer an: "Er ift nit gelehrt, geht lieber mit Bogel- und Waidwerf um, benn mit Studiren; bas Leben ist so bin; giebt für, seine Röchin sei sein Weib, wir wissen's-aber nit; er ift nit allzutüchtig zu solchem Amt." Nach gehaltenem Examen schreibt Whotonius von ihm: "Hie omnino nil valet" b. i. dieser taugt gar nichts; ist sehr ungelehrt, hat saft nichts gewußt von allen Punkten der Summa sidei, d. i. den Hauptartikeln des Glaubens; ich weiß bei meinem Gewissen nicht, ihm ein Schaf Christi zu besehlen, Gott gebe denn mehr Verstands vom Glauben und Ehristo; Gott will aber nicht immer Mirakel thun." In ihrem Bericht über den Befund dieser Visitation erklärten die Visitatoren, ein besser habe der fromme Kurfürst nicht vorsnehmen können, riethen, in allen Pflegen und wiederholt visitiren zu lassen, und gaben an, was dabei hauptsächlich in's Auge zu fassen sein möchte.

Eben damit wurde man sich aber auch erst recht klar über bie Tragweite und die Schwierigkeiten ber Bifitation; und bierin bürfte wenigstens eine Hauptursache bavon gelegen haben, bag bie ganze Sache vor ber Hand nicht weiter betrieben wurde. gerade jedoch wurden die Zustände gang unerträglich; entbehrten boch sogar manche Hospitäler ber Mittel zur Armen- und Krankenpflege, weil man ihnen bie stiftungsmäßigen Büter und Einnahmen entzogen hatte. Im November 1526 schrieb Luther abermals in ber Sache an ben Kurfürsten: es sei keine Furcht noch Zucht mehr, weil bes Papstes Bann abgegangen sei und jedermann thue, was er wolle; ba sonst niemand sich ber Sache annehme, auch nicht annehmen könne noch solle, auch bem Kurfürsten, bem alle Klöster und Stifter als bem oberften Haupte zufielen, zugleich die Pflicht und Beschwerbe tomme, solches Ding zu ordnen, so möge man bas Land visitiren lassen, wo eine Stadt ober Dorf bes Bermögens fei, sie zwingen, daß fie Schulen. Bredigtftuble, Bfarren halte, wo sie bes Vermögens nicht ober sonst zu hoch beschwert seien, so seien da die Klostergüter, welche vornehmlich dazu gestiftet und noch bazu zu gebrauchen seien, bes gemeinen Mannes besto besser zu verschonen; benn ber Aurfürst könne leichtlich benten, bag zulett ein bos Geschrei werben würde, auch nicht zu verantworten sei, wo die Schulen und Pfarren niederlägen und der Abel die Rlostergüter zu sich bringen sollte, wie man benn schon fage und etliche thuen; weil folche Güter bes Rurfürften Rammer nicht bessern und endlich zu Gottes Dienst gestiftet seien, so sollten sie billig hierzu am erften bienen, was hernach übrig sei, moge ber Rurfürst jur Landesnothburft oder zum weltlichen Regiment, welches ja auch ein Gottesbienft, wiewohl ber geringere, fei, ober an arme Leute wenden, au welchen Luther in einer späteren Schrift auch arme Geschlechter und verborbenen Abel rechnet, zu beren Nothoutft ja solche Alöster und Stifter gleichsam als reiche Spitäler für großer Leute arme Kinder gegründet seien. Der Raub ber Rlostergüter ging Lutbern schließlich so zu Herzen, daß er bei einer Anwesenheit bes Rurfürsten in das Rabinet besselben eindrang und ibn zur Rede sette. Mit dem Bescheid, es solle Sorge dafür getragen werden, daß alles ordentlich zugebe, gab er fich nicht zufrieden, weil er die Arglist mancher am hofe fürchtete; vielmebr brobte er, in einer öffentlichen Schrift ben von allen Seiten belagerten Fürsten zu warnen. Da jedoch mittlerweile ber Reichstag zu Speber ben evangelischen Fürsten freie Sand in ber Betreibung ber Reformationssache gegeben hatte, so erachtete es endlich ber Rurfürst selbst als seine landesberrliche Bflicht, in . Lutbers Sinn bem firchlichen Nothstand abzuhelfen. Gine genaue Instruction ober Anweisung für die Bisitatoren wurde ausgearbeitet. Nach berselben sollten Geistliche und Schullebrer auf Lehre und Lebenswandel geprüft, die papistischen, welche an mehreren Orten verstoßen und baburch leiber in's Elend versetzt worben seien, durch "Abfertigung" versorgt, Irrlehren mit Landesverweifung, sittenloser Lebenswandel mit Entsetzung geahndet werben. Dem Mangel an Geiftlichen follte nach Möglichkeit abgeholfen 3m Gottesbienst sollte burch Einführung ber wittenbergischen Ordnung Gleichmäßigkeit bergeftellt, die Lehrer gur Ersiebung und zum Unterricht der Jugend angeleitet werden. Beiftlichen follten ferner angehalten werben, fich aller Einmischung in weltlichen haber zu enthalten, wohl aber bafür zu sorgen, daß ärgerlicher Lebenswandel, Spiel, Müßiggang, Böllerei, Hurerei, Ungehorsam ber Kinder, das Absingen von Schandliebern und bergleichen mehr vermieben werbe. Der Aurfürft wollte gar keinen Glaubenszwang aufrichten, aber zur Beseitigung bes Sectenwesens sollten bie Bifitatoren bie Irrigen burch gutliche Belehrung gur Umkebr zu bewegen suchen. Das Einkommen ber Pfarreien. sowie was benselben entzogen worben, war festzustellen. Dürftige

Pfarreien sollten nach Befund zusammengeschlagen, besondere Personen zur Wahrung der Pfarrrechte aufgestellt, die Gemeinden zur Instandhaltung der geistlichen Gebäude verpflichtet, die Unterstützung der Armen aus vorhandenen Mitteln überwacht werden. Zur Beaufsichtigung der Geistlichen, sowie zur Entscheidung in Shehändeln waren in den Städten Superintendenten zu bestellen. Bon verlassenen Alöstern und sonstigen Stiftungen sollte das Einstommen und die nunmehrige Verwendung aufgezeichnet, auf die Hinterziehung von Stiftungen mit ihrem Einsommen besonders geachtet werden.

Im Juli 1527 begann die Bisitation selbst, und zwar in Thüringen. Ueber ben Bang berfelben in Beimar, Gotha. und Eisenach fehlen die Acten; auch über ihre Bornahme in Weibn. Arnshaug, Posned und Saulfeld, im August in den Aemtern Leuchtenburg, Orlamunde, Roba, Jena, Bürgel und Gisenberg bat man nur unvollständige Rachricht. Kaft überall fand man unbaltbare Berbältnisse, und es bedurfte, wie Melanchthon klagt, viel "Rebens, Schreibens, Registermachens, Berträge-, Abscheibund Urtbeilftellens", um nur einige Ordnung herzustellen. Man änderte vielfach die Filiale, schlug bürftige Pfarreien ausammen und gründete neue aus Rapelleinkunften. Im Aloster Milbenfurt bielten bie Monche am Abfingen ihrer Horen feft, wenn sie auch sonft keinen Anlaß zu Klagen gaben. In Weida waren nur noch 6 Mönche im Kloster, welche ihr Leben von den geringen Almosen ber Landleute fristeten; gleichwohl weigerten sie sich entschieden, ihre Monchesteiber abzulegen, und baten nur um bie Erlaubnig, dieselben im Nothfall zur Stillung ihres hungers zu veräußern. Unter ben Ronnen im Rlofter Kronschwitz bestand Zwiespalt, bie Anhängerinnen bes alten Glaubens bedrückten bie evangelisch gefinnten Schwestern; man feste ben Nonnen einen Beichtvater, ber fie besonders von der Richtigkeit der Lutherischen Sacramentslehre überzeugen sollte, und verbot ihnen, ferner einen Barfüßer als Beichtvater zuzulassen. In Rabla und Orlamunde fanden die Bifitatoren Anhänger von Karlftabt; bie meiften versprachen, fich zu bekehren und erhielten dazu einige Wochen Frift. Ungetaufte Rinber gab es viele. Roba und Bürgel batten gar feine Geists lichen, weil die Alöster für einen solden forgen mußten. 7\*

Pfarrhäuser waren zum Theil in Verfall, und niemand wollte die Baulast tragen. Kirchen und Kapellen hatten vielerorten weder Fenster noch Dach; manche Kirche war, besonders in Städten, als überslüssig abgerissen oder zu weltlichen Zweden verwandt worden. Das gesammte Kirchenvermögen von Eisenberg betrug 27 Gulden, von welchen die Besoldung des Geistlichen und des Schulmeisters, sowie die kirchlichen Bauten zu bestreiten waren. Um der Noth der vorhandenen Geistlichen in etwas abzuhelsen, wurde die Gründung "gemeiner Kasten" empsohlen. Einem regen Eiser sür die Ein- und Durchführung der Resormation begegneten die Visitatoren nur in Jena.

Nachdem wegen der bevorstehenden Ernte und der brobenden Best, welche auch die Universität Wittenberg zu zeitweiliger Ueberfiedelung nach Jena zwang, die Bifitation eingestellt, bald bernach aber in Altenburg wieber begonnen worben, verfaßte Melanchthon auf Grund ber bisherigen Erfahrungen eine neue Bisitations. ordnung, welche, mehrfach burchberathen und von Luther mit einer Borrebe versehen, im März 1528 als das Visitationsbüchlein ericbien. Es enthält die Kirchen und Schulordnung, die nun überall eingeführt werden sollte. Berworfen werden in ihr nur diejenigen Formen und Ueberlieferungen, die der Schrift zuwider Ausbrücklich werben die Geistlichen angewiesen, nicht blok vom Glauben und von der Vergebung der Sünden zu predigen. sondern auch zur Buffe und zu auten Werken zu ermabnen: bas endlose Bekämpfen des Bapstes von der Kanzel wird ihnen unter-Der Zwang ber Ohrenbeichte soll nicht gestattet sein, aber die lateinische Messe wird nicht unbedingt verboten, sogar die Mittheilung bes Sacraments unter einer Gestalt wird für ängftliche Bewissen noch zugelassen; viele katholische Keste bleiben besteben. nur dürfen die Heiligen nicht mehr angerufen werden. Ueber ben Unterricht in ben Schulen werben Beftimmungen getroffen, wobei man freilich zunächst nur die Wiederaufrichtung ber städtischen Schulen im Auge hat.

Die Bornahme der Bistation hatte man sich noch bei Abfassung des Bistationsbuchs als eine allmähliche gedacht; bald aber ließen die mannichsachen Uebelstände eine gleichzeitige Bistation im ganzen Kurfürstenthum als angemessener erscheinen. Für bas turfürstliche Meißen und Bogtland wurden zu Bistatoren ernannt Spalatin, Dietrich von Starschebel und der jenaische Superintendent Musa; für Thüringen an der Saale Ewald von Brandenstein, Heinrich von Einsiedel, Musa und noch ein Weltlicher; für den Hauptlandfreis Thüringen mit Eisenach, Gotha und Weimar Christoph von Planitz, Melanchthon, Mytonius und Menius; für den Kreis Franken mit Koburg, Heldburg, Königsberg und Neustadt a. H. Hand von Sternberg, die Pfarrer Kindt und Offring, der Kastner zu Koburg und noch ein Weltlicher.

Die Acten ber Bifitation im Hauptlandfreis Thüringen find mit ben meiften Nachrichten verloren.

In ber Stadt Altenburg tonnte man mit ben Barfügern nicht unterhandeln, weil ihr Guardian gerade auswärts terminirte. Den Deutscherren wurde Vorhalt gethan wegen Ablegung ihrer Orbenstracht, Aufhebung ihres Spitals und Beitragsverpflichtung Das Vermögen bes Stifts murbe festjum gemeinen Raften. gestellt, viele Stiftungen freilich kannte man nicht, und basselbe konnte nur zu geringen Abgaben an ben gemeinen Kaften bewogen Der reiche Convent auf bem Frauenberg verstand sich nur zu einer jährlichen Abgabe von 12 Gulben, weil er noch 50 Personen zu ernähren batte; die Aufforderung, ihre Ordensgelübbe aufzugeben, wiesen bie Nonnen mit ber Erklärung zurück, man habe die Rappen um Gottes willen angelegt und wolle sie auch um Gottes willen tragen. Da die Stadt selbst arm, ohne Handel war und sich meist vom Brau- und Schantrecht nährte, so konnte man nur eine ber beiben Pfarrkirchen mit lutherischen Der Rath batte sich längst ber neuen Lebre Beiftlichen befeten. zugewandt; aber bas Bergerflofter batte bie Stadt mit ber Seelforge zu versehen, und so war bisber unter den 6 Geistlichen der Stadt nur 1 evangelischer gewesen; die Mönche und Nonnen, mit benen nach bem Ausbruck bes Raths Altenburg überschüttet war, wirkten im Geheimen gegen die Reformation; bazu vertraten einzelne abelige Familien bas alte Wesen; obgleich bas Evangelium schon 7 Jahre vorber Eingang gefunden batte, schwankten noch immer viele Burger und glaubten, die neue Lehre werbe balb wieber untergeben. Bon ben 96 Beiftlichen bes Rreises,

welche 238 Ortschaften mit 109 Kirchen ober Kapellen zu verseben hatten, genügten nur 25 ben Ansprüchen ber Bisitatoren, 21 wurden gänzlich untauglich befunden. Bon allen Geiftlichen lebte nur einer in rechtmäßiger Ebe: ber Bfarrer zu Lucia batte 3 lebende Cheweiber. Bielfach vernachlässigten altersschwache ober gewissenlose Geiftliche ihr Amt; in einem Ort hatte ber Pfarrer seit 3 Jahren keinen Gottesbienst gehalten, in einem anderen Ort. ju welchem 10 Filiale gehörten, war seit langer Zeit nicht gepredigt worben. Richt wenig litt die Seelforge durch ungunftige Filialverhältnisse. Die Besoldung ber Beiftlichen war meift burftig und wurde noch burch den gelbgierigen Abel geschmälert. und da vermochte man Kirchengut und Pfarrbefoldung nicht einmal festzustellen. Biele Geiftliche hatten ihre Bezüge seit Jahren nicht erhalten; ein Pfarrer schilberte ben Bisitatoren seine Lage und schloß mit ben Worten: "Wo sind nun meine Bücher und Meiber?" Das Inventar ber Kirche hatten einzelne Gemeinden, befonders zur Zeit des Bauerntrieges, zur Bezahlung von Gemeinbeschulben, ja zur Bestreitung von Zechgelagen versübert. In nicht wenigen Orten war das Kirchvermögen in sogenannten Gottesober Immer- ober Ewigen-Rüben und -Schafen angelegt, welche für Rechnung ber Kirchkasse gekauft und gegen einen Zins an ben Bfarrer ober an Semeindeglieder überlaffen waren; trop feinet Riedrigkeit stand ber Zins meift seit vielen Jahren aus. Schulen gab es auf dem Lande fast gar nicht, nur bie und da untervichtete ber Kirchner die Kinder, versah aber wohl nebenbei den Flurschützen- ober ben hirtenbienft, gang einzeln nahm fich ber Beiftliche der Kinderlehre einigermaßen an. Die Bisitatoven mußten fich für dieses Mal mit Ordnung der kirchlichen Berbaltnisse begnägen, nur in den Städten drangen sie auf Wiederherstellung ber eingegangenen Schulen.

Im thüringischen Saaltreis mit Jena, Bösned und Saalfeld fanden sich 187 Pfarrstellen mit 221 Geistlichen; eingepfarrte Dörfer gab es hier verhältnismäßig wenig, kann 100, bagegen 133 Filiale, welche bisher durch ständige Vicare versorgt worden waren und daher auch Vicareien hießen. Viele Pfarrstellen lagen in kursürstlichen Orten und waren doch dem Herzog Georg oder dem Erzbischof von Mainz zuständig; häufig gehörte auch die

Mutterfirche bem Aurfürsten, bas Filial bagegen einem Feind ber Reformation ober umgekehrt. Es fehlte baber nicht an Beiftlichen, die theils aus Mißtrauen auf den Bestand der lutherischen Lehre noch bin und ber schwankten und je nach dem Gebiet balb fatholisch balb lutberisch amtirten, theils im Bertrauen auf fremben Schutz pavistisch geblieben waren. Ein volles Drittel ber Geiftlichen wurde für untauglich befunden, gleichwohl setzte man nur die 11 ärasten Bavisten ab und verwarnte die übrigen; man batte ja feine Leute zum Erfat. Um die Bfarrftelle zu Seitenroba bewarb sich bei ben Bisitatoren ein Geistlicher, ber weber bie 10 Gebote auffagen noch die einfachste Geschichte erzählen konnte: er batte in 6 Jahren kein Buch angesehen, sondern 3 Jahre Ader- und Fuhrwert und 3 Jahre das Tischlerbandwert getrieben. In den Gemeinden zeigten sich die Nachwirkungen der Wiedertäuferei und bes Bauernfrieges; massenhaft batten bie Dorficbaften die Relche und Monftranzen ihrer Kirchen verkauft und ben Erlös ju Zechpfennigen, jur Anlage von Wirthsbäusern und Anschaffung von Braupfannen, jur Bezahlung von Strafgelbern und Steuern verwendet; wenn fie nur alle katholischen Bräuche abgethan batten. bielten sie fich für gut evangelisch. Neben ber Robbeit berrichte weithin im Bolf ber ärgste Aberglaube; im Amt Arnshaug bannte ein blindes Weib mit Gottes Hilfe den Teufel und verschaffte burch ibre Beschwörungen alles Gestoblene wieder; sie batte großen Rulauf, und als der Schöffer sie ausweisen wollte, wendete sie fich an den Kurfürsten, ihr doch den gewerbsmäßigen Betrieb des Bannens zu gestatten. Die bauptsächliche Rahrungsquelle bildete in bieser Gegend ber Weinbau; Jena allein hatte in bem guten Jahr 1519 außer bem steuerfreien Tischtrunt gegen 20,000 Eimer Wein gebaut; durch mehrsache Migernten aber waren die Stähte Jena, Orlamünde, Saalfeld, Posneck, Neustadt neuerdings so verarmt, bag fie Geiftliche und Schulmeifter nicht aus eigenen Mitteln an erhalten vermochten; in Jena hatte baber ber Rath fämmtliches Kirchenfilber für 2000 Gulben veräußert; ber gemeine Raften mußte in allen biefen Stäbten burch die eingezogenen städtischen Klöster gespeist werben. Die meisten Pfarreien waren überaus bürftig ausgestattet und batten in den Bauernunruben noch viel eingebüßt; bie und da batten die Bfarrer in die Herabsetzung ihres Einkommens, namentlich in Abstreichung vom Decem willigen muffen; anderwärts batten bie Bauern einzelne Abgaben einfach nicht mehr entrichtet, manches Pfarrhaus war zerftört und ausgeplündert worden. Mit bem tatholischen Gottesdienst waren auch nicht wenige Dienstleiftungen ber Pfarrer gefallen, und bie Gemeinden weigerten fich ber berkömmlichen Vergütungen. Ginzelne Besoldungstheile wollten gar nicht mehr zur Stellung bes Beiftlichen passen; so wenn ber Pfarrer von Orlamunde in mehreren benachbarten Dörfern durch seine Schultheißen, Richter und Schöffen Gericht ausüben ließ, und seine Amtswohnung nicht nur aum Gerichtsbaus, sondern auch aum Gefängnif biente. ionderbaren Bergütungen fehlte es nicht; dabin ift nach bem aus ber letten Zeit vor ber Reformation Erzählten weniger zu rechnen. daß der Pfarrer in Rutha für 8 Predigten die Nutung von 8 Aedern hatte, als bag ber Buchaer beim Begräbnig eines Sauswirthes 2 alte hennen und ber Gumperdaer einen Stuhl und ein Rissen ober 5 Groschen Entschädigung erhielt. Während aber nur in wenigen Fällen ber Pfarrer sein Auskommen hatte und 3. B. Graba mit 20 Beibörfern ein gang unverhältnigmäßig geringes Einkommen bot, waren einzelne Pfarreien übermäßig reich; fo tonnte man mit ben Geld- und Getreibezinsen von Reuenhofen die Kirchen- und Schuldiener des benachbarten Neustadt leidlich versorgen, und der Bfarrer in Erölva hielt ohne Beschwer 3 Kaplane. bie auf seinen 13 Beiborfern an seiner Statt predigen mußten. Die Ordnung aller bieser Verbältnisse beim Mangel an tauglichen Berfonlichkeiten und bei großer Dürftigkeit ber Gemeinden machte ben Bisitatoren ungeheure Schwierigkeiten, und dabei batten sie zu flagen, daß ihre Anordnungen nicht einmal ausgeführt wurden. Schulen waren auch bier fast nur in ben Städten vorhanden und zum gröften Theil in Berfall. Die Bisitatoren arbeiteten menigstens auf Bermehrung ber Lebrer bin und brachten bie Schulen in die verlassenen Klöfter. Die Stelle bes Stadtschreibers von ber Schulmeisterstelle zu trennen, gestatteten bier Die Mittel noch nicht; in Bösneck mußte ber Schulmeister unentgeltlich ben Stadtschreiberbienft verseben und von seinem Rirchnergehalt noch seinen Gebülfen besolben; als man zur Aufbesserung seiner Besoldung Schulgelb auflegte, entleerte fich die Schule, so

daß sich endlich der Rath doch genöthigt fand, etwas herauszurücken.

Die Aemter Weiba und Ronneburg wurden von ben Bisitatoren für Meißen und Bogtland besucht. Dank den Alöstern batte Weiba nur 19 eingepfarrte, bagegen 26 Orte mit zusammen 29, und 8 Orte mit je einer Kirche ober Kapelle: Ronneburg hatte 19 Mutterfirchen, 12 Filiale und 9 eingepfarrte Ortschaften. In ber Ronneburger Gegend fand man nur ein Drittel ber Geistlichen ungenügend, Weiba bagegen wies eine große Zahl von Untüchtigen auf. Abel und Geiftlichkeit neigten sich im Allgemeinen ber Reformation zu, Stadtrathe und einzelne geistliche Orben. namentlich die Deutschberren, waren längst für die neue Lehre ge-Gleichwohl fanden sich aus verschiedenen Ursachen an vielen Orten noch Geiftliche, die katholischen Gottesbienst hielten und mit Zuhälterinnen lebten. Auch papistische Geiftliche, wofern fie bas Zeug zu lutherischen Bredigern batten, wurden nicht abgesett, nur mußten sie bem fatholischen Gottesbienft entsagen: weniger tüchtigen, wofern fie fich fügsam zeigten, wurde Bebentzeit gegeben; ben abgesetzen reichte man eine anständige Abfindung. An sonderbaren Beistlichen fehlte es nicht; einer war mehr Sasenjäger als Pfarrer, ein anderer Tuchmachergeselle und Deutschberr zugleich. Die äußerlichen Berbältnisse ber Beiftlichen waren mit wenigen Ausnahmen febr ungunftig; die Bfarrkinder achteten fich meist seit bem Bauernkrieg aller Berpflichtungen überhoben, nicht weniges hatten sie der Kirche entfremdet; vielfach hatte auch der Patron von seinen Borfahren gestiftete Gefäße, Grundstücke und andere Bermögenstheile ber Kirche entzogen; was dem Geiftlichen geblieben, war Feld und Wiese, bei beren Bewirthichaftung er sich auf die Hilfe seiner Witthumsleute angewiesen sab: traurig war oft der Zustand des Pfarrackers, er hieß wohl "loses Feld" und war mit jungem Holz angeflogen, anstatt bie Scheuer zu füllen; fast überall war ber Bfarrer auf eine Menge kleiner Bezüge angewiesen, beren Beitreibung seine volle Aufmerksamkeit beanspruchte. Begreiflich, daß auf mancher Stelle, wie in Weiba, gar fein Geiftlicher saß, Kirchen und Kapellen bie und da eingezogen und zu weltlichen Zweden verlauft waren. Wenigstens in ben Stäbten ordneten die Bisitatoren gemeine Rasten an, auf dem Lande mußten

fie fich bamit begnügen, für regelmäßige Lieferung ber bertommlichen Abgaben zu forgen. Während aber die Geiftlichen großentheils Roth litten, nährten fich von bem Rlofter Milbenfurt, welches 380 weidaische Scheffel Feld hatte, 85 Fuber Deu baute und sonst viele große Gerechtsame besaß, im Ganzen 9 Mönche: in Kronschwitz, wohin die reichsten Abgaben flossen, lebten wenig mehr Infassen; das Monnenkloster in Weida, welches allein aus 44 Ortschaften reiche Geldzinsen zog, 250 Scheffel Feld und einen ungeheuren Holzbeftand hatte, versorgte alles in allem 22 Bersonen. Für jett wurden die Alöster angehalten, einen Theil ihres Einkommens für Kirchen und Schulen abzugeben, wozu sich bie gab katholischen Mönche und Nonnen biefer Klöster ebenso wie zur Annahme lutherischen Gottesbienstes nach bartnäckigem Sträuben endlich auch verstanden. Nur in ben Städten fanden fich Schulen, und awar blog Anabenschulen, einzig Weida hatte eine unter bem Ronnenklofter stebende Mägdleinschule. Das Bolt mar, wie Musa einer ber Bisitatoren, schreibt, mehr geneigt, seine Kinber für bas Handwerk zu erziehen, als für die Schule. In den Gemeinden berrichte bie und ba Sittenlosigkeit, manche Orte waren wegen Gottesläfterung und Chebrecherei förmlich verrufen.

Der franklische Kreis batte in 316 Ortschaften und Einzelhöfen 57 Mutterfirchen und 85 Kapellen mit 137 Beistlichen. Größer als in anderen Landestheilen war die Rahl der eingepfarrten Kirchen, welche zum Theil meilenweit von der Mutterfirche entfernt lagen und meift eigene Bicare hatten, zumal ber Abel solche auf seinen Schlössern zu balten pflegte. Eine Hauptaufgabe ber Bifitatoren beftand barin, biese eigenthümlichen Berbaltniffe in forberlicher Beise umzugeftalten; bies geschab bei 46 Dörfern und Höfen; besonders war man barauf bedacht, die unter katholischen Bfarrern stebenden Orte abzuzweigen, woburch mehrfach neue lutherische Pfarreien geschaffen wurden. Bon den Geiftlichen wurden 24 untauglich befunden; manche unter ihnen wegen Feinbschaft gegen die neue Lehre, manche wegen Trinkens und Spielens: ber Bfarrer in Unfinden lebrte bas Evangelium, las aber katholische Messe und gebrauchte bas Weihwasser; beutsche Meffe und die Che einzuführen, hielt er für ein Wagnig. ein Drittel der Geistlichen fand man noch in außerebelichem Ausammenleben; die Bifitatoren beftanden auf Berebelichung ober Abbankung, und noch während der Bistation beiratheten mehrere Geistliche ihre Aubälterinnen; ber Bfarrer in Hellingen erklärte ganz offen, er habe mit dem Heirathen bisber gewartet, weil er erst seine alte Aubalterin möchte sterben lassen und bann "lieber eine junge" ebelichen. Im Pfarrer zu Aborn entbedten bie Visitatoren einen Leinweber; ber zu Unterlauter konnte auf keine Frage antworten, er war auf Fürsprache Kurfürst Friedrichs des Weisen angestellt worben, weil er ber Kirche sein Erbe abgetreten batte. Manche Bfarrstellen waren reichlich ausgestattet, nicht wenige aber trugen nicht mehr als 15 Gulben, etwa 290 Mart nach jetzigem Geldwerth, der Pfarrer in Aborn stand sich auf jährlich 2 Gulden; manche Pfarrer waren selten zu Hause, weil sie ihrer Nahrung nachaeben mußten. Weil bas turfürstliche Franken fast ganz von würzburgischem Gebiet umgeben war, so traten bie Anhänger bes Alten hier viel entschiedener auf; ber Abel wurde vielfach burch Familienrücksichten gehindert, fich der neuen Lebre zuzuwenden, und beftritt das Recht des Aurfürsten, "die Gewissen zu regieren"; manche Stelleute und Geiftliche mußten die Bifitatoren mit ihrer Vorladung verschonen, um fie nicht Verfolgungen auszuseten. Es war nicht leicht, für die erledigten Pfarreien tüchtige Männer zu finden, zumal in den Grenzorten, wo großer Muth bazu gehörte, bas Evangelium frei zu verfündigen. Für die Hebung bes Pfarreinkommens war besonders da vorgearbeitet, wo wie in Königsbeng die Alöster schon ganz aufgehoben ober Vicareien erloschen und die Ginfünfte bem gemeinen Raften zugefallen waren; einzelne Birareien batten freilich auch die Stifter eingezogen; ein Ebelmann verwandte die Stiftungssumme seiner Bicarei für seine unebelichen Kinder. Biel that die Bisitation in biefer Beziehung. Die Barfüßer in Roburg wurden zum Theil abgefunden, zum Theil nach Möndröben versett, der Guardian als lutherischer Pfarrer bestellt; in bas Mönchröber Aloster setzte man einen kutherischen Prediger. Wegen des Mangels an Beistlichen zog man manche Kirchen, namentlich etwas baufällige, ein und überließ sie zu weltlichen Zweden, wobei freilich auch ehrwürdige Baubenkmäler verloren gingen. An vielen Orten wurde ein gemeiner Raften gegründet ober gehoben. Bezüge, welche die Bürbe bes

geistlichen Amtes beeinträchtigten ober bas Bolf brückten, wie bas Befithaupt und ber Rubzins in Königsberg, Frobnbienste, Zehnten, Brotlieferungen und die meisten Abgaben für geiftliche Sandlungen, wurden abgelöft; in der Regel betrug die jährliche Ablösungsfumme 8 bis 10 Pfennige auf jedes Haus. Die Gemeinden ließen zum Theil viel zu wünschen; in Meeder, Neiba und Kleinwalbur mußte eine große Zahl von Unterthanen wegen wiedertäuferischer Gefinnung, Wirthshauslebens, Hurerei und Ungehorsams gegen bie Eltern verwarnt und mit Landesverweisung bedrobt werben. Im Schulwesen war Franken ben übrigen kurfürstlichen Ländern voraus; in ben Städten waren die Schulen in vollem Bange geblieben, auch auf den Dörfern bestanden ihrer genug. Das Schulgelb wurde bis auf ein Eintrittsgeld überall abgeschafft; wo bisber ber Stadtschreiber den Schulmeisterdienst verseben hatte, wurde eine besondere Schulmeisterstelle gegründet, zu welcher die Stadtschreiberstelle nur noch das Nebenamt bilbete; die Kost beim Bfarrer ober die Reiheschüssel in der Gemeinde wurde in Geld verwandelt, die Gebilfen der Schulmeister, die sogen. Locaten, bisber meist vom Schulmeifter unterhalten, bekamen eine selbständige feste Besoldung.

Schon diese Visitation erstreckte sich über die unmittelbar unter bem Kurfürsten stebenben Lande binaus, nämlich auf bas erfurtische Bebiet. In Erfurt batte ber Rath nach bem Bauernaufstand Bürger und Bauern in bas alte Abhängigkeitsverhältnig zurückgebracht, die Früchte bes Aufstandes aber fich wohlgefallen laffen. Was gegen die erzbischöflichen Beamten, die altgläubige Beiftlichkeit und die katholischen Kirchen geschehen war, blieb ungeftraft; die vertriebenen Beamten, Kanoniker und Monche burften nicht zurücklehren; in keiner ber geplünderten Rirchen wurde ber fatholische Gottesbienst wieder bergestellt; die geraubten Rirchenschätze behielt ber Rath; aus bem filbernen Sarg bes beiligen Abolar und Coban ließ er die vom Bolk sogen. Sarapfennige schlagen. Ja nachdem er allen noch vorhandenen Schmuck aus ben Kirchen entfernt und bem gemeinen Beften überwiesen batte. icaffte er burd förmlichen Beschluß ben tatholischen Gottesbienft gänzlich ab, entjette sämmtliche altgläubige Pfarrer, schloß 19 Pfarrkirchen als überflüssig und bestimmte mehrere Alosterkirchen

zu evangelischen Pfarrfirchen. Eine vom munmehrigen Domvrediger Lange entworfene und von Luther bestätigte Kirchenordnung besiegelte die Umwandlung; ein großer Theil der Gemeinde fing an, sich mit berselben zu befreunden; im Herbst 1525 erschien Erfurt als freie evangelische Stadt. Da rief aber Erzbifchof Albrecht Raifer und Reich gegen bie fcreienben Rechtsverletzungen des Erfurter Raths um Hilfe an; gleichzeitig wurde ber Rath burch ben außerorbentlichen Gifer Johanns bes Beftanbigen für die Kirchenverbefferung in Erfurt migtrauisch gegen Sachsen, und hielt es für gewiesen, in etwas abzuwiegeln. Noch vor Ende 1525 ließ er es geschehen, daß ber allein in der Stadt gebliebene muthige Franziskanerguardian Kling in ber verlassenen Spittelsfirche wieder fatholischen Gottesbienst Bald burften auch die vertriebenen Stiftsherren und Monche zurücklehren, und Benedictinern und Karthäusern wurde gegen ein Schutgeld erlaubt, bei verschlossenen Thuren ihren gewohnten Gottesbienst zu halten. Roch weiter ging ber Rath 1526, indem er ben Katholischen auch öffentlichen Gottesbienst gestattete und ihnen bazu 4 Pfarrfirchen einräumte, ja ben Dom beiben Glaubensparteien zu gemeinsamer Benutung überließ, so bag ber evangelische Hauptgottesbienst, "bie Neunpredigt", im Dom gehalten wurde, dieser aber für die übrige Zeit den Ratholiken geborte. Die Katholiken athmeten auf; ben evangelischen Brebigern, unter welchen Juftus Menius ber eifrigste war, balf alles Rlagen nichts; vergebens gab Luther zu wiederholten Malen, namentlich in einem Senbschreiben ,, an alle frommen Chriften in Erfurt" seinen Unwillen über bie neuerliche Haltung ber Stadt in den stärkften Ausbrucken kund; ber Rath borte nicht, und beim gemeinen Mann hatte die evangelische Predigt mit bem Reiz ber Neubeit auch icon gar viel von ihrer Anziehungsfraft und Macht verloren. Erst als auf Andringen des Erzbischofs im September 1527 ein kaiserliches Mandat dem Rath die fernere Duldung lutherischer Prediger verbot, überhaupt sich mehr und mehr herausftellte, daß ber Erzbischof mit ben bisberigen Zugeftanbniffen noch lange nicht zufrieden fei, näherte fich ber Rath wieder Sachsen, ja er knüpfte mit Philipp von Beffen Berhandlungen an, um feine Hilfe gegen Mainz zu gewinnen. Bon neuem erfubren

die Katholiken Beschränkungen: ibrem Führer Kling wurde 1529 die Kanzel verboten, Kurfürst Johann ließ durch die Herren von Thuna und von Planit mit Melanchthon bas erfurtische Gebiet visitiren, Luther besuchte Erfurt wieder; es sab aus, als ob bas Evangelium doch noch die Alleinberrichaft in Erfurt erlangen sollte. Nachgerade hatte sich jedoch Erzbischof Albrecht auch überzeugt, daß er seine Forderungen ummöglich in ihrem ganzen Umfang durchsetzen könne, er entschloß sich beshalb zu Opfern seinerseits. und so kam durch Bermittelung des schwäbischen Bundes 1530 in hammelburg ein Bertrag zu Stande, laut beffen ber Erzbischof alles Borgefallene verzieb. Erfurt bagegen ben Erzbischof als seinen rechtmäßigen Oberberrn anerkannte und fich verpflichtete. ibm und ben Kirchen für ben erlittenen Schaben, so weit möglich. Erfat zu leiften; für bie beiben Stiftefirchen und bas Beters floster wurde der katholische Gottesdienst ausbrücklich vorbebalten: die übrigen Kirchen blieben stillschweigend zwischen Katholiken und Evangelischen getheilt.

Die Universität Erfurt war schon 1524 tief gesunken und taum noch ein Schatten von bem, mas fie früher gewesen. bem Einzug der Bauern 1525 hatten fich die Angriffe von 1510 und 1521 auf Eehrer und Eigenthum ber Universität wiederholt; geborte boch ein großer Theil ber Lehrer bem geiftlichen Stanbe an ober war als altgesinnt verhaßt; viele Lehrer flohen, und ihnen folgten die ohnehin nicht zahlreichen auswärtigen Studenten. Als der Sturm vorüber war und der Rath so scharf gegen bie Aufrührer vorging, kehrten bie Bertriebenen zum Theil zurud. und die Universität schöpfte wieder hoffnung. Allein mabrend fogar die Aufständischen in einem ihrer Artikel ausbrücklich verlangt hatten, daß "eine löbliche Universität" wieder in ben alten Stand gesetzt werbe, und Luther in seinem Gutachten biesen Artitel als ben "allerbesten" anerkannt batte, sab ber Rath bie Universität wegen ihrer Abbängigkeit vom Erzbischof als .. ewigem Rangler", wegen der Anhänglichkeit ber humanisten an ben ihnen woblwollenden Erzbischof und wegen der Umkehr der meisten Lehrer zum alten Glauben, mit feindseligen Bliden an; er entblöbete fich jogar nicht, Männern wie Coban ihre bisherigen Einkunfte vorzuenthalten. 3m Berbst 1525 hatten bie meiften Lehrer Erfurt

verlassen, die Hörfäle waren veröbet, die Zahl der Studenten mar geringer als einst die Zahl ber Lehrer; 1526 wendete auch Coban, ber am längsten ausgebalten batte, Erfurt ben Rücken. bem Friedensschluß von Hammelburg bachte ber Rath ernstlich an eine "Restauration" der Universität. Aber der kirchliche Rift machte das Wiederausblüben derselben unmöglich; unausgesetzt betämpften sich an ihr die katholische Mehr- und die evangelische Minderzahl der Lebrer. Dazu kam eine bedauerliche Verachtung ber Studien; mabrend früher bie Aussicht auf eine geiftliche Stelle zu benselben lockte, mochten jett, wo solche Aussicht geschwunden ober boch sehr unsicher geworben, ber geiftliche Stand in Misachtung gerathen war, auch viele Beiftliche selbst bie Wissenschaften verwarfen, die Leute ihre Söhne nicht mehr ftubiren lassen: gerade die begabteren Jünglinge wendeten sich fast alle dem einträglicheren Gewerbe ober Handel zu. Wie hatte ba die Universität wieder aufblüchen können? Bergebens berief man 1532 Coban zurud; 1536 ging er auf immer fort. Bon neuem entbrannte der kirchliche Streit auf's heftigste; 1540 fand Melanchthon ben einst gefeierten Musensitz in trauriger Berlassenheit; um die Mitte des Jahrhunderts werden die Klagen um die bingeschwundene Größe der Universität seltener, man bat sich an ihre Erniebrigung gewöhnt.

Was war aber aus dem Erfurter Poetenkreise, den Humanisten, geworden? Der einstige Führer derselben, Mutian in Sotha, hatte das Austreten Luthers als die Morgenröthe einer kirchlichen Wiedergeburt begrüßt; seine Hossnung steigerte sich noch, als der humanistisch gebildete Melanchthon an Luthers Seite trat; mit freudiger Theilnahme begleitete er den Fortgang der guten Sache. Doch schon 1520 erschienen ihm Luthers Angrisse auf die alte Bersassung viel zu weitgehend, er sand bald in der ganzen Bewegung statt der gehofsten Resormation gewaltsamen Umsturz; niemals zuvor war ihm die alte Kirche so ehrwärdig erschienen wie jetzt, wo sich alles zu ihrer Bekämpfung vereinigte; sest entsichs er sich, trotz ihrer Mängel bei ihr zu verharren. Bon da an hatte er nur noch traurige Tage; schwer lastete es auf ihm, daß er die gegenwärtigen Zustände selbst mit herbeigesührt hatte; mit tiesem Schmerz sah er "auf den Kanzeln rohe Mönche, im

Bolk alle Schen vor bem bisher Heiligen ertöbtet, bie Banbe ber Ordnung und Sittlichkeit zerriffen, eine neue schrecklichere Barbarei im Anzug". Dazu tam ber Druck ungewohnter Armuth; es nütte ibm nichts, dag er bei Erhebung feines Einkommens immer milb verfahren war, auch ihm versagten schon seit 1521 bie vflichtigen Bauern die bisberigen Leistungen; ber 1523 zwischen bem Rath und bem Rapitel zu Gotha abgeschlossene Bertrag entbielt zwar eine Clausel zu Mutians Gunften, half aber seiner Noth nicht ab; er wendete fich endlich klagend an den Kurfürsten, ber ihm benn auch eine Gelbunterstützung schickte und ihm freundlich Beistand versprach; aber beim Pfaffensturm 1524 bugte er ben größten Theil seiner Sabe ein, die furfürstliche Silfe blieb aus, burch ben Bauernfrieg gerieth er in das größte Elend. Bebklagend schrieb er an den Kurfürsten; dieser starb, wahrscheinlich noch vor Empfang bes Schreibens: Johann ber Beständige begte teine große Theilnahme für Mutian, und dieser blieb noch fast ein Jahr bem bitterften Mangel preisgegeben. Da erlag sein längst angegriffener Körper; nur sein ältester Freund, ber aus seinem Aloster in Georgenthal vertriebene Urbanus, mar bei ibm, als er am Charfreitag 1526 mit ben Worten ftarb: "Christus, blicke gnäbig berab auf Deinen Diener!"

\* Bon Mutians jungeren Freunden, ben erfur tifchen humanisten, waren manche schon burch ben Pfaffensturm, mehr noch burch das Auftreten der Prädicanten, viele andere durch die Ereignisse des Jahres 1525 aus Erfurt vertrieben worden. bem irrten nicht wenige, brot- und obbachlos, in Deutschland umber: von manchen borte man nichts mehr. Doch nicht bloß äußerlich war ber vormalige Bund gesprengt, auch innerlich hatten sich bie Glieber besselben nach ber anfänglichen einmüthigen Begeisterung für Luther von einander geschieden. Nur ein Theil blieb Luthern auch fernerhin treu; keinen leibenschaftlicheren Verehrer batte Luther als Justus Jonas; Johann Lange war bas Haupt ber Erfurter Prädicanten geworden; Juftus Menius wurde vollständig von Luthers Persönlichkeit und Wort beherrscht, und alle brei hatten einst ber nächsten Umgebung Cobans angehört. Andere folgten zwar Luthers Fahne, jedoch ohne sich ihm blindlings zu ergeben; ein Spalatin z. B. ist zwar burchbrungen von Lutbers Recht-

fertigungslehre, migbilligt aber stets die lieblose Berbammungssucht Anderer. Aber gar manche, die einst die Anfänge der Reformation jubelnd begrüßt hatten, wurden später eifrige Anhänger bes alten Glaubens, ja unermübliche Streiter für benselben; selbst ein Crotus Rubianus, ber Verfasser so mancher Flugschrift gegen Papft und Geiftlichkeit, ber begeisterte Sprecher ber Universität bei Luthers feierlichem Empfang in Erfurt 1521, fehrte 10 Jahre später in die alte Kirche zurück und trat sogar als Bertheidiger ber alten firchlichen Ordnung auf ben Kampfplatz. Noch andere und nicht wenige humanisten wendeten sich mit der Zeit von ben firchlichen Händeln ab und ihren früheren Bestrebungen wieder au; wenn auch ihrer äußeren Lebensstellung nach ber neuen Kirche angehörig, blieben sie ihr boch innerlich fremb; ben theologischen Streitigkeiten geben sie ängstlich aus bem Weg, die kirchliche Spaltung beklagen ober verleugnen sie. Mehrfach seben wir die alten Freunde in erbittertem, schonungslosem Rampf gegen einander. In Einem aber stimmen alle überein, nämlich in ber Rlage, bak sich seit bem Beginn ber Religionswirren alles trauriger gestaltet. Frömmigkeit und Bildung, Bucht und Sitte abgenommen haben und das Berberben sich fortwährend steigere; eine dustere Weltanschauung, wohl gar die Erwartung des naben Westendes, bat fich ber meisten bemächtigt. Die zur alten Kirche Burudgefehrten seben mit tiefem Schmerz die alte Einheit der Christenheit zerriffen, die laut verfündete Reformation vernachläffigt und die Uebelstände der alten Kirche in der neuen noch vermehrt: das Bolt frech und sittenlos, die Prediger würdelos, unwissend und rob, das Oberhaupt berrichfüchtig und einen Beistesdruck ausübend. wie er unter bem Papftthum niemals bestanden habe. Aber ganz ebenso häufig Kagen Luthers Anhänger über ben gegenwärtigen Verfall, und ber Zufunft seben sie noch hoffnungsloser entgegen; Juftus Jonas klagt schon 1530, fleischliche Freiheit, Ruchlofigkeit. Verachtung ber Wissenschaft und aller guten Sitte sei nie größer gewesen als in dieser Zeit des gnadenreichen Evangeliums; er glaubt ben jüngsten Tag nabe bevorstebend, und in Luther sieht er den Borboten besselben, von Gott gesandt, um zuvor die menigen Suten zu retten.

Eine Frucht ber Visitation waren die beiden Katechismen Gebharbt, Thuring. Geschichte. II.

Luthers. Schon 1527 hatte er in einer Schrift ben Pfarrern an's Herz gelegt. Sonntagnachmittags, weil bas junge Bolt ober Gefinde zur Kirche tomme, bemfelben bie 3 hauptstücke, Glauben, Baterunfer und Zehngebot, vorzusprechen und einzuprägen. Bifitation im Kurtreis, an welcher er selbst vom October 1528 bis Oftern 1529 theilgenommen, batte ihm die Ueberzeugung aufgebrängt, daß den Gelftlichen eine andere Anweifung als das Bifitationsbuch in die Hand gegeben werben muffe. "Hilf, lieber Gott", schreibt er in ber Borrebe jum , Enchiribion ober kleinen Ratecbismus für die gemeinen Pfarrberren und Brediger', "wie manchen Jammer habe ich gesehen, daß ber gemeine Mann boch so gar nichts weiß von der driftlichen Lehre, sonderlich auf den Dörfern, und leider viel Pfarrberren fast ungeschickt und untüchtig find zu lebren, und sollen boch alle Christen beißen, getauft sein und ber beiligen Sacramente genießen, konnen weber Baterunfer noch ben Glauben ober Zehngebot, leben babin wie das liebe Bieb und unvernünftige Saue; und nun das liebe Evangelium fommen ift, bennoch fein gelernt haben, aller Freiheit meifterlich D ihr Bischöfe, was wollt ihr doch Christo zu mißbrauchen. immermehr antworten, daß ihr das Bolf so schändlich habt lassen bingeben und euer Amt nicht einen Augenblick je beweiset. euch alles Unglück fliebe! verbietet einerlei Gestalt und treibet auf euer Menschengesetz, fraget aber dieweil nichts barnach, ob sie bas Baterunser, Glauben, Zehngebot ober einiges Wort Gottes können. Ach und Web über euern Hals ewiglich! Darum bitte ich um Gottes willen euch alle, meine lieben herren und Brüder, fo Pfarrherren ober Prediger find, wollet euch eures Amts von Herzen annehmen und euch erbarmen über euer Bolt, bas euch anvertraut ist, und helfen ben Katechismus in die Leute, sonderlich in das junge Bolk bringen, und welche es nicht besser vermögen, diese Tafeln und Form vor sich nehmen und dem Bolle von Wort zu Wort vorbilden." Er rath bem Beiftlichen, für bas allererfte bie Stude bes Ratechismus nach bem Text bin, von Wort zu Wort, dem jungen Bolt zu lehren, daß sie es auch so nachsagen können und auswendig lernen; zum anderen, wenn sie ben Text wohl können, möge er sie bernach auch ben Berftand lehren, nach einerlei Weise und mit Weile; jum britten, wenn

er sie solchen kurzen Katechismus gelehrt habe, alsbann solle er ben großen Katechismus vor sich nehmen und ihnen auch reicheren und weiteren Berstand geben, dabei insonderheit das Gebot und die Stücke am meisten treiben, das dei seinem Bolk am meisten Roth leide. Da aber namentlich auf dem Lande sehr viele Pfarrer wegen der Menge von Filialen solcher Aufsorderung Luthers nicht nachkommen konnten, so wurde später verfügt, daß, wo und wann der Pfarrer an Ertheilung der Kinderlehre des hindert sei, er vor jeder Predigt die Hauptstütte des Katechismus verlesen und der Küster für ihn "den Katechismus, den Kirchengesang und das Gebet mit aller Treue und Eiser der Ingend einzubilden und mit ihnen zu üben habe." Das war der Ansang der evangelischen Bolksschule.

Noch waren nicht sämmtliche Theile des Anrfürstenthums von der Bisitation berührt, und schon erschien die Wiederholung dexselben dringend nöthig, als sie im Juni 1529 bis auf Einzelvisitationen eingestellt und für's erste auch nicht wieder aufgenommen wurde. Der Grund davon lag in den wichtigen
Ereignissen, welche sich in diesen Jahren solgten und die Thätigteit des Aurfürsten sowohl wie seiner Theologen sast ganz nach
außen richteten.

## 7. Verwahrung, Bekenntniß und Bund der Evangelischen.

Da sich nämlich im Frühjahr 1529 Kaiser und Papst versöhnt hatten, und der Kaiser num wieder auf des Papstes Seite neigte, so beschloß auf dem Reichstag zu Speher die saucholische Wehrheit, daß in denjenigen Landschaften, wo disher das Wormser Edict nicht gehalten worden, keine weitere Reuerung vorgenammen, die Wesse freigegeben und kein geisuscher Stand in seinem Recht verletzt werden solle. Gegen diesen Reichstagsbeschluß, welcher die Resormation zum Stillstand, ja zum Aushären verurtheilte, erließen die evangelischen Stände, Kursachsen und Hesserwahrungeine Protestation oder förmliche und seierliche Rechtsverwahrungein welcher sie für sich, ühre Unterthanen und alle, die jetzt oder künstig an das Wort Gottes glauben würden, an den Kaiser, an ein allgemeines oder ein deutsches Concil und an jeden unpar-

teiischen driftlichen Richter Berufung einlegten. Daher ber Name "Protestanten".

Rarlstadt hatte behauptet, bei ber Einsetzung des beiligen Abendmabls habe Chriftus mit ben Worten: "Das ift mein Leib" auf seinen lebenbigen Leib hingebeutet. In bem Streit awischen Karlstadt und Luther, welcher die leibliche Gegenwart Christi im Abendmahl festhielt, hatten sich ber Züricher Reformator Zwingli, welcher "bas ift" erklärte "bas bedeutet", und andere schweizerische und oberbeutsche Theologen Karlstadts angenommen, und aus bem Sacramentsstreit war ein Streit ber Reformirten und der Lutherischen überhaupt geworden. Wegen der Gefahr, bie nach bem Speher'schen Reichstagsbeschluß ber Reformation brobte, suchte Landgraf Philipp von Hessen eine Versöhnung ber beiben streitenden Parteien berbeizuführen und brachte bazu eine Zusammenkunft in Marburg im October 1529 zu Stande. Die Reformirten, vom Landgrafen unterstützt, baten, daß man sie als Brüber anerkennen moge, ja Zwingli fagte mit Thranen: .. Es sind teine Leut' auf Erben, mit benen ich lieber wollt' eins sein benn mit den Wittenbergern!" Aber Luther blieb babei: "Ihr habt einen andern Geift als wir!" wollte ihnen auch den Brudernamen nicht verwilligen, reichte ihnen jedoch die Hand bes Friedens, daß inzwischen alle berben Schriften und Worte ruben und jeder seine Lehre vortragen solle ohne Feindseligkeiten, doch nicht ohne Bertheibigung und Wiberlegung.

Im Frühjahr 1530 kam der Kaiser aus Italien nach Deutschland mit dem Entschluß, die Abgewichenen zurückzuführen oder die "Christo angethane Schmach zu rächen". Die Stände des Neichs versammelten sich in Augsburg, auch Kurfürst Johann hatte sich durch keine Warnung zurückhalten lassen. Absichtlich erschien der Kaiser am Tag vor dem Frohnleichnamssest und sorderte die Evangelischen zur Theilnahme an der Procession auf. Kurfürst Johann ließ ihm jedoch noch in der Nacht durch den Kurprinzen Johann Friedrich antworten: "Dergleichen gottlose und offenbarlich mit Gottes Wort und Christi Besehlen streitende Menschensatungen sind wir gar nicht gemeint durch unsere Zustimmung zu verstärken!" Auf des Kaisers Berlangen hatten die protestirenden Stände eine Schrift über ihren Glauben und die von ihnen

abgeschafften Migbrauche auffeten laffen. Als bem Rurfürften Johann seine Theologen vorschlugen, er möge sie bieselben nur in ihrem Namen übergeben lassen, damit er nicht selbst gefährbet werbe, antwortete er: "Da sei Gott vor, bag ich aus eurer Mitte ausgeschieden sein sollte; ich will mit euch meinen herrn Jesum bekennen!" Am 25. Juni wurde bie Schrift, von Delanchthon auf Grund von Sätzen Luthers abgefaßt, von Luther gebilligt, von den protestirenden Ständen unterschrieben, die Augsburgifde Confession, burch ben fursachsischen Rangler Baber verlesen und dem Kaiser übergeben. Einige Wochen später liek der Kaiser eine sogen. Confutation d. i. Widerlegung porlesen, worauf die protestirenden Stände die von Melanchthon verfaste "Apologie" b. i. Rechtfertigung ober Bertheidigung ber Confession einreichten. Der Raiser verweigerte aber die Annahme berselben, erklärte, die Confession sei burch unzweifelhafte Gründe ber heiligen Schrift widerlegt, und im Reichstagsabschied wurde ben Evangelischen die Ausrottung ihrer "Secte" in kurzer Frist Rurfürst Johann hatte allen Bersuchungen bes Raisers gegenüber seine Standhaftigkeit bewahrt; auf die harten Drohungen besselben wegen ber Kur hatte er entgegnet: "Entweder Gott verleugnen ober bie Welt, wer fann zweifeln, mas das Befte sei? Gott hat mich zu einem Kurfürsten bes Reichs gemacht, was ich niemals werth geworden bin; er mache ferner aus mir, was ihm wohlgefällt!" Vor bem Reichstage hatte er zulett noch das Bekenntniß abgelegt: "Ich weiß auf das allergewisseste, daß meine in der Confession enthaltene Lehre so fest und unbeweglich in der beiligen Schrift begründet ist, daß auch die Pforten ber Solle sie nicht überwältigen konnen!" Den Kurfürsten von Mainz, Trier und Pfalz hatte er sagen lassen, ebe er von der erkannten reinen evangelischen Lebre wiederum abtreten follte, wollte er eber vor Ihrer faiferlichen Majestät sich seinen alten grauen Kopf abschlagen lassen. Nachbem er sich vom Raiser verabschiedet, wobei ibm bieser die Hand mit den Worten gereicht hatte: "Obem, Obem, bas batte ich mich zu Guer Liebben nicht versehn!" war er, wie die übrigen protestirenden Fürsten, noch vor Beröffentlichung bes Reichstagsabschiebs beimgereift.

Luther hatte ben Kurfürsten auf bessen Reise zum Reichstag

von Torgau über Weimar, wo er predigte und dem Kurfürsten sowie bessen Gefolge bas beilige Abendmahl reichte, über Gotha, Saalfeld, Gräfenthal, Neuftabt a. b. H. nach Roburg begleitet, wo er wie an den vorber genannten Orten predigte. batte ber Kurfürst nach langem Schwanken Lutbern als Geächteten zurückgelassen. Er wohnte hier auf ber Beste, die er seinen Sinai nannte, aus welchem er aber, wie er an Melanchthon schreibt. ein Sion machen und woselbst er brei Butten erbauen wollte, bem Pfalter eine, ben Propheten eine und bem Aesopus eine. Gebäude, welches über bas ganze Schloß hervorragt, war ihm eingeräumt; er wurde, wie er fagt, mehr als gut bewirthet. Nach bem Essen nahm er gelegentlich ben alten beutschen Aesop vor, reinigte ibn von ben ungeschickten und unzüchtigen Reben, mit benen er vermengt war, und schmudte ibn mit schönen Auslegungen. Mit Magister Beit Dietrich, seinem Gehülfen, schof er wohl auch und traf die Kledermaus im Sichermaal in's Herz. An seine Tischgenossen in Wittenberg ichreibt er von bier aus, er und feine zwei Begleiter zögen zwar nicht auf den Reichstag gen Augsburg, sie seien aber wohl auf einen anderen Reichstag gekommen, nämlich ber Doblen und Kräben; überaus launig schildert er bann bas Treiben der Bögel als Reichstagsmitglieder und batirt seinen Brief: "Aus dem Reichstag ber Malztürken". Mehrfach aber litt er auch an "schwachem Bäuptlein" und ließ sich burch ben koburgischen Pfarrer Karg bas beilige Abendmahl reichen. An den Verhandlungen in Augsburg nabm er vor allem betend den allerlebbaftesten Antheil. Beit Dietrich schreibt, Luther laffe teinen Tag vorüber geben, an bem er nicht ein 3 Stunden, so jum Studiren am bequemften seien, zum Gebete nehme; es sei ihm auch einmal geglückt, daß er ibn habe beten boren, besselben Beistes, Blaubens, berglicher Ruversicht und tröftlichen Anhaltens, ba er mit seinem Gott rebe wie ein Kind mit seinem lieben Bater, konne und wisse er die Tage seines Lebens nicht zu vergessen. Brieflich stand Luther fortwährend mit Augsburg in Berbindung; faft täglich hatte er Befandte und gute Freunde abzufertigen. Und bei alle bem ließ er burch die in eben dem Jahre von Hans Bern gegründete erste Druckerei in Roburg eine ganze Reibe von Schriften ausgeben und arbeitete fleifig an ber Berbeutschung bes Propheten Sesefiel.

١

Auf der Beste Soburg empfing Luther auch die Nachricht vom Tobe seines Baters. Als berselbe in ben letten Bügen gelegen und der Geiftliche ihn gefragt hatte, ob er auch im gereinigten Glauben an Chriftum und bas beilige Evangelium fterben wolle, da hatte er sich noch einmal aufgerafft und kurz geantwortet: "Ein Lauer, Schelm, ber nicht baran glaubt!" mit der Todesmeldung hatte Luthers Frau das Bilb seines Töchterchens Magbalena beigefügt; als er benselben angeseben, fagte er nur: "Wohlan, mein Bater ist auch tobt!" nahm seinen Bsalter, ging in die Kammer, betete und weinte fo sehr, daß ihm der Ropf am andern Tag ungeschickt war. Als der Kurfürst vom Reichstag nach Roburg tam, reifte Luther mit ihm über Altenburg nach Torgan und Wittenberg wrück. In Altenburg kehrte er mit seinen Gefährten bei Spalatin ein; als ba Melanchthon, stets mit seinen Gebanken über die Apologie beschäftigt, sogar unter bem Effen schrieb, stand Luther auf, nahm ihm die Feber weg und sagte: "Man tann Gott nicht allein mit Arbeit, sonbern auch mit Feiern und Ruben bienen, barum bat er das britte Gebot gegeben und ben Sabbath geboten!"

Aus dem augsburgischen Reichstagsabschied hatten die protestirenden Stände erkannt, wie drohend die Gesahr für sie sei. Da nun das Reichskammergericht bereits mit Processen wegen Einziehung von geistlichen Gütern ansing, so traten sie Weihnachten 1530 in Schmalkalden zusammen und schlossen 1531 den Schmalkalden zusammen und schlossen 1531 den Schmalkalden zusammen und schlossen, der Kurfürst und der Landgraf als Bundeshauptleute. Doch da bedrohten die Türken Desterreich, der Kaiser bedurfte der protestirenden Stände, und so kam suli 1532 zum Religionsfrieden in Nürnberg, in welchem beide Parteien einander versprachen, sich die zum Concil nicht seindlich anzusallen; die anhängigen Processe wurden niederzgeschlagen.

## 8. Von 1532 bis 1537.

Im August 1532 starb Kurfürst Johann. Er war von Herzen fromm; "ich kann", sagte er, "des göttlichen Wortes ebenso wenig entbehren als des Essens und Trinkens!" Regel-

mäßig ließ er sich an jedem Tag eine ober mehrere Stunden aus ber beiligen Schrift vorlesen. In seiner Regierung ließ er Milbe walten; er strafte Verbrecher nicht gern am Leben, er sagte wohl: "Ei, er wird noch fromm werben!" Dieselbe Redlichkeit und Treue, mit welcher er sich aller Befahr ungeachtet bem Raiser gegenüber zum Evangelium bekannte, hielt ihn von Wibersetlichkeit und Empörung gegen benselben fern; "greift mich", so sagte er, "einer von meinen Nachbarn an, so will ich mich wehren, so stark ich bin; greift mich aber ber Kaiser an, ber ist mein Berr, bem muß ich weichen!" In Gottes Willen bemuthig ergeben sprach er beim Bauernaufruhr: "Gott bat mich zu einem Fürsten gemacht, daß ich mit vielen Pferben reiten und fabren tann: will er mich nicht so bleiben lassen, will ich mit 8 ober 4 Pferben vorlieb nehmen; im Fall mich Gott schützt, werbe ich wohl bleiben, wo nicht, so kann ich auch ein schlechter Mann sein!" Söhnen ließ er eine tüchtige Ausbildung zu Theil werben, und als man ihm bemerkte, daß Fürstenkinder doch anders erzogen werden müßten, erwiderte er: "Wie man zwei Beine über ein Bferd bängt und sich wilder Thiere erwehren ober einen Hasen fangen foll, das lernt fich wohl von felber, barum können foldes auch meine Reiterjungen; aber wie man gottselig leben, driftlich regieren, auch Land und Leuten löblich vorstehen soll, dazu bedürfen ich und meine Söhne gelehrter Leute und guter Bucher nächst Gottes Geift und Gabe!" Sein Lieblingsvergnügen war die Jagd; als er turz vor seinem Tob auf ber Jagd war und sich kein Wild seben ließ, sagte er scherzend: "Das Wild will mich nicht mehr für seinen herrn erkennen, es fliebt vor mir, es wird mit mir gewiß auch balb aus sein!" Bei seinem Tob sagte Luther, mit Rurfürst Friedrich sei die Weisheit, mit Kurfürst Johann die Frömmigteit gestorben, beibe in einer Person batten ein Bunder von Meniden geben muffen.

Kurfürst Johann's ältester Sohn Johann Friedrich, nachher zubenannt der Großmüthige, erbte die Kurwürde und Kurlande allein und regierte die übrigen Lande mit seinem Stiefbruder Johann Ernst gemeinschaftlich bis 1541, wo er diesem die Pslege Roburg mit den anderen fränklichen Besitzungen überließ. Johann Friedrich, aufrichtig fromm, war ein ebenso eifriger und treuer

Freund der Reformation wie sein Bater; schon 1528 hatte er an diesen geschrieben: "Wir wollen Leib und Leben, Land und Leute über dem Evangelium zusehen, und ob solches alles zu Boden gehen sollte, von seinem göttlichen Wort nicht abgehen oder uns abschrecken lassen!" Weit mehr noch aber als seinem Vater sehlte ihm namentlich die staatsmännische Weisheit seines Oheims; seine Festigkeit und Zähigkeit artete vielsach in Eigensinn und Hartnäckigkeit aus, und das hat nicht wenig zu seinem nachmaligen Unsglück beigetragen.

Eine ber erften Regierungshandlungen Johann Friedrichs war seine Berfügung, daß die durch ben Tob seines Baters unterbrochene Sequestration ober Einziehung ber geistlichen Güter schleunigst fortgesetzt und, mit wenigen Ausnahmen, auf bas ganze Land ausgebehnt werden solle. Ueberall nämlich, wo die Reformation Eingang gefunden batte, waren sofort die Rlöster und fonstigen geistlichen Stiftungen aufs beftigste angegriffen wor-Manche batten sich schon sehr früh aufgelöst, in manchen anderen wurde zwar den Insassen bas Leben gefristet, im Uebrigen aber bie Klostereinkunfte, namentlich von ben Stadtrathen, gang ober theilweise zu reformatorischen und anderen Zwecken verwendet. In Gotha batte icon 1524 Myfonius eine Schule im Augustinerfloster eingerichtet, während die Mönche noch in ihrer Orbensfleidung im Kloster waten. Im Jahr barauf beschloß ber Convent ber Augustiner, gegen einen bescheibenen Unterhalt bem Rath. ber Gemeinde und ihren Nachkommen bas Kloster mit allem Zubebor zu übergeben, weil fie eingeseben batten, wie fie gleich ihren Vorfahren allein vom Rath und ber Gemeinde ber Stadt Gotha Die Mittel zu ihrer Unterhaltung empfangen batten burch Testament, Almosen, Brüderschaften und andere Mittel, und sie burch ben Beift Gottes im göttlichen Wort erlernt batten, bag folche Dinge "fleinschätig" seien; babei sprachen fie bie Erwartung aus, ihre Güter würden einst auch ben beiben armen Hospitälern und anderen frommen bürftigen Bürgern in Gotha zu gute tommen. Im Bauerntrieg war sehr Vieles von ben geiftlichen Gütern in unrechtmäßige Sanbe gekommen. Das Beburfnik einer Ordnung Kur's Erste war jedoch Kurfürst Johann machte sich geltenb. weber auf die Wünsche ber Stadträthe eingegangen, daß die von ber Stadt und von einzelnen Burgern an die Rlöfter geschenkten Büter um Gottes willen zu einem Spital ober in ben gemeinen Raften für die Armuth gegeben würden, noch auf bas Begebren bes Abels — welcher begreiflicherweise die bisberigen Versorgungsanstalten für unbemittelte Fraulein schmerzlich vermifte --, baf ein und bas andere Rlofter mit feinen Butern zur Erhaltung verarmter Svelleute und zur Ausstattung abeliger Töchter verwendet werden möchte. Als Luther im November 1526 auf eine allgemeine Bisitation angetragen und barauf hingewiesen batte, bag man die Alöster und Stifter, die nach bem Fall ber papstlichen Ordnung allein bem Lanbesberrn zuständen, gur Aufbefferung ber Kirchen- und Schulstellen verwenden musse, war der Kurfürst awar auf ben Borschlag ber Bisitation eingegangen, batte aber bie Einziehung ber geistlichen Güter wegen ber Berhältnisse nach auken noch beanstandet. Er konnte das um so eber, da er ja schon einen Theil der Klöster verwalten ließ, weil sie entleert oder von ben Insassen selbst ibm übergeben waren, die Bisitation aber von felbst die Aufbebung ber übrigen Rlöster berbeiführen mußte. Thatsächlich war benn auch ber Kurfürst 1531 schon im Besit ber meisten Klöster; er ließ sie theils auf eigene Rechnung verwalten, theils beschiedweise durch Leute, die auf Zeit übernommen hatten, gegen Ueberlassung ber Erträge ben abgefundenen ober noch im Kloster befindlichen Mönchen und Nonnen ihren ausgemachten Lebensunterhalt zu liefern. Die Aebte hatten fich zum Theil nicht ganz unbeträchtliche Bezüge ausbedungen; auch bie übrigen Klosterinsassen wurden nothdürftig versorat: so wissen wir vom Kloster Ichtershausen, daß die Aebtissin anständig entschädigt worben, von den Ronnen 12 in's Kloster zurück, 21 bagegen in bie Welt getreten und mit je 2 Malter Korn und 5 Gulden jährlich abgefunden waren, daß einige von diesen, als sie sich verbeiratheten, auf ihre Bitte 3 Gulben Zulage erhalten batten, und bag von ihnen 1537 noch 13 lebten. Was die zweite ber beiben Berwaltungsarten vom Klofterbesitz besagen wollte, zeigt bas Beiiviel des Marschalls v. Ende, welchem der Kurfürst die sämmtlichen Georgenthaler Rloftergüter gegen Entrichtung einiger Zinsen und 700 Gulben überlassen hatte. Bei feiner ber beiben Arten von Berwaltung wurde der verlorengegangene Klosterbefitz wieder

geschafft, die Bewirthschaftung gehoben und die von früherber sehr geringen Einkunfte vermehrt. Von 1525 bis 1531 warfen bie Klostergüter im eigentlichen Thüringen im Ganzen 25,000 Schock ab; von biesen waren 3000 Resten, 19,000 gingen auf für Erbaltung von Mönchen und Nonnen, nur 3000 blieben ber turfürftlichen Rammer zur Unterftützung von evangelischen Beiftlichen und für Bauten, Wege und Stege. Sollten die Stiftsgüter nicht verloren geben ober für die schreienden Bedürfnisse ber Reformation unbenutt bleiben, so mußte sie wohl ber Landesberr in förmlichen Beschlag nehmen, wie er bereits mit der Kirchengewalt gethan hatte. Nachdem die Landtage zu Torgau und zu Zwickau die Nothwendigkeit einer solchen Makregel anerkannt. auch Luther fich entschieden für dieselbe ausgesprochen batte, murben im Anfang Juni 1531 Sequestratoren für die verschiedenen Landestbeile ernannt mit der Anweisung, alle Aloster- und Stiftsgüter zu beaufsichtigen, dieselben jährlich zweimal aufzusuchen, die Bewirthschaftung zu prüfen, die Klosterverwalter, Schöffer ober Amtleute ein- und abzusetzen, das Entfremdete beizubringen. Die Berwaltung der geiftlichen Güter sollte von der kurfürstlichen Rammer völlig getrennt sein; es wurde barum in Koburg eine Hauptkaffe für die Büter in Franken, in Wittenberg für die Güter in ben übrigen Ländern eingerichtet und unter Berschluß und Verwaltung der Sequestratoren sowie des betreffenden Raths und Landausschuffes gestellt. Sofort wurde nun die Sequestration in Angriff genommen, nach ihrer Unterbrechung burch Rurfürst Johanns Tod nur noch rascher und allgemeiner fortgesett, 1538 nur anderen Bersonen übertragen und zwedmäßiger eingerichtet; 1543 war fie burchgeführt. Wie langsam aber die ganze Maßregel eine Besserung berbeiführte, ergiebt sich baraus, daß noch 1538 die Erhaltung von Orbenspersonen die Hälfte des ganzen Ertrags ber Stiftsgüter erforberte, und bag biefer Ertrag erst nach Bollenbung ber Sequestration sich etwas zu beben anfing.

Die zweite kirchlich wichtige Regierungshandlung Johann Friedrichs war die Bornahme einer neuen Bisitation. Durch den augsburgischen Reichstag waren die Evangelischen innerlich gestärkt und der resormatorische Eiser dei ihnen gehoben worden. Raum war daher der Nürnberger Religionsfriede unterzeichnet, als Kurfürst Johann einige ber früheren Bisitatoren, unter ihnen Luther und Melanctbon, zu einem Gutachten über eine abermalige Bisitation veranlagte, wie fie wegen Berachtung und Berfolgung bes geiftlichen Standes, wegen beffen Nothlage und wegen Buchtlofigkeit unter Geistlichen und Laien nothwendig geworden sei. bem die Bisitatoren ihrerseits festgestellt batten, daß burch Schuld ber Ritterschaft und ber Amtleute bie Bisitationsbeschluffe nicht gehörig vollstreckt worden, und das Leben ber Geiftlichen sowie ihr Berbältniß zu ben Gemeinden vielfach Anlag zu Klagen gebe. beauftragte ber Kurfürst turz vor seinem Tob ben Rangler Brud. eine neue Visitation anzuordnen, durch welche alles "endlich" geregelt werden musse, da die bisherigen Bisitationen nur ein Anfang gewesen seien, und er nicht mehr seben wolle, bag ber Geists liche bem Evangelium zur Schmach betteln gebe; insbesondere wies ber Kurfürst auf Zusammenlegung ber Pfarreien bin und empfahl bie gröfte Sorgfalt in ber ganzen Sache. mit ber man bisber febr geeilet babe. Noch schärfer fette ber neue Kurfürst Johann Friedrich ein, und nachdem er im October 1532 ben Landtag in Weimar barüber gebort, ließ er alsbald eine neue Anweisung für bie Bisitatoren feststellen. Dieselbe rubte auf ber alten Anweisung, unterschied sich aber von ihr hauptsächlich burch größere Schärfe ber Magnahmen; namentlich sollte auf endliche Einführung ber beutschen Messe Luthers hingearbeitet werben.

Das eigentliche Thüringen wurde bieses Mal visitirt von Menius, Mykonius, Georg von Denstedt und Hans Cotta, dem Bürgermeister von Eisenach. Als papistisch oder unbrauchbar wurden nur 9 Geistliche abgesetzt, sast nur Pfarrer auf adeligen Patronatsstellen. Die Bisitatoren nahmen auch von vornherein an, daß die Pfarreien in Thüringen überall mit tüchtigen Seelsorgern versehen seien, und waren hauptsächlich bestrebt, durch Beisolung verlorener Bezüge oder durch Zulagen den Geistlichen ein angemessens Einkommen zu verschaffen; insbesondere trasen sie Bestimmungen über Herstlung und Erhaltung der geistlichen Gebäude; meist wurden Gemeindes und Kirchtasse damit belastet. Noch sand sich hie und da ein Uebersluß von geistlichen Stellen, namentlich in Gotha, Jena und Eisenach; das "Pfassenest" Eisenach zählte noch 10 Kanoniter und 22 Vicare. Biele Kirchen

und Kavellen waren wegen unzureichenber Besolbung eingegangen. Man befferte bie bürftigen Pfarrstellen bis zu 40 Gulben, nach jetigem Gelb 720 Mart auf, und in den Jahren 1535 und 1536 wurden bierzu allein aus den thüringischen Klöstern 2000 Gulben gewährt; freilich wurde dabei nur nach ungefährem Ueberschlag verfahren, und bald nach ber Bisitation stellte sich beraus, baß man bei ber Aufbesserung 55 Stellen ganz übersehen batte. Bur Wieberaufrichtung ber Schulen verwendete man sogar die überflüssigen Rirchengerathe; benn während in ben Städten überall bie Knaben -, zum Theil auch Mägbleinschulen wieder eingerichtet waren, batten von den 738 Ortschaften des thüringischen Bisitationsbezirks nur 250 einen Kirchner aufzuweisen, welcher unterrichtete. Das Landvolk ließ lieber die Kirchnerstelle eingeben und besorgte ben Dienst selber reihum, "nach ber Zeche", besonders bekbalb, weil ber Kirchner auch von benienigen Sbeleuten, die keine Kinder in die Schule zu schicken hatten, burch allerlei " Brote" und "Groschen" miterhalten werben mußte und nun zugleich, ja borwiegend, als Schulmeifter bienen follte; in Molfchleben waren biefe Leute förmlich aufgebracht barüber, daß ber Kirchner einen Theil seiner Besoldung aus der Kirchkasse erhielt. Auf eigentliche Widersetlichkeit gegen die kirchliche Ordnung stießen die Bisitatoren 1533 in Thüringen nur selten. Mehrfach bagegen mußten sie einem ärgerlichen Lebenswandel in den Gemeinden entgegentreten; wer nicht im Taufgottesbienst gewesen, ber sollte forthin auch nicht am Taufessen theilnehmen bürfen; Berfäumung bes Abenbmahls wurde mit Ortsverweisung bebrobt. Die Kirchenpatrone zeigten sich jest im Ganzen ber Reformation freundlich gefinnt; ber Graf von Gleichen versprach freiwillig, seine Ortschaften mit Hilfe Sachsens noch einmal besuchen und die Ausführung der bei der Bisitation getroffenen Anordnungen überwachen zu lassen. Das war berselbe Graf Philipp von Gleichen, von dem berichtet wird: der erste evangelische Pfarrer in dem gleichenschen Dorf Aschara bei Tonna mußte, um sich zu ernähren, nebenher bas Tüncherhandwerk betreiben; als er einst in solchem Geschäft in Tonna arbeitete. sab ihn Graf Philipp, und nachdem er sich des Näheren erkundigtbatte, machte er alsbald eine Stiftung von Zinstorn, bamit bie Unterthanen seines Ortes Aschara mit einem Bfarrberrn und bem

heiligen Worte Gottes, ihnen vorzutragen, besto stattlicher versorgt und versehen werden möchten.

3m Unt Allstedt, welches wohl wegen seiner Abgelegenbeit jest zum ersten Mal, und zwar burch bie Bisitatoren bes Kurfreises, namentlich Jonas und Bugenhagen, visitirt wurde, ftieß man auf eine unerwartet große Masse "Ungeschicklichkeit" aus Münzers Zeit und Wirksamkeit. Die eine ber beiben Kirchen in Allstedt selbst lag wüst, die Elisabetblavelle wollte der Rath eigentlich in ein Schlachthaus verwandeln, die geiftlichen Büter hatte er an sich gerissen; ber Allstebter Pfarrer lebte mit ber zweiten Fran. obne von der ersten geschieden zu sein, und galt für einen Zech = und Spielbruber, ber täglich seine 3 Birtenkannen trant: im Gottesbienst wurde nicht bie Bergebung ber Sünden, sondern mehr in Münzerscher Beise gepredigt. Munzersche Lieder wurden gesungen, die Stellung des Altars, die Tracht des Geiftlichen war noch mungerisch, in mehreren Ortschaften bes Amtes war bas von Münzer abgeschaffte Glodenläuten zum Gottesbienst noch nicht wieder eingeführt. Mußten doch die Bisitatoren einen "Sinnlosen" verwarnen, ber Münzer noch als seinen Retter anrief. Die Bisitatoren hatten viele Mübe, die Ungeschicklichkeiten abzustellen; in Allstedt wurde für die Niederpfarrei und das Schloß ein Diakon verordnet, die Münzerschen Neuerungen abgestellt, das Lesen der Messe mit bremnenden Lichtern wieder eingeführt, der Gebrauch des Wittenberger Gesangbuchs, Katechismuslehre und Ainderexamen, sowie Wochenpredigten angeordnet, den Geistlichen ihr Erscheinen in "ungeschickten" Kleibern verwiesen; für richtige Ablieferung ihrer Bezüge sollten bie weltlichen Richter sorgen. Einen Schulmeister hatten die Bifitatoren in Allstedt nicht vorgefunden, die Schule war gänzlich eingegangen; sie wurde wieder aufgerichtet, ber Bau einer Schulftube beschlossen, in ber Schule follten bie Kinder lesen, schreiben, die 10 Gebote nach bem Kinder - Handbüchlein und die Anfangsgründe bes Lateinischen lernen.

In der Herrschaft Ronneburg, welche durch die Bistatoren für das kurfürstliche Meißen und Bogtland, Spalatin, Spiegel, Bürgermeister Alber und Andere visitrit wurde, war bei den Geistlichen keine wesentliche Besserung zu bemerken; in Ronneburg selbst mußten 9 Männer und einige Frauen wegen langer Bersäumniß des Abendmahls vorgenommen werden; das Bolt in Kauma, welches im Bauerntrieg seine Kirche geplündert hatte, war noch "wüst", Nischwis hatte seinen Ruf bewahrt, die "heillosesten, schändlichsten und unchristlichsten Bauern der ganzen Welt", Gottesverächter und Schänder des Sacramentes und der Obrigkeit zu besitzen. Man besserte die Filialverhältnisse, verschaffte den Geistlichen eingegangene Gebühren wieder und hielt einige Edelleute an, die in ihren Nuten verwandten Kirchengüter herauszugeben.

Die wenigst erfreulichen Ergebnisse lieferte Die Bisitation im Altenburgischen. Ungefähr ber awanzigste Theil ber Bfarrer bestand in der Prüfung nicht, einige waren im Bewustsein ibrer Untüchtigkeit weggeblieben, viele mußten wegen Unfähigkeit ober Unfittlichkeit verwarnt werben. Die Bürgerschaft von Altenburg fand man mit keiner irrigen Secte vergiftet; 4 Beiftliche, 3 Lebrer und ein Kirchner versaben den Kirchen- und Schuldienft; allerdings waren sie wegen ber geringen Eimahme bes gemeinen Kastens noch so bürftig befolbet, daß Spalatin icon mehrere Jahre zu ihren Gunften auf seine Bezige aus bem gemeinen Rasten verzichtet batte: ber Gottesbienst wurde nach dem Muster der Wittenberger Kirche eingerichtet: Sacramentsverächter follten nicht mehr Gevatter steben und nur ein stilles Begräbnig erhalten. Das Berger- und noch mehr das Jungfrauenkloster widersetzen sich noch der Reformation; man ließ die 11 meist abeligen Ronnen bei ihrem beschaulichen Leben, nöthigte sie aber, lutherischen Gottesbienst annnehmen. Auf dem Lande war der Abel noch immer der Reformation zuwider und riß fortwährend von den geistlichen Gütern und Sinkunften an sich: nur wenige Ebelleute erschienen vor ben Bifitatoren, ertheilten ihre Zustimmung zu ben Anordnungen berselben und stellten freiwillig das Entwendete zurück. Das Bolt war bem Evangelium nicht abgeneigt, weigerte fich aber bartnäffig, ben Beiftlichen die mancherlei kleinen Besoldungstheile zu entrichten, beren Gegenleiftung mit ber Reformation wegfällig geworben war. Und boch mußten die Bistatoren wegen der Rotblage ber Geiftlichen auf biefen Bezügen besteben. bofften sie noch auf Abbilfe burch die Klostergüter; biese Hoffnung blieb indessen unerfüllt bei der Art, wie man wegen des immer

in Aussicht stehenden Concils die Klostergüter verwenden zu müssen glaubte. Mit Recht hat man gesagt, daß es weit leichter war, die Kirche in Lehre und Brauch als in ihren wirthschaftlichen Berhältnissen zu reformiren, und daß die Neugestaltung der Kirche durch die Schwierigkeiten im Geldpunkt überaus erschwert und aufgebalten wurde.

Wenn die Bisitation in Franken erst 1535, und zwar durch Ritter Beinz Schott, Magister Johann von Wolkenhahn, Shlvester von Rosenau, Magister Johann Birnstiel und Kastner Baul Baber vorgenommen wurde, so erklärt sich bas aus ben bedeutenden Fortschritten, welche bier die Reformation bereits gemacht batte. Das Land war in die 4 Superintendenturbezirke Koburg, Königsberg, Helbburg und Robach eingetheilt. Den Einfluß ber Bischöfe von Würzburg und Bamberg batte man ziemlich beseitigt; es handelte sich im Ganzen nur noch um zwei halbwegs papistische Vicare. Die Filialverhältnisse waren und wurden immer günstiger gestaltet; an einzelnen Orten, wie in Hildburgbausen, hatte man von selbst die Zahl der Geistlichen vermehrt. einzeln fand sich wohl noch ein Geiftlicher, welcher ben Gastwirth machte ober sich hauptsächlich ber Jagb und dem Vogelherd widmete; das ärgerliche Zusammenleben mit Zubälterinnen war völlig verschwunden. Hier mußte wohl auch einem Pfarrer das Schänden der Leute von der Kanzel gewehrt, dort ein Kirchner wegen ungeziemenden Aufwandes ober wegen Unfähigkeit im Lesen, Schreiben und Singen vorgenommen werben. In einzelnen Orten war das Zaubern und anderer Aberglaube eingerissen, in anderen ftand es um bas Abendmahl nicht gut, auch an Schäben im Familienleben fehlte es nicht ganz. Das leben ber Frauen wurde unter scharfe Aufficht gestellt, in Mupperg und Fechbeim mukte ber Chebrecher an 3 Sonntagen mit entblöftem Oberkörper mabrend der Predigt vor dem Altar stehen und dann mit einer Ruthe in jeber Sand seine Sunde öffentlich in ben Worten bekennen, welche ihm der Geistliche vorsagte. Die Verwandlung von Naturalbezügen der Geistlichen in Geld setzte man fort, womit freilich die Lage berselben noch keineswegs glänzend wurde. Der Pfarrer auf einem allerdings nur kleinen Dorfe mußte sich mit Leinweben ernähren. Der Schulmeister war noch häufig Stadtschreiber, ber

Lirchner auf dem Lande Flurschütz; selbst in Koburg konnten verbeirathete Kirchen - und Schuldiener bis dabin noch keinen jelbftändigen Haushalt führen, weil ihre Beköftigung in der Moritspropstei einen bedeutenden Theil ihrer Besoldung ausmachte. In Robach und Neuftadt wurden eigene Schulmeister angestellt. ben Obrfern wurde mit aller Entschiedenheit auf Wiederherstellung ber Schulen hingearbeitet, auf tüchtige Kirchner gesehen und biesen ftatt ber Berpflegung beim Pfarrer eine angemeffene Besolbung verwilligt. Das Schulgelb hatte man schon 1528 für alle Einbeimischen abgeschafft. In ben Stadtschulen brang man auf Erlerreing bes Lateinischen bis jum Sprechen besselben. Abel sich auf Rosten der Lirche bereicherte, war bier nicht mehr üblich, die ganze Bevölferung war williger als anderwärts zu allem, was der Aufban des neuen Kirchenwesens erforderte. 1545 die Bistatoren Eberbard von der Tham. Magister Johann Langer. Hofprediger Max Mörlin und Rathsmitglied Wolfgang Höfler durch Franken zogen, unter Herzog Johann Eruft, wurden die letten Reste der katholischen Bräuche, der Chorrock und die Erbebung ber hostie, abgethan; die Schulen batten sich vortrefflich entwickelt. Klagen gegen Lirchen- und Schuldiener famen verbaltnigmäßig sehr wenig vor, in keinem ber kurfürftlichen Lander maren die neuen Einrichtungen so wohl gedieben, wie in Franken.

Durch die Bistitation 1533 murbe auch die Reformation im Reufischen eingeführt. Die herren Reuf, von vornherein firchlichen Reuerungen abgeneigt und darum den kaiserlichen Verboten gern gehorsam, überdieß durch den Bauernfrieg gegen die Reformation eingenommen, hatten die 1529 von Kurfürst Johann als Afterlehnsberen angeordnete Bifitation in ihren Landen gurud-Auf die Borladung der Visitatoren, mit Abgeordneten gemiesen. seiner Regierung, ber Ritterschaft, ber Priester ber Stäbte und der Landschaft vor ihnen in Weida zu erscheinen, hatte der alte Herr von Gera das erste Mal gar nicht, das zweite Mal mit schriftlichen Verwahrung geantwortet. einer Nach längerem Schriftenwechsel hatte endlich ber Kurfürft auf bas Bersprechen ber Landesberren, daß fie selbst für Abstellung ber firchlichen Mißbranche in ihren Gebieten Sorge tragen wollten, die Bistation

für diesmal aufgeschoben. Das gegebene Versprechen war aber unerfüllt geblieben, und 1533 erfolgte eine abermalige Ladung der Bistatoren im Namen bes neuen Kurfürsten. Der alte Berr von Gera legte abermals Berwahrung ein, und von Schleit, wo fie ihr Wert beginnen wollten, mußten bie Visitatoren unverrichteter In Gera gelang es ihnen endlich, einen Anfang Dinge abzieben. au machen, und grollend gelobte ber alte Berr, bie Bisitation nicht hindern zu wollen, lehnte jedoch jede eigene Betheiligung unter Berufung auf bas Gebot bes Raisers ab. Hierauf ging bie Bisitation in Gera, bann in Schleiz und endlich in Greiz vor sich. Gin einziger Pfarrer, in Dittersborf, hatte bereits seit 1523 evangelisch gepredigt und sich verheirathet; die Geiftlichen, welche fich als ganz ungeschickt erwiesen ober von ben papstlichen Satungen nicht laffen wollten, wurden entfernt. Unter ben Buntten. welche bei ber Bisitation besonders in's Auge gefaßt wurden, erscheinen namentlich auch die Besolbung ber Pfarrer, Vorsichtsmagregeln gegen Sectirer, die Ordnung des Abendmahls, bei welchem ferner erst die Männer und bann die Weiber zum Altar geben und nicht mehr burch einander laufen sollten, die Einrichtung von "Rasten" für Armen- und andere kirchliche Zwecke, die Heranziehung der Bicare zu Krankenbesuchen, Die Verlegung ber Gottesäcker außerbalb ber Städte — eine Magregel, bie mabrend bieses Zeitraums in ben meisten Städten vollzogen wurde -, die Ordnung der Wochengottesbienste, die Abschaffung der Verfündigung von weltlichen Händeln vor ber sonntäglichen Bredigt. Schon im nächsten Jahr aber erschienen bie Bistatoren wieder und hielten fleißig Nachfrage, ob alles, wie es bei ber ersten Visitation verordnet worben, auch richtig befolgt werbe; manche ernste Vermahnung und Nachbesserung machte sich nöthig. In Lobenstein, welches unter ber Afterlehnshoheit von Böhmen stand, erwirkte ber Aurfürst erst 10 Jahre später die Gestattung einer Bisitation. Zwar reate sich, zumal in Gera, wo ber alte Herr noch einige Zeit in seinem Schlosse Winkelmesse halten ließ, unter Beiftlichen und Laien noch hie und ba ber papistische Sinn. Doch war burch bie Bisitationen die Reformation im Reufischen fest gegründet, und Beinrich ber Bebarrliche, welcher zu seiner Herrschaft Schleiz und Lobenstein nach dem Tode des alten Herrn von Gera auch dieses

erhielt, war bemüht, das durch die Bifitation Begründete auch zu vollenden.

Noch ein wenig früher als im Reußischen war die Reformation burch eine Bifitation im größeren Theil ber schwarzburgischen Oberherrichaft eingeführt worben. Offene und noch mehr beimliche Anbänger hatte freilich bie Reformation auch bier schon feit 1522 gehabt, aber ihrer Einführung batte fich Graf Bunther XXXIX. von Arnstadt beharrlich widersett. Als sein Sobn Beinrich, welcher ber Reformation zuneigte, einen lutherischen Prediger annehmen wollte, nöthigte er ibn, von Arnstadt nach Rubolftadt zu ziehen, und nur durch Verwendung bes Kurfürsten, als des Lehnsherrn, erlangte es Graf Beinrich, bier lutherischen Privatgottesbienst halten zu bürfen. Er berief bazu 1528 einen Priefter aus Blankenburg, ber jeboch wegen seines anstößigen mit einem Rebsweib balb entweichen Lebens mußte. Blankenburg erklärte sich 1530 bie Bürgerschaft für bie Re-In Rubolftabt hielt ber wegen seiner Hinneigung zur neuen Lehre aus Königsee vertriebene Pfarrer Theobald in ber Andreastirche evangelische Predigten, und auf Verlangen ber in biese Kirche eingepfarrten Börfer gestatteten Graf und Beiftlichkeit, daß beim Gottesbienst in berselben beutsche Lieder gesungen würden, wie die Leute folche auf den Jahr- und Sonntagemärkten in benachbarten furfächfischen Städten gebort batten. Biele Bürger gingen aber noch zur Messe in bie Glisabethkapelle auf bem Markt. Graf Günther hatte sich 1529 auf die Ladung ber turfürstlichen Bisitatoren in Saalfelb eingefunden, batte aber keinen Geiftlichen mitgebracht und erklärt, er sei nicht gegen bie Reformation, aber er fürchte Kaiser und Reich, er sei ,, ein armer Gesell, ber sich gern balten werbe, wie er es vor Gott verantworten könne, zumal er misse, daß des Kurfürsten Bornehmen aus einem driftlichen Herzen stamme". Ginen Druck batte bamals ber Kurfürst nicht ausüben mögen, und so war bas Land von ber Bisitation unberührt geblieben. Da starb 1531 ber in Königsee resibirende Graf Günther, und ihm folgte sein evangelisch gefinnter Sohn Heinrich XXXII. Die gesammte Bürgerschaft von Rubolftabt erklärte fich für bie Reformation und zog unter bem Gefang "Eine feste Burg" aus ber Andreasfirche in die Elisabethtapelle, in welcher von aum an ebenfalls lutherischer Gottesbienst gehalten wurde. Die Baulinzeller Mönche suchte Graf Heinrich zu bewegen, daß sie ibr Klofter aufgaben und Bfarrstellen annähmen; die Mehrzahl fügte fich jedoch erst, als der Graf strengere Magregeln ergriff. Wahrscheinlich auf Ansinnen des Lurfürsten. wenn auch nicht nach der furfürstlichen Bisitationsordnung und burch kurfürstliche Bisitatoren, sondern durch die Prediger Lange aus Erfurt, Rempe aus Liebringen, Zwifter aus Beberndorf und ben Amtmann v. Wüllersleben aus Aruftadt, ließ Graf Heinrich vom Mai bis Juni 1533 sein Land visitiren. Von den ungefähr 70 Pfarrern waren nur etwa 7 noch entschieden katholisch. 46 hatten fich bereits ben evangelischen Gottesbienft angeeignet; faft bie Sälfte der Geiftlichen war verheiratbet oder trat in Folge der Bisitation in den ebelichen Stand. Nicht weniger als 14 Pfarrer hatten bisher mit ihren Röchinnen ober sonstigen Rebsweibern gelebt, der Pfarrer von Könitz hatte 5 uneheliche Kinder. noch als die Sittenlosiakeit war die Untavalichkeit unter den Pfarrern; als die ungeschicktesten von allen erwiesen sich die ebemaligen Paulinzeller Mönche. In Arnstadt wurde ben Benebictinerinnen lebenslänglicher Unterhalt im Kloster verwissigt: 1538 lebten von ihnen noch 20 im Kloster, außerbem 5 augehörige Bersonen im Pfarrhof, die Briorin Magdalena von Heftberg starb als lette der Nounen 1566 und wurde in der Liebfrauenfirche begraben. Den Franziskanern in Arnstadt, die sich bier wie überall ber Reformation widersetten, wurde 1538 die Wahl gestellt, binnen britthalb Wochen sich zur Annahme ber evangelischen Lehre zu entschließen ober die Stadt zu verlassen. Bon einer zweiten Bifitation 1539 weiß man nichts Näheres.

Der exste Superintendent in Arnstadt war Joachim Morlin oder Mörlin. In Wittenberg, wo sein Bater damals Prosessor war, 1514 geboren und zu Westhausen in Franken, wo sein Bater nachher das Pfarramt bekleidete, ausgewachsen, schon an verschiedenen Orten im Lirchendienst erprobt, wurde er 1540 auf Luthers Empsehlung vom Grasen von Schwarzburg als Superintendent nach Arnstadt berusen. Er suche vornehmlich das sittliche Leben in seiner Gemeinde durch strengere Kirchenzucht zu heben. Als er aber sogar einige Rathsherren wegen ihres Wuchers und ihrer

eigennützigen Spitalverwaltung erft ermabnte und bann auf ber Ranzel strafte, ließ ber Rath in seiner Verfolgung gegen ibn nicht nach, bis er 1543 unverhört vom Grafen entlassen wurde. gebens bat die Bürgerschaft, ihr den treuen Seelforger zu laffen. Luther schrieb bochlich erzürnt: "Es hat mich auf ben Rath zu Arnstadt über die Magen verbroffen, daß sie einen folchen trefflichen Mann verjagt und damit Christum selbst ausschlagen; und wenn's bei mir stände, sollten fie ewintlich keinen Bfarrberrn bekommen." Vor seiner Vertreibung fand Morlin eines Morgens ein Paar Schube an seine Hausthur gehängt mit ber Aufschrift: "surge et ambula", b. i. "mache bich auf und wandle!" Morlin schrieb barunter: "Das ist die Weise dieser Leut', Unbank am Enbe ber Arbeit." Bon Arnstadt ging er als Superintenbent nach Göttingen, mar einer ber eifrigsten Borkampfer bes Lutherthums und ftarb nach mehrfachen Wechseln 1571 als Bischof von Samland und oberfter Geiftlicher im Berzogthum Breufen.

Graf Johann Heinrich von Leutenberg war noch nach Jerusalem gewallsahrt und hatte sich bort zum Ritter schlagen lassen. Nachdem er jedoch zur Erkenntnis der evangelischen Wahrsheit gekommen, berief er 1533 den früheren Augustiner Achatius Klauser aus Erfurt als lutherischen Pfarrer und Superintendenten nach Leutenberg. Johann Heinrichs Sohn Philipp, mit welchem die leutenbergische Linie ausstarb, beschäftigte sich am liebsten mit der heiligen Schrift und gab sogar einen von ihm gesertigten Auszug derselben unter dem Titel "Der Seelen Paradies oder Lustgarten" heraus.

Die allgemeinen Bistationen im Kursächsschen hatten zwar die Gebrechen des kirchlichen Wesens an den Tag gebracht, keineswegs aber völlig beseitigt. Das vermochten auch weder die einzelnen Bistationen, welche fernerhin stattsanden, noch die Berordnungen der Bistatioren, welche fort und fort an die Superintendenten, Amtleute und Executoren, die Bollstrecker der bei der letzten Bistation getrossenen Anordnungen, ergingen. Die äußere Lage der Geistlichen war durchaus unhesriedigend, "ihr Anlaufen wollte kein Ende nehmen"; man sann den Gemeinden das Mögliche zu, aber mit ihnen und den Patronen gab es auch immer neue Kämpse, namentlich wegen der bei dem Zustand der meisten kirch-

lichen Gebäude oft jehr beschwerlichen Baulast. Der Mangel an Rirchen- und Schuldienern wurde immer fühlbarer. Die Bisitatoren mußten auch über Zunahme bes gottlosen Wesens im Bolt, über Berachtung und Läfterung bes göttlichen Wortes, über ichlechten Besuch ber Kirche, gangliche Enthaltung vom Abendmabl, leichtfertiges und muthwilliges Bezeigen während bes Gottesbienstes, über ben Verfall bes ebelichen Lebens und bie Bermehrung der Laster aller Art, als Böllerei, Shebruch, Ungehorsam ber Rinber, Spiel, leichtfertiges Schwören und bergleichen Rlage führen. Am Sof bes Aurfürften, wohin alle wichtigeren Fragen gelangen sollten, hatten sich bieselben bermaßen gehäuft, baß sie unmöglich erledigt werben konnten; überdieß betrieben die Amtleute meist die Ausführung böchst lässig. Dazu bestand nur selten ein rechtes Einvernehmen zwischen ben Kirchendienern und ben Gemeinden; die gottesbienstlichen Ordnungen wurden bäufig nicht gehalten; wie burd unwürdige Verwaltung bes Gottesbienftes, so gaben die Beistlichen burch leichtfertige Tracht im gemeinen Leben Aergerniß. Mehr aber als alle anderen Uebelftände legten bie ehelichen Irrungen, namentlich bie unerlaubten Berlöbnisse. bie muthwillige Auflösung bes Verlöbnisses und die Verebelichung in verbotenen Graben, bie Errichtung von ftändigen Oberaufsichtsbehörden mit richterlicher Gewalt nabe. Nachdem daber ber Aurfürst bereits 1537 ben Landständen bie Einsetzung einiger Consistorien vorgeschlagen batte, trat 1539 bas Consistorium in Wittenberg vorläufig in Wirkfamteit; andere follten noch errichtet werben. Es scheint jedoch, als ob nicht einmal bas Wittenberger Consistorium zur vollen Ausübung ber ibm zugewiesenen Thätigkeit gelangt sei, woran bie Verwickelungen nach außen seit 1542 bie Sauptschulb getragen baben mögen.

Daß aber auch geistliche Aussichtsbehörben, wie die Consistorien es werden sollten, zur Hebung der kirchlichen Verhältnisse nicht genügten, erkannte man sehr wohl; es galt, dem geistlichen Stand frischen Nachwuchs zuzusühren, indem man das Studium der Theologie förderte. Dasselbe hatte, wie schon mehrsach angedeutet wurde, mit Beginn der Reformation fortwährend in besdentschem Waße abgenommen. Die städtischen Schulen waren früher zahlreich von Bürger- und Bauernkindern besucht worden,

bie sich ibre Bedürfnisse vor ben Thuren ersangen; bie Bauernföhne hatten sich zum Theil ihr Unterkommen in Bürgerhäusern durch allerhand Dienstleistungen in benselben verdient. Bielfach batten aber die Stadträthe in vermeintlichem Reformationseifer das Singen verboten und so ben ärmeren Anaben aus Stadt und Land ben Besuch ber Schule unmöglich gemacht. Dazu schreckte auch die Unsicherheit, in welche ber geistliche Stand durch die reformatorische Bewegung gerieth, alsbald viele vom Studium ber Theologie ab; eine Zeit lang standen die Geistlichen weithin in Berachtung; später wurde burch Einzieben und Zusammenschlagen bie Zahl ber geiftlichen Stellen febr gemindert, und bie gebliebenen Stellen forberten große Tüchtigkeit, strengen Wandel, viele und schwere Arbeit und lohnten meist mit Rahrungsforgen und Menschen-Ja nach allem berrschte im Bürger- und Bauernstand eine förmliche Abneigung gegen die Gelehrsamkeit, statt bes geistlichen Amtes, welches allein ben Söhnen ber unteren Klaffen offen stand, wählte man lieber das wohlfeiler zu erlernende Handwerk. Nach einer Aeußerung von Mykonius "waren in Gotha Schulen und Studien beim Pobel auf's bochfte verachtet, und es waren eber gebn zu finden, die Schulen fturmen, benn einer ober zween, fo fie batten aufrichten belfen". Wir haben gesehen, wie Luther bereits 1524 ,, die Bürgermeister und Rathsberren aller Städte Deutschlands" in herzandringender Weise gebeten batte, "baß sie driftliche Schulen aufrichten und halten sollen "; in bieser Schrift batte er unter anderem auch den Einwand ausbrücklich widerlegt: ., ob man gleich sollte und müßte Schulen haben, was ist uns aber nütze, lateinische, griechische und ebräische Zungen und andere freie Rünfte zu lebren?" und gesagt, die Sprachen seien die Scheide, barin bas Meffer bes Geiftes stede, barum seien bieselben stracks und allerdinge von nöthen in der Christenbeit. Wenn aber auch die Bisitatoren auf die Wiederaufrichtung der städtischen lateinischen ober gelehrten Schulen ein Hauptaugenmerk richteten, und wenn auch Luthers Freunde und Gehilfen, ein Mytonius, ein Menius, ein Aquila, ein Spalatin mit unermüdlichem Eifer und mit eigenen erheblichen Opfern das Schulwesen in ihren Orten förderten, so mußte boch noch 1539 einer ber Bisitatoren im Ofterland, ber Superintenbent Musa, schreiben: "Die Schulen find gang gering,

es mangelt nicht allein an Schulmeiftern, sondern der große Fehler lieat im gemeinen Bolte, welches mehr geneigt ift, bie Kinder num Handwerk als für die Schule zu erziehen." Der .. bose Wahn" fließt nach ihm ans brei Ursachen: bas Bolf bat sich sagen laffen, daß die lateinische und andere alte Sprachen sammt ben freien Künsten zu nichts bienen, es fordert und wünscht nur. daß der Knabe deutsch schreiben und lesen könne. Die ländliche Bevölkerung halt ihre Kinder vom Befuch ber städtischen Schulen mrück, weil man die Koften fürchtet — welche er auf jährlich 10 bis 12 Gulben ohne die Rleibung anschlägt — und lieber bem nährenden Handwerf zustrebt. Bor allem aber liegt die Schuld an der Abneigung der Zeit gegen den gelehrten und insbesondere gegen ben geistlichen Stand; biefer bat seine Beltung verloren, und die Stadtschreiber- und Kirchnerstellen allein sind wenig verlockend, so daß der gemeine Mann seine Knaben au allem anberen lieber bestimmt, als zum Studium. Wie aber belfen? Musa meint, die boberen Stände, die ihre Sohne um ber Ebre und des Ruhms willen ftudiren laffen, können der Kirche und der Schule feine Stüte fein, man muß bie Sohne ber nieberen Stände wieder für das Studium der Theologie gewinnen. Darn unk bie alte Bewohnheit in ben Stäbten wieber auftommen, fremben Schülern freie Berberge und theilweife Belöstigung zu gewähren. wofür ja auch bem Bürger seine Kinder von den Schülern unterwiesen werben. Namentlich muffen auch die Geiftlichen für Hebung bes Studiums im Bolte wirten. Luther schrieb unter Musas Gutachten: "Solch Bebenken gefällt mir wohl, benn die Reichen ziehen ihre Kinder zum Reichthum und nicht zum Dienft bes Bortes." Mittlerweile batte sich aber auch die Erkenntniß Babn gebrochen, daß ber fortwährenden Abnahme der Kirchen- und Schulbiener burch wirtsame Gelbunterstützungen, Stipenbien, für Stuvirende der Theologie gesteuert werden musse. Hierzu bot die Einziehung der Stifter und Alöster Mittel und Gelegenheit. Luther fprach fich babin and, daß die Unterftützung zufünftiger Beiftlicher aus ben geiftlichen Butern mit ben Absichten ber Stiftungen in Eintlang stehe, und Kurfürst Johann Friedrich ordnete 1538 an, daß zwei Drittel aller Stipendien an Theologiestudirende verlieben werden sollten: 1541 verschärfte er die Brüfungen der zu Unter-

ftilkenden und Unterstütten, und nach vollenbeter Beschlagnahme bestimmte er bas Einkommen ber Stifter Gotha, Gisenach und Altenburg zu Stipendien, soweit daffelbe nicht für die Pfründner in Anspruch genommen sei. Die Erträge biefer Stifter beliefen sich anschlagsmäßig auf 4000 Gulben; die Hoffnung aber, davon in turzem 150 studirende junge Theologen unterstützen und so bem Mangel an geiftlichen Kräften gründlich abhelfen zu tonnen, ging nicht in Erfüllung. Die Pfründner ftarben nicht so schnell ab; von ben Reinhardsbrunner Mönchen lebten 1561 immer noch 3, ber letzte starb erft 1569. Dazu tam, bag bie Diener bes Aurfürsten burchaus nicht alle so wie er für gewiffenhafte Berwendung ber geistlichen Güter zu geiftlichen Zwecken waren, sonbern zum großen Theil diefelben als gute Beute ansaben und fo viel wie möglich zu schlucken suchten. Als Mittonius 1543 im Augustinerklofter zu Gotha ein Convictorium errichtet hatte, in welchem arme Schüler für ein Geringes Speisung erhalten follten, wurde der Aurfürst immer wieder durch seine Rathe von den bazu erforberlichen und erbetenen Bergabungen ans bem Rloftergut abgehalten: endlich richtete Mblonins eine Keine Schrift gegen bie Rathe unter bem wenig schweichelhaften Titel: "Bon ber wohlriechenben Salbe, womit Baria, Lazari und Marthä Schwefter, ben herrn Jesum gesalbet, und Indas ber Berräther solches übel empfunden bat"; nun wurden die beautragten Bergabungen, jogar noch erweitert, vom Aurfürsten verwilligt. Derfelbe Eigennut aber, welcher vielfach ber richtigen Berwendung ber Stiftseinkunfte eutgegenwirkte, verhinderte auch eine einträgliche Verwaltung der Stiftsgüter; im Jahr 1545 hatte man nicht einmal Unterstützungen gemähren fonnen, wenn fich Bewerber gefunden batten. Leiber fehlte es aber auch noch gar febr an jungen Leuten, die fich ber erforberlichen Pfüfung unterwarfen. Roch vor bem schmaltalbischen Arieg hoben fich die Einklufte der Stifter einigermaßen; sie sind nachber ber Universität Jena zu gute gekommen.

Mit der Exleichterung des geiftlichen Studiums war es freilich auch nicht gethan, man mußte auch auf die massenhaften Alagen der Geiftlichen wegen unzureichender Besoldung eingehen; und Aurfürst Johann Friedrich hatte den besten Willen, den Dienern der Kirche einen "bequemen Unterhalt" zu verschaffen,

obne welchen ihm das Gebeihen der Kirche selbst unmöglich erschien. Zunächst galt es, einen sicheren Ueberblick über die Ginnahmequellen ber geiftlichen Stellen und ihre Ertragsfähigkeit zu gewinnen, und das war sehr schwierig. Denn wenn auch die Bifitationen die einzelnen Theile des Pfarreinkommens festgestellt und manche im Bauerntrieg verlorene Bezüge wieder beigebracht batten, so bestanden doch selbst diese fast nur aus Naturallieferungen. und die Haupteinnahme war fast durchgängig ber Ertrag bes Pfarraders; vielfach hatten die Pfarrer benselben für die Balfte bes Reinertrags in Bewirthschaftung gegeben ober für ein Geringes verpachtet, manche aber ließen benselben auch zum Theil ober ganz brach liegen, weil entweder die Arbeitslöhne zu hoch waren — wie benn z. B. im Gisenachischen bas Düngen eines Aders 12, die Beftellung 15, ber nöthige Same 3, bas Mäben und die Ginfuhr eines Fubers Ben 14 Grofden toftete und für bas Dreschen die zehnte Garbe ober bas zehnte Maß gegeben wurde -, ober weil, namentlich bei bem febr häufigen Mangel an Wiesen, die Landwirthschaft nicht einmal bas Saatkorn abwarf. Bei solchen Berhältnissen war es eine fast unlösbare Aufgabe, anch nur einigermaßen zuverläffige Anschläge in Geld aufzustellen; gleichwohl ging man auf Anordnung bes Kurfürsten 1544 an bas Werk; zahlreiche Pfarreien, im Gisenachischen vier Fünftel von allen, wurden mit, wenn auch meist nur kleinen, 20 Gulben nicht übersteigenden Zulagen bedacht. Beneibenswerth wurde damit das Loos ber Geistlichen keineswegs; fort und fort mußten noch Bfarrstellen zusammengeschlagen werben, in manchen Bezirken batte sich die Zahl der Pfarreien schon um den fünften Theil vermindert. Noch war aber bas "Bewidmungswert", wie man es nannte, fast nur im Bogtland durchgeführt, als ber Schmalfaldische Rrieg basselbe unterbrach. Als der gefangene Johann Friedrich von seinen Söhnen erinnert wurde, wie furchtbar ber geistliche Stand zu leiben habe, entschloß er sich zur Wieberaufnahme ber Bewidmung; erft nach mehreren Jahren wurde dieselbe vollendet, und noch 1552, als das neue "Witthumsbuch" ausging, befanben sich ziemlich viele Pfarrer in der früheren traurigen Lage, obwohl es in Thüringen fast nur halb so viel Pfarreien noch gab als in der katholischen Zeit.

Wegen bes von ben Reichstagen so oft beantragten, vom Raiser aewünschten und endlich vom Papft selbst verheißenen Concils waren bie schmalkalbischen Berbunbeten schon 1533 in Schmalkalben au-. sammengekommen. Im Jahr 1535 traten noch 2 Kürsten und 11 Reichsstädte bem Schmalkalbischen Bunde bei; berselbe murbe auf 10 Jahre verlängert, es sollte ein Bundesbeer von 12.000 Mann gehalten werben. Auf Betreiben bes Landgrafen von Bessen und einiger Strafburger Beistlichen, welche bie Wittenberger und die Schweizer zu versöhnen suchten, tam 1536 bie von Delanchthon verfaßte Wittenberger "Concordia" zu Stande, und ba bie meisten Reformirten bieselbe annahmen, so galten bie beiben Barteien ber Evangelischen für vereinigt. Als nun Bapft Baul III. bas Concil wirklich ausgeschrieben hatte, hielten die Verbündeten wieder einen Tag zu Schmalkalben im Februar 1537. Unwesend waren 20 Fürsten und Grafen, die Abgeordneten von 22 Städten. ber Reichsvicekangler bes Raifers, ein papstlicher Legat und ein Befandter bes Königs von Franfreich. Den mit erschienenen Theologen wurde ein von Luther verfaßtes Bekenntnis vorgelegt und von ihnen unterschrieben, welches bem Concil übergeben ober boch ein Denkmal ber Gintracht werben follte; es find die " Schmaltalbisch en Artifel", welche ben Gegensatz gegen bas Papftthum auf's icharffte ausbruden. Luther war mit Melanchthon und Bugenhagen von Wittenberg aus über Altenburg und Weimar, wo er predigte, nach Schmalkalben gereift. hier predigte er am erften Sonntag in ber großen Pfarrfirche, in welcher sich, wie er fagt, seine Stimme ausnahm wie die Stimme einer Spigmaus. Als er am folgenden Sonntag abermals gepredigt batte, wurden bie Steinschmerzen, welche er schon mitgebracht, so beftig, bag er und Andere seinen Tod erwarteten. Der Harnzwang, der bereits 8 Tage mabrte, ließ fich burch fein Mittel beseitigen; Luther begehrte, von Schmalfalben weggebracht zu werben. Als er in den Wagen stieg, sprach er noch zu ben umberstehenben Theologen: "3d befehle euch Gott und recommandire euch ben beständigen Saß gegen ben Papst und seine Lebre!" Unter Anwendung ber vom Aurfürsten selbst angeordneten forglichen Borsichtsmagregeln - man batte ibm Leute und einen ganzen Wagen voll Inftrumente und Roblen zugegeben, bamit man ihn unterwegs "pecheln" und erwärmen könnte — und doch unter unsäglichen Schmerzen kam Luther bis nach Tambach; da endlich, nach 11 Tagen, öffnete sich der Gang, wie Luther noch in derselben Nacht in einem Brief nach Schmalkalden meldete, an dessen Schluß es heißt: "Aus Tambach, dem Ort, wo mich der Herr gesegnet hat, denn hier ist mein Phanuel, wo mir der Herr erschienen ist." Bon Tambach suhper nach Gotha, da gingen 6 Steine von ihm ab, einer so groß wie eine Bohne; es trat darauf eine große Schwäche bei ihm ein; trozdem ließ er die von Schmalkalden ihm nachgereisten Gesandten der oberländischen Kirchen vor sich und berichtete sie freundlich. Auf der Weiterreise über Altenburg erholte er sich allmählich wieder.

## 9. Weitere Einführung der Reformation und Luthers Ausgang.

Gerade nachdem fich in Rurnberg mehrere katholische Fürsten zum Losschlagen gegen die Brotestanten verbündet batten, und während in Frankfurt über einen Vergleich verhandelt wurde, 1539, starb Luthers erbittertster Feind, Herzog Georg ber Bartige von Da ihm seine beiben Söhne im Tob vorausgegangen waren, ohne daß er sich burch die Bermählung des einen Rachkommenschaft hatte erzwingen konnen, so folgte ihm in ber Regierung sein ber Reformation zugethaner Bruber, Berzog Beinrich. Derselbe berief alsbald Luthern nehft einigen Anderen zur Bornabme der Reformation in seinem Lande nach Leidzig. Da erfüllte sich, was Luther einmal gefagt batte: "Ich sebe, daß Herzog Georg nicht aufhören will, Gottes Wort, seine Predigt und bie armen Lutherischen zu verfolgen; aber ich will's erleben, daß er und sein ganzer Stamm untergeben soll, und ich will noch Gottes Wort in Leipzig predigen." Dem Erbieten bes Bischofs von Meißen gegenüber, selbst auf eine Reformation zu benten, brang Luther barauf, daß die Leutkein und Oorfer unter ben Aebten und Bischöfen müßten visitirt werben. Diese Bisitation wurde in bem berzoglichen Thüringen zum ersten Mal sehr eilig 1539, zum andern Mal 1540 durch Menius und Andere ausgeführt. Noch einmal mußte man ba gar üble Erfahrungen machen; fast überall fand man ungelehrte und leichtfertige Geistliche, zum Theil von schandbarem Lebenswandel, so in Sangerhausen zwei, welche anderweitig verbeirathete Weiber bei sich hatten, in Tennstedt einen, ber ganz ein "Unflath" war; in Langenfalza war unter ber auffallend großen Angabl von Geistlichen nicht ein einziger, der hätte predigen und die Sacramente reichen können; in einem Dorfe fand fich ein Beiftlicher, ber lange Zeit Baberknecht gewesen war, fich in's Bfarramt eingebrängt batte und kaum lesen kounte. Jonas klagte mit Recht, daß sich in Herzog Georgs Gebiet des Papftes Defe und Grundsuppe festgesett babe: und Menius ichreibt: "Ihr glaubet nicht, wie viel grober und boser ungelehrter Leute wir gefunden, erzaroße Böfewichter, verzweifelt arge Buben, unter 200 kaum 10, die nicht in öffentlicher Hurerei gesessen und mit entlaufenen Cheweibern gewirthschaftet haben; manche sind einige Zeit am Evangelium gehangen, um des Bauches und der besseren Bfarrei willen abgefallen; etliche haben geheirathet, es bereut, die Cheweiber wieder von sich gethan, um ihr freies Pfaffenleben von neuem führen zu fonnen." Wie 3wed und Gang, so war auch ber Erfolg ber Bisitation ungefähr berselbe, wie bei den amter Aurfürst Johann im ernestinischen Thüringen abgebaltenen. mals wurde in den albertinischen Landen auch die unter dem Namen "Herzog Heinrichs Agende" bekannte, von Justus Jonas verfaßte Kirchenordnung eingeführt, welche, auf Luthers gottes-Dienstliche Schriften und die turfachfischen, insbesondere wittenbergischen gottesbienstlichen Einrichtungen gegründet, selbst wieder bie Grundlage fast aller späteren thüringischen Agenden geworden ist. Bon den Klöstern im albertinischen Thüringen wurden wenigstens einige ihrer ursprünglichen Bestimmung nach erhalten. Im Aloster Rokleben, welches früher 30 Nonnen gehabt hatte, fanden sich bei ber Bisitation noch 12: Aebtiffin Barbara von Witleben er-Marte, sie sei ihr Lebtag nit gern im Kloster gewesen; dasselbe wurde in eine Schule umgewandelt. Aloster Doundorf wurde von der Wertherschen Familie zu einer Alpsterschule für 12 Bog-Linge gemacht. Im Kloster Pforta befanden sich von den früheren 50 Mönchen nur noch 7; Herzog Heinrichs Sohn Morits errichtete später baselhst eine Landesschule. In Cheleben führte Hans von Ebeleben 1544 die Reformation ein, 1551 verwandte er einen

Theil der Einkunfte des aufgehobenen Klosters Marksufra zur Errichtung der Stiftsschule für arme Knaben in Ebeleben.

Eine Folge bes Umschwungs im Herzogthum Sachsen war auch bie endliche Einführung ber Reformation in Mühlhaufen. hier war am Sonntag nach ber Uebergabe ber Stadt an bie Fürsten 1525 in ber Marientirche ber tatholische Gottesbienst wieder aufgerichtet und seitbem bas Eindringen der Reformation auf's sorgfältigste abgewehrt worden. Um ben Rath und die Bürgerschaft barin zu bestärken, hatte Bergog Georg noch 1535 ber Stadt 10,000 Gulben geboten, wenn fie bei ber papftlichen Religion verharren wollte. Das wurde anders mit bem Tobe Herzog Georgs; boch erft nach Herzog Heinrichs Tob tam es 1542 zu einer Bisitation in Müblbausen. Juftus Mening aus Eisenach bielt die erste evangelische Predigt daselbst, reinigte mit einigen tursächsischen Commissaren Kirchen und Schulen und sette Boethius von Gubte aus ber Lausit als ersten Superintenbenten ein. Auch bamals jeboch wurde noch nicht bie ganze Stadt und alle ihre Dörfer reformirt; nur 4 evangelische Pfarrer wurden 1544 in der Stadt angestellt. Erst 1557 wurde in St. Blafit von Salmuth aus Leipzig zum ersten Mal lutherisch gepredigt und erst 1558 Tilefius zum ersten evangelischen Pfarrer an bieser Rirche verordnet. Mehrere Mühlhäuser Dörfer wurden 1564 mit evangelischen Lehrern verseben. Erst 1566 verließen bie Barfüßer in Müblbausen aus Furcht vor einer angeordneten Unterredung mit den Evangelischen ihre Kirche und übergaben die Schlüssel berselben bem Rath, worauf sie zu einer evangelischen Rirche geweißt wurde. In der Bogtei, sowie in der Ganerbschaft Treffurt hatten sich schon vor der Einführung der Reformation in Mühlbaufen evangelische Gemeinden gebildet.

Auch auf die schwarzburgische Unterherrschaft, ja auf die Grafschaft Schwarzburg überhaupt übte die Wendung im herzoglich sächsichen Thüringen ihren Einfluß. Nach dem kinderlosen Tod des Grafen Heinrich XXXII. von Arnstadt war das Land desselben an seine Vettern in Sondershausen gefallen. Von diesen überlebte Günther XL. seine Brüder und vereinigte die ganze Grafschaft blankenburgischer Linie, daher er auch Graf Günther mit dem setten Maul genannt wurde. Auf dem Reichstag 1541 erklärte

er sich für die lutherische Lehre, und nun sührte er die Resormation in der schwarzburgischen Unterherrschaft ein. In Greußen hatte der Pfarrer Thal schon früh angesangen, evangelisch zu predigen; auf Besehl Herzog Georgs als Lehnsherrn war er nach Sangerhausen gebracht und nur deshalb nicht als Keyer hingerichtet worden, weil es an einem Henter sehlte; nach seiner Besteiung war er 1534 der erste evangelische Pfarrer in Greußen geworden. In Frankenhausen war die Resormation 1536 eingesührt worden. In Folge der Entscheidung Graf Günthers 1541 nahmen auch die disher immer noch schwankenden Königseer das evangelische Glaubensbekenntniß an und beriefen einen Prediger besselsschen. Im Domstift Jechaburg aber wurde 1572 die erste lutherische Predigt gehalten.

In der Grafschaft Hobnstein bielt sich bas tatbolische Wesen noch bis 1556, wo auf einer Spnode zu Walkenried die Abschaffung besselben beschlossen wurde. 3m Kloster Waltenried mar seit 1536 Abt gewesen Johann Holtegl, ein wollüstiger und verschwenderischer Mann, ber die ganze Woche über in Nordhausen mit dem Bürgermeister spielte und zechte, seine Monche mittlerweile barben ließ. im Alter von 70 Jahren noch beirathen wollte und auf eigene Hand einzelnes Katholische abthat. Als Graf Ernst von Hohnftein, durch dessen katholische Gefinnung sich das Alte bis dabin gehalten hatte, 1552 ftarb, holten die tatholischen Geiftlichen die Leiche auf Schloß Scharzfels ab, um sie in Walkenried beizuseten; fie zogen mit Wachslichtern burch ben Walb und verirrten sich; ba sagte ber Sohn bes Berstorbenen: "Die Buben haben ben Herrn Bater im Leben verführt, nun wollen fie ihn auch im Tod verführen!" Noch bis in die 60er ober 70er Jahre blieb jedoch ein Abt in Walkenried; ber lette war Georg Kreit, ber Sobn eines Walkenrieder Monchs, der ausgetreten war und geheirathet batte; dieser lette Abt von Walkenried soff sich zu Tobe.

Balb nach und wohl nicht außer allem Zusammenhang mit ber Veränderung im Herzogthum Sachsen erfolgte auch die Reformation im Hennebergischen. Fürst Wilhelm IV. von Henneberg war ein guter Katholik. Als 1519 bei Schleufingen starkes Feuer vom Himmel gefallen war, befahl er, eine Procession in Grimmenthal anzustellen, die Litanei zu singen und durch

Buffmerke Gottes Zorn abzuwenden. Bon Euther wollte er nichts wissen, er war auf bem Wormser Reichstag ganz gegen ibn; daher man ihn denn auch, als Luther auf dem Rückweg von Worms verschwunden war, beschuldigte, er habe ihn aufgefangen und weggeführt. Im Bauerntrieg hatte er auch die Einführung ber evangelischen Lebre versprechen müssen, aber nach Dämpfung des Aufruhrs bestrafte er biejenigen, die ibn zu dem Bersprechen gebrängt hatten. Ueber die Zusammenkunfte der protestantischen Kürsten in der theilweise ihm gehörenden Stadt Schmalkalden war er böcklich aufgebracht. Weder der Lurfürst noch der Landgraf von Hessen vermochten ihn für die Reformation zu gewinnen; und als der Lurfürst fraft seines Batronatrechtes in dem bennebergischen Dorf Reurit der ganz evangelisch gesinnten Gemeinde einen lutberischen Bfarrer setzte, widerstrebte er bartnäckig. legte er, bem Aurfürsten zu Gefallen, sämmtlichen bennebergischen Beistlichen Fragen über Messe, Beiligendienst und Alosterleben vor, aber beim papistischen Wefen blieb er; er liek nur geschehen, bak fich Einzelne zu einer ihnen beliebigen Religion wenden dürften. öffentliche Gottesverehrung nach lutherischer Weise duldete er nicht. Als Luther 1538 die bennebergische Geistlichkeit auf die Seite des Evangeliums zu ziehen suchte, freute sich Fürst Wilhelm febr, daß die Mönche im Schleufinger Kloster Luthern abwiesen und beim alten Glauben beharrten. Zu diesem hielten boch auch viele Unterthanen; in Brotterobe bieß es: "Es schwebt ein Augustinermond umber, Bewahr' uns, Herr, vor bessen Lebr'!" Erst nachdem fich Wilhelms Söhne Georg Ernft, Boppo und Chriftoph vom Bapsitthum ab. und bem Evangelium zugewandt hatten, änderte and er altmählich feine Stellung. Prinz Georg Ernst erreichte 1543 von ibm, bag gur Befriedigung ber geängstigten Gewissen und ber Landstände ein evangelischer Prediger nach Schlenfingen berufen wurde. Das war Johann Förfter aus Wittenberg. Doch hielt fich ber tatholische Gottesbienft noch über ein Jahr in Schlenfingen. Georg Ernft bekannte fich 1544 zur augsburgischen Religion. In demselben Jahr bielt Förster die erste Kirchenvisitation im Hennebergischen. 2018 berfelbe bei ber Bisitation in Meiningen, wo ber Cantor bereits Luthers Gesangbüchlein mit den Anaben eingeübt und die Erlaubniß erwirkt batte, in der Kirche

danach singen zu dürsen, die erste evangelische Predigt hielt, wurde der Gottesdienst wiederholt von Katholiken gestört, indem eine Stimme rief: "Feuer zur Gans!" Förster aber ermahnte die Gemeinde jedesmal dringlicher, sich doch nicht vom Satan äffen zu lassen, vielmehr zu erkennen, wie ungern er diesen von ihm innegehabten Palast räume. Fürst Wilhelm wurde mit der Zeit noch ein sehr eifriger Förderer und treuer Anhänger der Resormation.

Wenn aber auch mit bem Herzogthum Sachsen ber katholischen Rirche wieder ein ansehnliches Land entzogen war, so wurde doch bie Macht ber Evangelischen baburch nicht vergrößert. Schon auf einer Zusammenkunft ber schmalkalbischen Verbündeten 1539 batten sich Spuren einschleichender Uneinigkeit gezeigt, und als 1541 Herzog Heinrich von Sachsen gestorben war, erklärte sein Sohn und Nachfolger, Bergog Morit, bag er wegen seiner Landstände am Bund nicht theilnehmen könne, übrigens bei unmittelbarem Angriff bie Religion vertheibigen werbe. Durch Herzog Georg war ber schon früher bestandene Gegensatz zwischen den beiden Linien bes sächsischen Hauses noch sehr verschärft worden. Herzog Morit hatte zwar längere Zeit am hof bes Kurfürsten Johann Kriedrich gelebt und von biesem viel Gutes empfangen; aber bie Naturen ber beiben Fürsten stießen sich von vornherein gegenseitig ab. Als ber Kurfürst in jener Zeit Luthern einmal fragte, mas er von seinem jungen Better halte, hatte Luther ahnungsvoll geantwortet, ber Kurfürst möge wohl zusehen, daß er sich nicht einen jungen Löwen aufziehe. Als Morit zur Regierung gekommen war, wollte ihn der Kurfürst bevormunden, Morit dagegen mochte sich durchaus nicht ihm unterordnen. Durch Moritens Abfall vom Schmalkalbischen Bund entstand vollends zwischen beiben Fürsten ein gespanntes Berbältniß.

Noch verstärkt wurde diese Spannung durch Johann Friedrichs Borgehen in der Naumburger Bisthumsangelegenheit. Als 1520 Doctor Pfeffinger die erste evangelische Predigt in der Stadtkirche zu Naumburg gehalten hatte, war er gefangen gesett worden. Schon 1525 aber hatte das Domcapitel zusehen müssen, wie Magister Lange das lutherische Predigtamt an der Wenzelskirche übernahm, und erst 1529 war die Bürgerschaft durch die

Drobungen bes in Freifingen wohnenden Bischofs Bbilipb und bes Raisers babin gebracht worben, Lange aus ber Stabt zu Seit 1531 hatte ber Gottesbienst in ber Stadtfirche stillgestanden. Endlich batte 1536 Luther auf Berlangen ber Bürgerschaft seinen Freund Justus Jonas und Doctor Hieronhmus Weller nach Raumburg geschickt, welche da einige Wochen hindurch abmechielnb predigten und Beichte borten. Balb nachber mar Jonas auf Bitten bes Raths noch einmal nach Naumburg gekommen und batte etwas längere Zeit baselbst verweilt. Im folgenden Jahr, 1537, hatte sich die Bürgerschaft an den Kurfürsten gewendet, und dieser hatte ihr auf Luthers Empfehlung Doctor Medler, Magister Schumann und Kaspar Hecht als evangelische Nach dem Tod des Bischofs aber, 1541. Brediger geschickt. verbot der Kurfürst, welcher sich als Landesberrn von Naumburg betrachtete, allen Stiftsfirchen, Seelenmessen für benselben zu lesen, verwarf auch die vom Domcapitel getroffene Wahl bes Dompropstes Julius von Pflug und ernannte Amsborf zum Bijchof.

Nitolaus von Amsborf, 1483 in Großen-Richova bei Wurzen geboren, mütterlicherseits mit Staupit verwandt, mar einer ber ersten Studenten auf der neuen Universität Wittenberg gewesen und frühzeitig Domberr und Lehrer an dieser Universität geworben. Als Luther 1517 ben Kampf begann, schloß er sich an ihn und bald auch an Melanchthon an, begleitete fie auf die Disputation in Leipzig, Luthern nach Worms und war mit im Bertrauen, als Luther auf die Wartburg geborgen wurde. ibm tehrte Luther ein, als er beimlich nach Wittenberg tam; er war nach Luthers Rückfehr mit an der Bibelübersetzung betheiliat. Im Jahr 1524 auf Luthers Empfehlung vom Rath in Magdeburg berufen, führte er bort, 1528 und 1531 in Goslar und 1534 im Kürstenthum Grubenbagen bie Reformation mit zuweilen maklojem Gifer ein. Wie an bem Convent in Schmalfalben, so war er an ben meiften Religionsgesprächen umb an allen Streitigkeiten betheiligt, wobei er mit Melanchthon mehr und mehr auseinander tam und burch seine Schroffheit die Gegner mehrfach tief verlette. Rach Bergog Georgs Tob batte er auch bei Ginführung ber Reformation in Meißen gewirft.

Ihn ernannte jetzt der Aurfürst zum Bischof von Nanmburg, weil er "unbeweibt, gelehrt und von Abel". Nur widerstrebend und von den Magdeburgern ungern entlassen, nahm er die Stelle an, wurde von Luther seierlich geweiht, steilich, wie sich dieser nachher der Sünde rühmte, ohne Chrisam, auch ohne Schmalz, Speck, Theer, Schmeer, Weihrauch und Kohlen. Das Bolt rief dazu "Amen", und der Rath huldigte dem neuen Bischof. Der Adel aber hielt es mit Pflug; der Kursürst vertrieb die Widerspänstigen aus der Stadt. Dieses ganze Versahren Inham Friedrichs erregte nicht allein den Unwillen des Kaisers, welcher denn auch 1544 sehr nachdrücklich Amsdorfs Entsernung sorderte, jedoch vom Kursürsten nur ausweichenden Bescheid erhielt, sondern vermehrte auch die Mißstimmung des in Naumburg gleichberechtigten, aber vom Kursürsten nicht berücksichtigten Derzogs Moritz nicht wenig.

Bald barauf kam es zwischen diesem und dem Aurfürsten zum Bruch. Der Aurfürst führte in dem zum Bisthum Meißen gebörigen Stift Burzen, welches unter der gemeinschaftlichen Hoheit des sächsischen Haufes stand, einseitig nicht bloß die Resormation ein, sondern schrieb ebenso daselbst eine Türkensteuer aus und trieb sie mit Gewalt ein. Hierdurch fühlte sich Herzog Morigsschwer beleidigt; er rüstete, der Aurfürst desgleichen; ja schon standen sich beide im April 1542 bei Burzen einander kampfbereit gegenüber, als es dem Landgrasen Philipp von Hessen, Morigens Schwiegervater, noch gelang, wenn auch nicht eine Bersöhnung der Gemäther, doch wenigstens einen Bergleich zu Stande zu bringen. Das Bolt nannte diesen Handel, weil er in die Zeit des Ostersestes und der Ostersladen siel, den Fladenskrieg.

Das Jahr des Fladenkriegs brachte auch den ersten gewaltsamen Zusammenstoß zwischen Evangelischen und Ratholischen. Die Häupter des Schmalkaldischen Bundes waren nämlich mit Herzog Heinrich dem Jüngeren von Braunschweig-Wolsenbüttel, als man die Anschläge dieses erbittertsten Gegners der Resormation gegen die Protestanten durch seine in Kassel aufgesangenen Briefschaften entdeckt hatte, in einen über alle Waßen heftigen und groben Schriftenwechsel gerathen, in welchem auch Luther, nachdem

er wider Willen einmal hineingezogen war, durch seine Schrift "Wider Hans Wurst" das Menschenmögliche geleistet hatte. In den Jahren 1540 bis 1542 war besonders im Hessischen und im Kursächsischen plözlich viel fremdes Gesindel erschienen, Nordhausen war zum Theil verdrannt, Oörfer angezündet, freche Branddriese verdreitet worden; allgemein hatte das Bolt geschrieen, die kathoslische Partei habe mehr als 300 Mordbrenner gedungen; Luther hatte öffentlich den Herzog Heinrich des ruchlosen Frevels besichuldigt, der Kursürst und der Landgraf hatten denselben auf dem Reichstag vor dem Kaiser als Mordbrenner verklagt. Da nun Herzog Heinrich überdies die protestantischen Städte Goslar und Braunschweig sortwährend bedrängte und bedrohte, so sielen endslich Landgraf Philipp und Kursürst Iohann Friedrich in das Land des Herzogs ein, eroberten es und führten die Reformation in demselben ein, 1545 nahmen sie den Herzog selbst gesangen.

An Bergleichsbandlungen zwischen ben evangelischen und tatholischen Theologen, um wo möglich die immer unheilbarer werbende, aber auch immer unheilvoller brobende Zerspaltung ber Rirche noch zu verhindern, hatte es all' die Jahre ber nicht gefeblt. Auf ber Reise zu einem folden "Religionegespräch" auf bem Reichstag zu hagenau war Melanchthon im Sommer 1540 in Weimar frank geworben; hauptsächlich aus Kummer über den Handel des Landgrafen Philipp, der sich mit Luthers und Melanchthons Zulaffung bei Lebzeiten seiner erften Gemablin zum zweiten Mal verbeirathet und baburch ein überaus großes Aergerniß gegeben hatte. Da Melanchthons Tob sicher zu erwarten stand, so wurde Luther vom Kurfürsten nach Weimar beschieben. Als er bier Melanchthon mit gebrochenen Augen, bewuktlos, ohne Sprache und Gebor, ben Tod auf dem Gesicht, liegen sab, erschraf er über die Magen und sprach zu seinen Gefährten: "Bebut' Gott, wie bat mir ber Teufel bies Organon geschändet!" - kehrte sich alsbald zum Fenfter und betete ernstlich zu Gott; "allba", sagte Luther nachber, "mußte mir unser Herrgott berhalten, benn ich warf ihm ben Sack vor die Thur und rieb ibm die Ohren mit allen Berbeigungen von Erhörung des Gebets, die ich in der beiligen Schrift zu erzählen wufte, daß er mich mußte erhören, so ich anders seinen Berheißungen trauen sollte." Darnach ergriff Luther ben Kranten bei ber Hand und ibrach ibm fräftige Trostworte zu. Endlich fing Melanchthon an, wieber Athem zu holen, konnte lange noch nicht reben, bann bat er Luthern, er solle ibn boch nicht länger aufhalten, er sei jest auf einer guten Fahrt, da solle er ihn hinziehen lassen. Luther aber fprach: "Mit nichten, Philippe, bu mußt unserm herrgott noch weiter bienen!" Allmählich wurde Melanchthon etwas munterer, Luther ließ ihm eilends etwas zu effen vorrichten und brachte es ihm felbst; Melanchthon weigerte sich zu nehmen, doch Luther fagte: "Börft bu, Philippe? turgum, bu mußt mir effen, ober ich thue dich in den Bann!" So überdroht, ag Melanchthon ein wenig, und allgemach kam er wieder zu Kräften. Melanchthon nach seiner Genesung bekannte, wenn Luther nicht getommen ware, wurde er gestorben sein, so schrieb Luther in einem launigen Brief "ber reichen Frauen zu Zulsborf, Frau Doctor Katbarina Lutberin" — fie besaß in Zulsborf bei Wittenberg einen kleinen Bauernhof —, "zu Wittenberg leiblich wohnhaftig und zu Zulsborf geistlich wandelnb", obwohl mit dem Reichstag zu Sagenau Mübe und Arbeit verloren sei, so babe er boch, wenn weiter nichts ausgerichtet sei, Magister Philipps wieder aus ber Hölle geholt und wolle ihn, ob Gott will, wieder aus dem Grabe fröhlich beimbringen. Auf keinem Religionsgespräch war man einander fo nabe gekommen, wie auf bem Reichstag zu Augsburg 1541, wo Melanchthon und Pflug sich schon bie Sanbe reichen wollten. Das Ende war gleichwohl, daß man fich auf beiden Seiten bes unversöhnlichen Zwiespalts nur noch bewußter wurde.

Auch die vielmal wiederholten Reichstagsverhandlungen zur Erhaltung des Friedens trieben nur der Entscheidung durch die Wassen immer näher. Auf dem Reichstag zu Speier 1544 machte der Kaiser den Protestanten allerlei Zugeständnisse, dagegen auf dem Reichstag zu Worms im nächsten Jahr billigte er das Gutachten des Bischofs von Hildesheim, daß die Ketzer aus der Kirche verdannt und von der weltlichen Obrigkeit mit dem Tod bestraft werden müßten. Als 1545 das Concil zu Trient zu Stande kam und die Protestanten sich weigerten, dasselbe zu beschieden, stieg die Erbitterung auf katholischer Seite, und nachdem der Kaiser im November 1545 mit den Türken Wassenstillstand

geschlossen, trat er gegen die Protestanten entschiedener auf, der Ausbruch des Kriegs wurde unvermeidlich.

Luther follte ibn nicht erleben. Aus dem Anfang ber 30er Jahre bören wir, daß er gemeiniglich an den Keiertagen 2mal predigte, bisweilen auch 3mal, da er jünger war; auf einen Somtag predigte er 4mal; die Woche über las er 2- ober 3mal und. so er gesund war, 4mal; oft disputirte er, und an der Dolmetschung und Correctur der Bibel stand er neben seinen Gehilfen große Arbeit aus. "Der Mann hat nicht gefeiert, ob er wohl die übrigen Feiertage durch Gottes Wort abwerfen balf. sondern oftmals, wenn er über dem Schreiben lag, Effen, Trinken und Schlafen vergeffen." Begreiflich, bag er nachgerade abgearbeitet, franklich und zuweilen verstimmt und grämlich war. Um so mehr nahm er Anstoß an der zunehmenden Entsittlichung um ihn ber. Meuere reben bavon, wie ein neues Leben, so viel mehr Wohlftand, gute Künfte, Malerei und Saitenspiel, behaglicher Benuß, feinere Bildung im Bürgerstand um Luther ber aufgeblübt fei. Näher betrachtet nehmen sich boch bie damaligen Zustände etwas anders aus. Ein Luther nabe stebenber Zeitgenosse schreibt: "Biele aus den Unieren richteten bose Aergernisse an mit ihrem frechen Leben und ungeschickten Lehren; benn weil sie burch bas Evangelium von bes Papftes Zwang erledigt, migbrauchten sie driftliche Freiheit, schlemmten, lebten in Unzucht, richteten einen haber über ben anderen an, studirten nichts, gaben sich nur auf Schänden und Läftern, verunglimpften bie Obrigfeit, richteten nur Mönche und Nonnen aus, welches der gemeine Mann gern bort." Luther ließ sich einmal vernehmen, er würde von seinen eigenen Leuten genöthigt und gedrungen, daß er um einen Pfaffenthurm beim Kurfürsten anhalten mußte, barein man solche wilbe und ungezähmte Leute wie in ein Befängniß fteden konnte; alle bie ber Bauchsorge und guter Tage halber in bas Kloster gelaufen waren, Die sprängen fleischlicher Freiheit halber wieder beraus, und ber wenigere Theil, die er tenne, batten ihren Monch im Kloster gelassen. Ein andermal sprach Luther: "Sie werden bald nach uns wieder eine neue gänkische Theologie anrichten, Christum und sein Wort aus ben Augen und Gebanken lassen und von unmützen und ungewissen Dingen gefährliche Disputationen und schädliches

Pfaffengebeiß und unauflösliche Fragen vorgeben!" "Es erregte auch", so fährt ber Zeitgenosse fort, "ber Satan unter ben Schutherren und Zuhörern ber neuen Lehre große Aergernisse: ber gemeine Mann ward roh und sicher, und fing an, die Kirchenbiener leg und unwerth zu balten; ihrer viele wollten sich nicht mehr strafen oder ihnen einreden lassen." "Es ist sich", sagt Luther einmal, "viel mehr zu einem frommen Papisten zu verfeben. ber ernstlich über seiner Religion balt und vermeint, burch seine Werte selig zu werben, benn zu ben Anderen, so fleischlicher Freiheit und Muthwillens balber ben Bapft schelten, verfolgen und ibm seine Schwungfebern ausrupfen belfen, und nur solche Brädicanten gern boren, die auf die Aebte, Chorberren und ibre Widersacher bose und spitzige Karten auswerfen!" und ein andermal: "Jest lernt herr Omnes, Alle, am Riemen nagen; mit ber Zeit wird man erfahren, wie es treuen und ernften Rirchenbienern ergeben wird!" Bergebens bekampften ernste Beistliche ben Schrap-, b. i. Schlemm-, Sauf- und Hosenteufel, letteren in den ebenso kostspieligen wie unanständigen Pluderhosen; umsonft ergingen obrigkeitliche Berbote gegen Fresserei und Sauferei bei Gastmählern, sowie gegen die Putssucht der Frauen. Fürsten fröhnten selbst besonders dem Trunke, ber Jagdluft und ber Ueppigfeit. Häufig sind Luthers Alagen über ihre Unfähigkeit und Zügellosigkeit; vom kurfürstlichen Sofe sagt er in einer feiner mildesten Auslassungen: "Ich habe neulich zu Hofe eine barte, scharfe Bredigt gethan wider das Saufen, aber es bilft nicht; Taubenheim und Mindwig — hofherren — fagen, es könne zu hofe nicht anders fein, denn die Mufit und alles Ritterund Saitenspiel ware gefallen, nur noch mit Saufen würde jett an Bofen Aufmerkfamkeit erwiesen." Die Bürger blieben binter bem Abel nicht zurud; Schiefübungen, Tange, Biergelage löften einander ab. Auch in Wittenberg nahm solches Unwesen fort-Schon nach seiner Rudtehr vom Marburger Gemährend zu. spräch batte Luther seinen Pfarrkindern eine heftige Bugpredigt gebalten, öffentlich sich vernehmen laffen, er wolle in Gottes Namen forthin nicht predigen, batte auch eine Zeit lang mit Predigen inne gehalten. Nachdem er dann immer von neuem, aber vergebens gegen die Unzucht geeifert, auch einmal eine öffentliche

Alagidrift hatte anschlagen lassen wiber bose Rogen, huren, so in seinem Sprengel aufgehalten worben, gerieth er 1545 in solche Empörung, daß er von Wittenberg weg nach Merfeburg ging und von da an seine Rathe schrieb, fie folle ben Garten verkaufen. "benn ich fürcht, Wittenberg werbe nicht ben Beitstanz nach St. Johannistag, sondern ben Bettlerstanz tanzen; benn alle Schand, Unzucht, Bucher, Beig und Frag bat überhand genommen: Weiber und Jungfrauen fangen an, vorne und binten sich zu entblößen, und ist niemand, der da strafet oder wehret, und wird Gottes Wort bagu verspottet; nur hinweg aus biesem Soboma!" Erst durch inständiges Bitten der Universität und des Kurfürsten ließ er sich zur Rückehr bewegen. Dabei behielt er aber seinen findlich frommen Sinn, sowie seinen gewaltigen Beist und arbeitete fortwährend fleißig, wie er benn in diesen Jahren die Berbeutschung ber ganzen beiligen Schrift noch einmal verbefferte und berausgab, tleinere und größere Schriften schrieb und namentlich ben Juben, ben Schweizern, welche die Zwinglische Abendmablslehre wieder geltend machten, und in einer feiner furchtbarften Ergießungen bem Papste gegenüber noch einmal seinen Glauben öffentlich bekannte. Seine Vorlesung über bie Genesis, bas erste Buch Moses, batte er mit ben Worten angefangen: "Das wird meine lette Arbeit sein, mit ber will ich, ob Gott will, mein Leben beschließen!" 3m November 1545 vollendete er bie Borlefung mit den Worten: "Das ift nun die liebe Genesis; unser herrgott gebe, daß Andere nach mir besser machen, ich kann nicht mehr, orate Deum pro me, b. i. bittet Gott für mich, daß er mir ein gutes, feliges Stündlein verleibe!" Forthin las er nicht mehr öffentlich, bisweilen predigte er; baneben ging er mit Todes- und bes fünftigen Lebens Gebanken um, rebete und borte gern vom Sterbestündlein und von benen, so fanft und feliglich im mabren Bekenntnig und Anrufung bes emigen Mittlers eingeschlafen.

Und sein Sterbestündlein war nahe. Zwischen bem Grasen Albrecht von Mansseld und seinen Unterthanen und wiesberum zwischen ihm und seinen Berwandten waren heftige Streitigsteiten entstanden. Auf Graf Albrechts Bitte war Luther schon im Oktober und nochmals im December 1545 in Mansseld gewesen, um Frieden zu stiften. Als ihn nun der Graf dringend

ersuchen ließ, boch noch einmal zu kommen, machte sich Luther am 23. Januar 1546 mit feinen brei Sohnen und feinem Diener auf den Weg. In Salle blieb er brei Tage bei seinem Freunde Jonas, weil die Saale übergetreten war, wie er das feiner fich um ibn angstigenben Sausfrau in einem icherzhaften Schreiben melbete. Nachbem er in Halle gepredigt, fuhr er nicht ohne Gefabr über bas Wasser; "wäre bas nicht", sagte er, als ber Sturmwind bas Schifflein bald umgestoßen batte, ju bem mitfahrenben Jonas, "wäre bas nicht bem Teufel ein fein Spiel und Wohlgefallen, wenn ich mit ben breien Söhnen und mit Euch im Basser erföffe?" An ber Mansfelber Grenze murbe er mit 113 Bferben empfangen. Da er eine Strede zu fuß gegangen, ftart erhitt wieder auf ben Wagen gestiegen und falt geworben war, wurde er vor Eisleben so schwach, daß man sich seines Lebens besorgte. "Das thut mir ber Teufel allweg", sagte er, "wenn ich was Großes anfaben und ausrichten soll, daß er mich zuvor also versucht und bart angreift." In der Herberge ließ er sich mit warmen Tüchern reiben, fühlte sich wieder wohler, aß und trank. Daß er mit einem solchen beschwerlichen Sanbel beladen sei, darüber klagt er in den folgenden Tagen mehrfach in seinen Briefen; an seine Hausfrau schreibt er, bier sei bie Schule, wo man verfteben lerne, warum der Herr im Evangelium den Reichthum "Dornen" genannt habe, aber "mir graut, daß allewege in der heiligen Schrift den Dornen das Feuer gedräuet, barum ich besto größere Beduld habe, ob ich mit Gottes Hilfe etwas Gutes ausrichten möge!" Einmal wollte er in seinem Born schon seinen Wagen schmieren lassen, aber ber Jammer um fein "Baterland" hielt ibn zurud. Biermal predigte Luther in Eisleben, zweimal beichtete und communicirte er, auch ordinirte er zwei Priester. Bei Tisch lobte er wohl, wie es ihm gut schmecke in seinem Baterland, und führte bald ernste, bald auch launige Reben. Che er in seine Rammer ging, wärmte man ibm allemal bas Bett; berweil ftand er am Fenfter und betete; gewöhnlich redete er in der Kammer noch eine Biertelstunde mit seinen Gefährten und sagte ihnen fröhlich ,, gute Racht"; er entließ sie wohl auch halb scherzend: "Betet für unsern Herrgott, daß es ihm mit seinen Kirchensachen wohl gebe, das Concilium

zu Trient zürnt sehr!" Am 14. Februar konnte Luther endlich an seine Hausfrau schreiben, daß er hoffe, noch in dieser Woche nach Hause zu kommen, benn Gott babe große Gnabe erzeigt, bie Berren hatten fast alles verglichen. Zugleich aber bat er Delandthon, ibm einen Boten entgegenzuschicken mit bem Beizmittel. mit welchem er seinen Schenkel aufzubeigen pflege, benn die Wunde, Die ihm da gemacht worden — eine Fontanelle —, sei fast ganglich zugeheilt, und er wisse ja, wie gefährlich bas sei. 17. Februar batten die Grafen und sonstigen beim Sandel Betheiligten Luthern ersucht, doch nicht vor Mittag in ihre Bersammlung zu kommen, sondern sich auszuruben. Da lag er benn in seiner Stube auf einem lebernen Rubebettlein, ging auch umber und betete; doch war er fröhlich und ließ auch zuweilen ein Wörtlein boren, wie: "Doctor Jona und Herr Michael, ich bin bier zu Eisleben getauft, wie, wenn ich bier bleiben sollte?" Er aß zu Mittag und, nachdem ein Bruftschmerz wieder vergangen war, auch zu Abend mit ben Anderen in ber großen Stube; "Allein sein", sagte er, "bringt nicht Fröhlichkeit"; über Tisch war er fröhlich, machte Scherze, rebete aber auch viel erufte Worte, namentlich vom Tod und vom ewigen Leben. Als er nach dem Abenbessen in seine Stube tam, Magte er von neuem über feine Bruft; man rieb ihn mit warmen Tüchern; er nahm zweimal etwas Einhorn ein, legte sich bann auf fein Anhebett und ichlief anderthalb Stunden ganz fanft. Darnach ging er in feine Kammer und schlief bis 1 Uhr; da bekam er wieder argen Schmerz und sprach auch die Erwartung seines Todes aus. Als er in seine Stube gegangen war, nahm ber Schmerz zu; alles Mögliche van Würzen und Labsalen wurde berbeigeholt, wie denn auch der Graf und die Gräfin selbst um ihn bemühet waren; er aber sprach: "Lieber Gott, mir ift febr web und angft, ich fabre babin, werbe wohl nun zu Eisleben bleiben!" Dann betete er, befahl seinen Beift in Gottes Banbe, fagte fich mehrere Bibelfpruche vor, folog bie Augen und antwortete nicht mehr. Die Gräfin und die Aerzte strichen ihm den Buls mit Stärtwassern; Jonas und Michael Cölius riefen ihn ftark an: "Ehrwürdiger Bater, wollt 3hr auf Christum und die Lebre, wie Ihr sie gepredigt, beständig sterben?" ba sprach er beutlich: "Ja!" wendete sich auf die andere Seite

und schlief ein. Nach einer Viertelstunde erblich sein Gesicht, Füße und Nase wurden kalt, er holte noch einmal tief Athem und — starb. Es war gegen Worgen am 18. Februar 1546.

Nachbem die Leiche am 20. Rebruar feierlich in die Bfarrfirche zu St. Andreas getragen und an diesem wie am folgenden Tag eine Leichenpredigt gehalten, wurde fie an biesem Tag auf Anordnung bes Aurfürsten nach Wittenberg gefährt. Anf bem Weg bis Halle läutete man faft in allen Dörfern, von allen Seiten strömte bas Bolk berbei und bezeugte seine Theilnahme. wurde die Leiche von der gesammten Bürgerschaft unter lautem Schluchzen empfangen und in der Liebfrauenkirche niedergeiett. Bon bier ging ber Zug weiter bis Bitterfeld, wo bie Grafen von Mansfeld die Leiche an die Berordneten des Kurfürsten übergaben, und dann nach Kemberg. Bor Bittenberg ftand bie gesammte Universität und Bürgerschaft, sowie Luthers Familie, und geleitete unter Vorritt von 95 Grafen und Herren die Leiche nach ber Schlokkirche. hier wurde nach bem Gesang einiger Begräbniklieder von Bugenhagen eine Predigt und von Melanchthon eine Gebächtnifrebe gehalten und barauf die Leiche nicht weit von ber Ranzel in's Grab gelaffen.

Wenige Wochen barauf folgte Dhotonius in Gotha Luthern im Tode nach. In rastloser Thätigkeit batte berselbe nicht allein an allen Bergleichsverhandlungen in Deutschland, an einer Gesandtschaft nach England, an Einführung ber Reformation im Herzogthum Sachsen, namentlich in Leipzig, an einer britten Bisitation in Thuringen 1541 Theil genommen, sondern fort und fort für Herstellung bes Kirchen- und Schulwesens in seiner Stadt und seinem Bezirte gearbeitet, so daß er am Ende seiner kurzen Chronik von ber Reformation fagen burfte: er habe mit großer Sorg, Mübe, und Arbeit constituiren geholfen, daß nun jede Pfarre ihren Sehrer und gewidmet Einkommen habe, jede Stadt ihre Schule und was jur Kirchen gebore; "ach, lieber Herr Gott", ichlieft er, "Du hast gegeben, daß es wohl angerichtet ift; gieb, daß es auch wohl gehalten und erhalten werde!" Seit 1541 litt er an der Schwindsucht; durch einen träftigen Troftbrief Luthers aufgerichtet, arbeitete er, obwohl immer schwer leibend, treu in seinem Beruf weiter, bis er, unter Simeons Lobgesang, im April 1546 entsichlief.

An seine Stelle trat Justus Menius, eigentlich Menig. In Fulda 1499 geboren, hatte er sich in Ersurt den Bestredungen Luthers zugewendet, war in Wittenberg mit ihm besreundet, 1524 Bicar in Mühlberg dei Ersurt und bald darauf erster evangelischer Pfarrer an der Thomaskirche in Ersurt geworden. Nachdem er die erste Bisitation in Thüringen mitgemacht, hatte ihn der Kursürst als Superintendent nach Eisenach berusen. Bei Verhandlungen und Visitationen war er vielsach mit thätig, 1542 führte er in Nählbausen die Resormation ein, weßhalb hier auch seine Bearbeitung von Luthers kleinem Katechismus dis in's solgende Jahrhundert im Gebrauch blieb. Nach Mykonius' Tod verwaltete er von Gotha aus neben diesem zugleich seinen früheren Eisenacher Sprengel, dis 1551 Amsdorf als Superintendent nach Eisenach berusen und Wenius auf sein Ersuchen der Eisenacher Sprengel abgenommen wurde.

## 10. Der Schmalkaldische Krieg.

"Ich will beten, zu Frieden und Einigkeit belfen rathen, weil ich lebe", hatte Luther gesagt, "und bin gewiß, ob schon Etliche einen Tumult möchten anrichten, es soll kein Hauptkrieg bei meiner Zeit angeben!" Vorbereitet war aber alles zum Rrieg schon zu seinen Lebzeiten, und balb nach seinem Tode ging berfelbe an. Der Raifer war entschlossen, gegen " die Rebellen sein kaiserliches Ansehen und Recht nach Gebühr zu gebrauchen ". Als die beiden Häupter bes Schmalfalbischen Bundes, ber Kurfürst und ber Landgraf, auf dem Reichstag in Regensburg im Juni 1546 nicht erschienen, ließ der Raiser schleunig in den Riederlanden Truppen werben, schloß mit bem Papst ein Bundnig und erklarte "Johann Friedrichen und Philippen, die fich Kurfürst in Sachsen und Landgraf in Heffen nennen", in die Reichsacht. traten die Schmalkalbischen Bundes-Bermandten in Ichtershausen zusammen, beschlossen, nach 14 Tagen mit allen Truppen um Meiningen oder Fulda zusammenzukommen, und unterzeichneten ein Schreiben an ben Raifer: fie maren feine Rebellen und mußten in Glaubenssachen Gott mehr geborchen als bem Raiser; auch wurden Kriegsartikel aufgesett, welche bie Solbateska beschwören sollte, barunter, daß man keine Kindbetterin, schwangere Frau. Jungfrau, alte Leute, Prediger und Kirchendiener beleidigen wolle. Der Kurfürst vertraute sein Land und seine Familie bem Herzog Morit an und brach mit seinem Seere auf. In Meiningen stieß ber Landgraf zu ihm, an ber Grenze von Schwaben und Babern schlossen sich die Truppen von Würtemberg, Augsburg und Ulm an: die protestantische Kriegsmacht bestand aus 80,000 Mann zu Fuß, 9000 Reitern und mehr als 100 Stück schweres Ge-Der Kaiser hatte erst 5000 Mann bei sich und bezog bekbalb erst bei Landsbut, dann bei Giengen ein festes Lager. In ben Fehbebriefen, welche bie Verbundeten bem Raifer zuschickten, nannten sie ihn "Karl, der sich den fünften römischen Raiser nennt". Der Raifer ließ bie Briefe gar nicht erbrechen, sonbern befahl bem Ueberbringer bei hober Strafe, fie ben Schreibern wiederzubringen, mit dem Bermelben, wenn er noch einmal fäme, folle er statt einer golbenen halskette ben Galgen zum Trinkgelb bekommen. Während aber nun ber Landgraf auf sofortigen Angriff brang, wollte ber Rurfürst nicht eber bas Schwert für Gottes Wort ziehen, als bis er angegriffen würde. Darüber entstand Uneinigkeit unter ben Berbundeten, und ber Raifer gewann Zeit, seine fremben Truppen berbeizuziehen.

Noch zögerten die Verbündeten, als der Kurfürst Botschaft erhielt, daß Herzog Moritz sich seines Landes bemächtigt habe. Längst war dieser mit dem Kaiser um den Preis der Kurwürde eine geheime Verdindung eingegangen, hatte sich auch vom Kaiser mit Bollstreckung der Reichsacht beauftragen lassen und nur, um den Schein zu wahren, mit dem Losschlagen gewartet, dis ihm der Kaiser einen offenen geschärften Besehl zugehen ließ. Nun aber, wie er sagte, durch seine eigene Gesahr genöthigt, und um der Besehung durch König Ferdinand, des Kaisers Bruder, zuvorzukommen, hatte er das ganze kursächsische Land, mit Ausnahme von Wittenberg, Gotha und Eisenach, weggenommen. Auf die Nachricht hiervon trennten sich die uneinigen und etwas entmuthigten Bundesgenossen, und Johann Friedrich zog im Nobember 1546 nach seinem Lande zurück. Er eroberte nicht allein

seine thüringischen Besitzungen zurück, sondern nahm auch mehrere herzogliche Orte, wie Sangerhausen und Weißensels, ein. Noch schonungsloser als da hauste er in der erzbischösslichen Stadt Halle, deren er sich hierauf bemächtigte; Mönche und papistische Bürger gab er dem grausamen Muthwillen seiner Soldaten preis, Klöster und Kirchen ließ er ihrer heiligen Gefäße berauben, um Geld daraus zu schlagen. Nachdem er sodann Leipzig 3 Wochen der lagert hatte, eroberte er einen großen Theil des Weißnerlandes, nahm den Markgrasen Albrecht von Brandenburg, welchen der Kaiser dem bedrängten Worig zu Hilfe geschickt, durch einen Uebersall gesangen, hielt viele meißnische Städte besetzt und traf Anstalten zur Eroberung Oresdens.

Mittlerweile aber hatte ber Kaiser bis zum Frühjahr ganz Süddeutschland ohne Schwertstreich unterworfen; jest zog er, nachdem sein Bruder und Morit zu ihm gestoßen, mit einem Beer von 35,000 Mann durch Böhmen beran. Der Aurfürst batte sein Beer zersplittert, er beschloß baber, sich mit ben wenigen Tausenden, die er bei sich hatte, auf Wittenberg zurückzuziehen. Nachdem er die Brücke in Meißen abgebrannt, setzte er mittels einiger Schiffbruden über bie Elbe bei Mühlberg; einige Mannschaft mit Geschütz sollte ben Feind am Uebergang über die Elbe Aber ein Bauer, bem die Kurfürstlichen zwei Bferbe weggenommen hatten, zeigte ben Kaiserlichen eine Furth; etwa 1000 Spanier schwammen ober wateten burch bas Wasser, Die furfürstlichen Truppen zogen fich eilig zurück, und auf den von ihnen zurudgelassenen, sowie auf mitgebrachten Schiffsbruden feste bas gesammte kaiferliche Beer über. Das geschab, mabrend ber Rurfürst unbesorgt bem Gottesbienst - es war am Sonntag Misericordias Domini — beiwohnte. Etwas mag also wohl an ber Rede von Berrath sein, ber ba mitgespielt babe, wie benn ber Rurfürst schon vorber bitter scherzend gesagt haben soll, er sei noch reicher als ber Herr Christus, ber habe nur einen Berrather gehabt, ber mit ihm zu Tische gesessen, er aber habe solcher Leute viele um seinen Tisch her sigen. Als ber Kurfürst endlich ben Stand ber Dinge erfuhr, blieb ibm nichts übrig als schleunigfter Doch auf der Lochauer Haide wurde er vom nachsetzenben Feind eingeholt, sein Fugvolt setzte sich zur Wehr, wurde aber niedergehauen; nicht besser erging es der Reiterei, welche die Klucht ergriffen batte. Der Kurfürst selbst tämpfte tapfer, wobei er einen Sieb in den linken Backen erhielt. Als er endlich die Bergeblichkeit ferneren Wiberstandes erkannte, rief er, um sich keinem Ausländer zu ergeben, den meifinischen Stelmann Thilo von Trotha berbei, übergab ihm die goldene Kette, die er über bem Harnisch trug, sowie zwei Ringe und erklärte, daß er sein Gefangener sein wolle. Reapolitanische Reiter führten ihn barauf aum kaiserlichen Feldherrn, bem Herzog von Alba, und dieser brachte ibn zum Raijer. "Herr, erbarme bich meiner, nun bin ich bier!" hatte er auf bem Weg gerufen. Den Kaiser redete er an: "Grogmächtigster, allergnäbigster Raiser!" Dieser aber fiel ihm in's Wort: "So, bin ich nun Euer Raiser?" "3ch bin Eurer Majestät Gefangener", fuhr ber Kurfürst fort, .. und bitte um ein fürstliches Gefängniß!" Der Raiser antwortete: "So, wie Ihr's verdient babt; führt ibn hinweg!"

Ueber Torgau, welches sich sofort ergab, zog ber Kaiser vor Bittenberg. Um die mit einer ftarten Befatung verfebene Stadt zu bekommen, brobte er ber Gemablin und ben Sohnen bes Rurfürsten, er würde ihnen bas haupt besselben hineinschicken, wofern fie nicht die Stadt übergaben. Wirklich ließ er ben Rurfürsten als Majestätsverbrecher zum Tode verurtheilen. Als das Urtheil bem Rurfürsten vorgelesen wurde, ber gerade mit seinem Mitgefangenen, bem Herzog Ernst von Braunschweig, beim Schachspiel saß, borte er es ganz gelassen an und sagte: "Ich vermeine, Raijerliche Majestät werbe etwas gnäbiger mit mir verfahren; im Fall es aber nicht anders sein kann, so bitte ich, man wolle mir ben Tag meines Todes zuvor verkündigen, daß ich mit meiner Gemahlin und meinen Kindern noch die Nothdurft reben kann!" Damit, so berichten Einige, wendete er sich zu seinem Mitspieler und sagte: "Pergamus" b. i. weiter! Mit bem Schaffot, welches ber Kaiser aufrichten ließ, war es ihm wohl kein Ernst; wenigstens verwandelte er auf Fürsprache der Fürsten in seinem Heer die Todesstrafe in Gefangenschaft am taiserlichen Hofe. mußte der Aurfürst am 19. Mai 1547 die Wittenberger Capitulation unterschreiben; in berielben verzichtete er für fich und seine Nachkommen auf seine bisherige Burbe und Lande;

bagegen sollte Herzog Morit, welcher beides erhielt, den Kindern bes Gestürzten jährlich 50,000 Gülden zu ihrem Unterhalt entrichten; hierzu wurde ihnen eine Anzahl Aemter im kurfürstlichen Thüringen, ungefähr der achte Theil der damaligen sächsischen Lande, überwiesen, welche so die Grundlage der ernestinischen Fürstenthümer geworden sind. Auf die Bedingung, daß er sich alle dem unterwersen wolle, was das Concil in Trient beschließen werde, war Iohann Friedrich um keinen Preis eingegangen, vielmehr hatte er erklärt: "Ich will lieber die Kur, Land und Leute, auch den Hals dazu hergeben, als mich von Gottes Wort abreißen lassen!" und der Kaiser hatte endlich die Bedingung fallen lassen.

Als ber Raifer mit feinem Gefolge bie Stadt Wittenberg besuchte und borte, bag feit Besetzung bes Schloffes burch feine Truppen in der Schloftirche fein Gottesbienft gehalten worden fei. fagte er: "Wer richtet mir bas an? geschiebt solches in Unserem Namen, so geschiebet Uns kein Gefallen baran; haben wir boch nichts gewandelt in der Religion in bochdeutschen Landen, warum follten wir's benn bier thun?" Rach einer Sage batte Alba bem Raiser vorgeschlagen, Luthers Gebeine ausgraben zu lassen, ber Raiser aber ibn mit ben Worten abgewiesen: "3ch führe keinen Rrieg mit ben Tobten, er bat seinen Richter gefunden!" Lager soll ber Raiser einmal geäußert haben: "Wir haben's in biesen Landen viel anders gefunden, denn uns gesagt ist!" alten berühmten Maler Lukas Aranach, ber ihn einst als Anaben in den Niederlanden gemalt hatte, beschied er zu fich in's Lager; dieser benutte die gnädige Stimmung bes Raisers zu einer Fürbitte für seinen gefangenen Herrn und erhielt die Zusicherung vom Raifer, daß er mit bemfelben nichts Schlimmes im Sinne habe; Lukas Kranach folgte nachber in treuer Anhänglickleit freiwillig seinem herrn in die Gefangenschaft, um ibn burch seine Runst und Gesellschaft zu erheitern.

Von Wittenberg zog der Kaiser mit dem gefangenen Johann Friedrich nach Halle; hier stellte sich Landgraf Philipp auf Gnade und Ungnade und wurde trothem, daß sich sein Schwiegerschn Morits für seine Freiheit verbürgt hatte, als Gefangener sestzgehalten. Seinen Rückweg nahm der Kaiser durch Thüringen. Die vorausziehenden Spanier hausten allenthalben übel; an dem

Weg, auf welchem boch ber Kaiser ihnen folgte, lagen nicht wenig Tobte: Frauen und Jungfrauen wurden greulich gemißhandelt. Nach Raumburg waren bereits von Wittenberg aus Truppen abgeschickt, um Pflug als Bischof einzuseten. In Gotha mußte ber kaiserliche Feldherr Lazarus Schwendi die Befestigungen des Grimmensteins niederreißen, was er jedoch in sehr schonender Weise Schmalfalben wollte ber Raiser wegen ber ba gehaltenen Zusammentunfte mit Feuer und Schwert verwüften; Pring Georg Ernft von henneberg ritt begbalb in's Lager bes Raifers, erhielt auch durch Herzog Morit Zulag und bat den Kaiser fußfällig um Schonung ber Stadt; ber Raifer sprach erft weitläufig bavon, wie viel Ursache er zur Ungnade habe, gewährte jedoch endlich die Bitte des Kürsten. Müblbausen empfing vom Kaiser seine im Bauernfrieg verlorene Freiheit vollständig wieder. Erfurt batte zwar keine Bartei ergriffen, allein es erbellte aus manchem, bağ es auf Seiten Johann Friedrichs gestanden; als bei bem Einfall bes Herzogs Morit in das Land bes Aurfürsten ein herzoglicher Feldhauptmann mit 20 Fähnlein Fugvolt und einer Schaar Reiter Einlaß in die Stadt begehrte, wurde ihm berselbe verweigert, und er mußte abziehen, nachbem er 8 Tage lang die Umgegend verwüftet hatte; ber Raifer forberte 100,000 Gulben Brandschatzung von ber Stadt, ließ sich jedoch auf Fürsprache bes Erzbischofs von Mainz an 20,000 genügen. Graf Günther mit bem fetten Maule hatte, bem Kaiser gehorsam, bem Herzog Mority seine Mannschaft gestellt; bafür war ber Aurfürst vor Sonbershausen gerückt und batte ibn zur Flucht genöthigt; jest ließ ibn ber Raifer in seine Grafschaft wieder einsetzen. Bon ben beiden Grafen von Mansfelb bielt hans Georg in Eisleben zu Morit, batte auch in bessen Auftrag Weimar eingenommen; Albrecht in Mansfeld bagegen stand zu Johann Friedrich und hatte Eisleben überfallen und besett; er wurde vom Kaiser geächtet, seine Grafschaft von den Kaiserlichen überzogen und Schloß Mansfeld eingenommen; später bat er jeboch seine Besitzungen wiederbekommen. Heinrich Reuß ber Beharrliche geborte mit brei Bettern bem Schmalkalbischen Bunde an; bafür wurden sie geächtet, und ihr Better, Heinrich V., Burggraf von Blauen, welcher sich auf die Seite bes Kaisers geschlagen batte, erhielt und bebielt ihre Lande.

Bei seinem Durchzug durch das Saalthal soll Kaiser Larl geäußert haben, daß ihn diese Gegend lebhaft an die von Florenz erinnere; freilich soll er sich über den Wein in Iena und Kahla auch die boshafte Bemerkung erlaubt haben, hier wachse gar der Essig am Stocke.

In Rubolftabt hatte Grafin Ratharina, bie Wittme bes Grafen Heinrich, auf die Nachricht vom Anzug des kaiserlichen Heeres die Brücke über die Saale abbrechen und weiter von der Stadt ichlagen, dabin auch Lebensmittel für die Solbaten ichaffen lassen, um Plünderungen zu verhüten. Herzog Aba aber war mit bem Herzog Heinrich von Braunschweig und beffen Söhnen auf dem Schloß abgestiegen, um da ein Frühstück einzunehmen. Da wird ber Gräfin gemelbet, daß die Spanier in mehreren Dörfern das Bieh weggetrieben haben; fie beklagt fich barüber bei ihren Gaften, diese aber bemerken, das fei nun einmal Prieasbrauch und nicht zu vermeiden. Die Gräfin bittet bringend um Abbilfe: als aber alle ibre Bitten fruchtlos sind, ruft sie aus: "Meinen armen Unterthanen muß bas Ihrige werben, ober, bei Gott, Fürstenblut für Ochsenblut!" Ihre Gafte meinen, fie scherze, allein sie läßt die Thore besetzen und verlangt nun ben Befehl zur Wiedererstattung bes Raubes, läßt auch bes Nachbruck wegen ihre Diener bewaffnet hereintreten, um bas Frühftud aufzutragen. Abgeschnitten vom Heer und von dem kleinen in der Stabt zurudgebliebenen Befolge, erblaft Alba beim Anblid ber bewaffneten Diener, Herzog Heinrich sucht die Gräfin zu begütigen. endlich dringt er in Alba, den Befehl auszufertigen. Gräfin läßt ihre Gäfte nicht eber weg, als bis fie ber Bollziehung bes Befehls ficher ift. hierauf bankt fie ihnen gerührt für bie Bewährung ihrer Bitte, und bie Gafte icheiben vergnügt von ihr. Blünderung und Mißbandlung freilich setzten die kaiserlichen Truppen noch bis über Koburg hinaus fort.

Die Universität Wittenberg war vor bem kaiserlichen Schwerte auseinandergestoben. Großmüthig war Johann Friedrich im eigenen Elend sogleich darauf bedacht gewesen, der evangelischen Lehre eine neue Heimath zu gründen. Auf dem Weg durch Thüringen hatte er in einer langen Unterredung seinen Söhnen den Plan dringend an's Herz gelegt. Diese trasen auch alsbald die nöthigen An-

stalten. Jena, wohin schon 1527 und 1535 die Universität von Wittenberg Sterbens halber auf einige Zeit übergesiedelt war, wurde zum Sitz der Landesschule erwählt. Dahin kam Johann Stigel, gebürtig aus Friemar bei Gotha, wo sein Bater Kirchner war, als Professor der Beredtsamkeit und Dichtlunst von Wittenberg, Victorin Strigel als Professor der Theologie und Philosophie von Erfurt, jeder von einer Anzahl Studenten begleitet, und schon im März 1548 konnte die Landesschule eröffnet werden. Als förmliche Universität wurde dieselbe 1558 unter seierlicher Bekanntmachung der ihr vom Laiser Ferdinand I. ertheilten Privilegien eingeweißt.

## 11. Das Interim.

Nach Beenbigung des Schmalkalbischen Krieges hielt ber Kaiser bom September 1547 an einen Reichstag in Augsburg. hier belehnte er ben Herzog Morit feierlich mit ber Kurmurbe. Johann Friedrich war gezwungen, aber sehr gelassen Zeuge bes feierlichen Auftritts; er äußerte nur, als er bas Frohlocken in Moritens Gefolge borte: "Wie fich boch Herzog Moritens Gefindel über die mir abgenommene Würde freut! Der Allmächtige gebe, daß sie dieselbe immer so ruhig genießen mögen, daß sie meiner und ber Meinigen nicht bedürfen!" Auf bemselben Reichstag erließ der Kaiser im März 1548 ein Reichsgeset, durch welches er anordnete, wie es der Religion halber bis zum Austrag des Concils gehalten werden sollte; gegen das Zugeständniß der Priesterebe, bes Relchs im Abendmahl und einiger unbedeutender Abweichungen wurden durch daffelbe die Evangelischen dem Concil unterworfen und so wieder in die katholische Rirche zurückgeführt.

Bor allem lag dem Kaiser daran, daß dieses sogenannte Augsburger Interim, d. h. Einstweilen oder vorläusige Ordnung, von dem gesangenen Johann Friedrich angenommen würde; dieser aber ließ sich weder durch Orohungen noch durch Bersprechungen gewimmen; er habe, so lautete seine Erslärung, bisher alles hintangesetz, um das allein seligmachende Wort Gottes rein und lauter zu erhalten; odwohl er bereits alles verloren und ein armer Ge-

fangener geworben, solle ibn boch Gott bavor behüten, bag er nun zuletzt noch bavon abweichen, die erkannte Wahrheit verleugnen und das Bapftthum wieder annehmen follte; möge ber Raiser mit ihm schaffen, was ihm beliebe, nimmer werbe er in bas Interim willigen. Als ibm barauf seine Rathe melbeten. wie erzürnt ber Raiser über seine Weigerung sei, borte man plotslich bei beiterem Himmel einen starken Donnerschlag. "Ach ja, bu alter starter Gott", rief er, "Du läffest Dich boren, bag Du noch lebst. Du wirst es wohl machen!" Noch an bemselbem Tag wurde seine haft verschärft, alle Bücher ihm weggenommen, sein Hofprediger entfernt, er behielt nur einen Pfalter und eine Sauspostille, welche ein Diener verstedt hatte; er sagte aber: " Nehmen fie mir gleich meine Bücher, so sollen sie mir boch bas, was ich baraus gelernt babe, Jesum Christum, nicht aus bem Bergen reiken!" In vielen subbeutschen Städten wurde bas Interim sofort mit Bewalt eingeführt; viele treue Prediger mußten in's Elend wandern. Als einige berfelben von dem gefangenen Johann Kriedrich in Augsburg Abschied nahmen, weinte er mit ihnen, aab ibnen, was er an Geld batte, und entließ sie mit dem Troste: "Hat euch ber Raifer bas Reich verboten, so fann er euch boch nicht ben Himmel verbieten!"

Als das Interim als Reichsgesets in Thüringen bekannt gemacht wurde, entstand im Bolf eine große Erbitterung; Hunde und Ragen nannte man "Interim", auch sang man: "Selig ift ber Mann, Der Gott vertrauen tann, Und willigt nicht in's Interim, Denn es hat ben Schalt hinter ihm." Kurfürst Morit, ber es weber mit dem Raiser noch mit seinen Unterthanen verberben mochte, behielt fich vor, über die Annahme des Interims erst mit scinen Landständen zu berathen; er forberte hierauf seine Stände und seine Theologen auf, nachzulassen, was mit gutem Gewissen geschehen könne: und so entstand, besonders von Melanchthon burchgesehen und unter bessen Namen gebend, bas sogenannte Leipziger Interim, in welchem zwar das Unevangelische im Glauben so ziemlich abgelehnt, aber bie meisten tatholischen Brauche als Abiaphora ober Mittel-, b. i. gleichgiltige Dinge, zugestanben, auch des Papstes und der Bischöfe Gewalt, unter Voraussetzung bes rechten Gebrauchs, anerkannt wurde. Unter heftigem Wiberstreben vieler Gemeinden und Pfarrer wurde dieses Leipziger Interim, nach Bertreibung oder Einkerkerung der widerspänstigen Geistlichen, an den meisten Orten des nunmehrigen Kurfürstenthums durchgesetzt.

Seinen Söhnen wiberrieth Johann Friedrich Die Annahme bes Interims; er schrieb: "Lasset euch lieber aller eurer Länder berauben, als dag ihr von eurem guten Bekenntnig weichet!" Die Söhne beriefen ihre Theologen nach Weimar, in ber Furcht bes herrn zu überlegen, ob man in Mittelbingen ein wenig zuruden und bem erzurnten Raifer etwas zu Gefallen thun konne, zumal bergleichen in Meißen schon an etlichen Orten geschehen Die Theologen verwarfen aber die interimistische Lehre, ließen burch Menius ibr Bekenntnig nebst ben in Thuringen gewöhnlichen Kirchengebräuchen auffeten und baten, weil Bekenntniß und Gebräuche ber thuringischen Kirche bem Worte Gottes nicht zuwider, so wollten Ihre Raiserliche Majestät nicht weiter in sie bringen, sie könnten in Gottes Sachen nichts vergeben. nach Erlag bes Interims wurden die thüringischen Geistlichen auch vom Erzbischof Sebastian von Mainz nach Erfurt beschieben, um auf einer Spnobe baselbst bem Raiser Bilfsgelber zu verwilligen; auf Berordnung ihrer Fürften erschienen fie nicht. Als barauf 1549 ein Schreiben von Erfurt an Menius erging, in welchem mit dem Kirchenbann gebroht wurde, sandte man brei Bfarrer als Abgeordnete babin, um zu erfahren, um mas für Anträge es sich handle; nach ihrer Rücktunft setzten alle eine feierliche Verwahrung auf und übergaben fie bem erzbischöflichen Official in Erfurt. Noch einmal wiederholte dieser 1550 die Aufforderung an die Pfarrer, jedoch ohne irgend einen Erfolg. Als 1549 bie Gemablin und die Sobne Johann Friedrichs die Landstände in der Interimsangelegenheit befragten, waren fast alle gegen bie Annahme bes Interims; namentlich die Grafen von Gleichen erklärten entschieden, daß fie bei ber Augsburgischen Confession bleiben und gegen bas Ewige allenfalls bas Zeitliche fahren laffen wollten. Fürst Wilhelm von henneberg wies bie Aufforberung bes Raisers, bas Interim in seinem Lande einzuführen, in einem freimuthigen Antwortschreiben für fich und seine Sohne einfach und entschieben Graf Günther von Schwarzburg gab bem faiferlichen zurück.

Befehl in vielen Stücken Folge, er ließ wieder Messe lesen, versprach auch, die Fasten wieder einzusühren. Gräfin Katharina in Rudolstadt dagegen stellte nur einige unbedenkliche alte Bräuche, wie lateinische Responsorien im Gottesdienst, wieder her, und schützte die wegen des Interims bedrängten Geistlichen.

Besonders beftigen Widerspruch gegen das Interim erhob unter ben Beistlichen im ernestinischen Thuringen ber Superintenbent Raspar Aquila, eigentlich Abler, in Saalfeld. Im Jahr 1488 als ber Sohn eines augsburgischen Patriciers geboren, batte er in seiner Jugend in Ulm studirt, Italien besucht, mit Erasmus Freundschaft geschlossen, war 1415 als Feldprediger seinem Freund Franz von Sidingen gefolgt, batte als Pfarrer in einem Fleden bei Augsburg fich verheirathet und Luthers Lehre, sobald fie ihm betannt geworden, vertündet, mar barüber auf Befehl bes Bischofs von Augsburg nach halbjähriger Gefangenschaft in einem unterirbischen Kerker zum Tod verurtheilt, doch durch Fürbitte ber Königin Maria von Ungarn gerettet worden. Mit Zurücklassung seiner Habe war er nach Wittenberg gegangen und batte Luther und Melanchthon gebort. Darauf batte ihn Franz von Sidingen aum Erzieher seiner Kinder berufen. Bei ber Belagerung von bessen Burg mußte er viel von der roben und abergläubischen Besatzung leiben; als eine Stückfugel aus einer neuerrichteten feindlichen Schanze in die Burg fiel, sollte er dieselbe taufen, um badurch die Burg zu feien; ftanbhaft weigerte er sich, ba ftedten ibn die Soldaten mit bem Oberleib in einen Mörser, gundeten zweimal das Pulver an, es versagte jedoch; als Aquila burch ben hinzugekommenen Sickingen gerettet war, rief er ben Solbaten qu: ,, 3ch tauf' fie euch boch nit!" Nach Sidingens Untergang hielt sich Aquila erft in Gisenach, bann in Wittenberg auf, wo er Luthern bei der Verdeutschung des Alten Testaments balf und sich der besonderen Liebe und Hochachtung Luthers erfreute. Jahr 1527 wurde er als Prediger nach Saalfeld berufen und bei ber ersten Bisitation zum Superintenbenten eingesett. Er war 1530 mit auf dem Reichstag in Augsburg. Nach der zweiten Bisitation wendete er insbesondere der Aufrichtung des Schulwesens seine Sorgfalt zu. Nach bem unglücklichen Ausgang bes Schmalkalbischen Krieges schrieb er mehrfach Trost- und Ermun-

terungebriefe an ben gefangenen Kurfürsten, betete täglich in ber Rirche für benselben und trat in heftigen Schriften gegen bas Interim auf. Hierburch murbe Raifer Rarl fo aufgebracht gegen ibn, daß er bemienigen 5000 Gulben aussetze, ber ibm Aquila lebendig oder todt einliefern würde. Aquila mußte mit Zurück lassung von Weib und Kind schleunigst flieben, nur seinen bebräiichen Pfalter konnte er mitnehmen. Er fand Buflucht bei Grafin Ratharina in Rudolstadt, die ihn 6 Monate lang unter ber Verfleidung als trante Frau in einem Stüblein ihres Schlosses ver-Bat manche Thrane fiel auf seinen Pfalter, wenn ftectt bielt. er die Worte las: "Deine Kinder werben um beinen Tisch siten wie die Delaweige!" Später gewährte ibm ber Fürst von henneberg in Schmalkalben Schutz, stellte ihn sogar 1550 als Dekan baselbst Nach der Rückfehr Johann Friedrichs wurde er wieder in an. sein früheres Amt zu Saalfeld eingesett, wo er 1560 ftarb.

## 12. Johann Friedrichs Befreiung.

Reine andere Stadt trotte dem Kaiser und seinem Interim fo wie Magbeburg; babin flüchteten sich die vertriebenen Gegner bes Interims, um basselbe in beftigen Schriften anzugreifen, bier war bas lette Bollwert ber Evangelischen; Magbeburg bieg bie Ranglei Gottes. Schon im Juli 1548 hatte baber ber Raiser bie Acht über biese Stadt ausgesprochen, und mabrend er mit seinen beiden Gefangenen nach den Niederlanden zog, übertrug er im Mai 1549 bie Bollftredung ber Acht bem Aurfürsten Moris. Diesem kam solcher Auftrag höchst gelegen, benn er war nicht bloß burch bas Berfahren bes Raisers gegen seinen Schwiegervater und bie entschiedene Zurudweisung seiner Bitte um Freilassung deffelben tief verlett, sondern er beforgte auch nach den immer mehr zu Tage tretenden Absichten des Raisers Gefahr für die evangelische Religion und die deutsche Freiheit. Durch die Rettung von beiben wollte er sich gern in ber öffentlichen Meinung wiederherstellen, und die Achtsvollstreckung gegen Magdeburg bot ihm die erwünschte Belegenheit, ohne Aufsehen zu ruften. Mit Fleiß jog er die im September 1550 angefangene Belagerung ber Stadt in die Länge, schloß endlich im November 1551 eine sehr milbe Kapitulation

mit ihr und legte, unter bem Borwand ruchftanbigen Solds, feine Truppen meift um Nordbausen und Müblbausen in die Winterquartiere; ber Raifer, welcher mittlerweile nach Deutschland jurud. gekehrt war, hatte noch keine Ahnung von Morigens Planen, als biefer plöplich im März 1552 mit einigen anderen Fürsten gegen ibn losbrach. Beinabe mare ber Kaiser in Innspruck in Morikens Hände gefallen, er mußte in der Nacht vor ihm nach Villach Durch Bermittelung des Königs Ferdinand fam am 2. August 1552 ber Paffauer Bertrag zu Stanbe, burch welchen Landgraf Philipp frei, das Interim aufgehoben und ben ftreitenden Barteien bis zu endlicher Einigung freie Religionsübung gemährt wurde. In bem bieraus bervorgegangenen Augsburgiichen Religionsfrieden 1555 murbe ben weltlichen Reichsständen das Recht der Reformation förmlich zuerkannt, den Unterthanen aber nur bas Recht freien Abzugs wegen Religionsbedrückung ausbedungen und ben einzelnen Landständen Augsburgischer Confession Dulbung verbeifen.

Dem gefangenen Johann Friedrich batte ber Raiser schon in Innsprud am 12. Mai seine bevorstehende Freilassung anfündigen lassen; da hatte er, wie Aquila ihm tröstend vorausgesagt, mit bem Psalmwort ausgerufen: "Strick ist entzwei, und wir find frei!" Erst am 27. August aber wurde ibm die Wiederherstellungsurfunde ausgestellt, in welche ber Raiser ausbrücklich hatte einruden laffen, daß er fich Zeit seiner Cuftodie mobl und gebührlich gehalten habe. Als er sich am 1. September vom Raiser, ber in einer Rutsche saß, verabschiedete, und demselben für seine Erledigung bantte, sagte ber Raiser, es sei teine Danksagung vonnöthen, er habe ihn gern losgelassen, sonderlich auch beswegen, weil er seines herrn Baters Bruder, Aurfürst Friedrichen, nächst Gott die kaiserliche Krone zu banken babe, er wolle binfuro sein. seiner Herren Söhne und ganzer Länder gnädigfter Herr und Kaiser sein. Johann Friedrichs Reise über Nürnberg und Bamberg war ein fast ununterbrochener Triumphaug, er wurde überall von den Evangelischen als Märthrer feierlich begrüßt. Bon Roburg aus bolte ihn fein Stiefbruber Johann Ernst ein und empfing ihn mit Freudentbranen. hier erwarteten ibn auch seine Gemablin und sein altester Sobn; Kurfürstin Sibhlia, die beim Einzug bes

Raisers in Wittenberg einen vergeblichen Fußfall für ihren Gemabl getban, zur Erleichterung feiner Befangenschaft ihren Schmuck vertauft und seit seiner Gefangennahme nun zum ersten Mal bie Trauerkleiber abgelegt hatte, fiel bei ber Begegnung mit ihrem Gemahl in Ohnmacht. Auf bem Martt waren fammtliche Knaben und Mädchen aufgestellt mit Rautenfranzen auf den Säuptern und sangen: "Herr Gott, Dich loben wir." Bon Koburg ging Johann Friedrich über Saalfeld nach Jena und von da nach Hoch erfreut war er bei seinem Einzug in Jena burch ben Anblick von Studenten. " Sieh", fagte er zu bem neben ibm figenden Lufas Cranach, "fieb, bas ist Bruber Studium!" Noch jest beißt das Jagdhaus, welches Johann Friedrich mabrend feiner Gefangenschaft nicht weit von Rabla hatte erbauen laffen, zum Andenken an seine Rudkehr aus ber Befangenschaft "Die fröhliche Wiebertunft". Als er von Jena aus in Weimar, ber von ibm zur Refibeng erwählten Stadt, feierlich empfangen, einzog, sprach er zu bem an seiner Seite sigenden früheren Bischof Amsborf: "Ad, was bin ich armer Sünder, daß mir folche Ehre widerfahren soll!" In Eisenach wurde Johann Friedrich von den Anaben und Mädchen mit bem Gefang begrüßt: "Ihr Bürger, freut euch insgemein, Und lagt uns fröhlich springen, Ihr zarten Beiber all in ein, Lagt uns mit Freuden singen, Dag Gott burch seine Wunderthat Dem Aurfürsten geholfen hat, Dag er ist ledig worden!" In der Schloßtirche zu Weimar war auf Anordnung der Kurfürstin Sibblla zeither alle Wochen dreimal die Litanei und zu Luthers Lied "Erhalt uns, herr, bei Deinem Wort" noch die Fürbitte gesungen worden: "Ach, herr, lag Dir befohlen sein Unsern Landsherrn, ben Diener Dein, In vestem Glauben ibn erhalt, Und rett' ibn aus des Feinds Gewalt!" Nach der Entledigung Johann Friedrichs wurde gesungen: "Wir banken Dir, o treuer Gott, Daß Du unfres Landsfürsten Noth Gewendet baft so gnädiglich, Regier' ibn forthin seliglich!"

Mit großem Eifer widmete sich nun der "geborene Kurfürst von Sachsen" — denn so lautete Johann Friedrichs Titel — der Regierung seines Landes. Namentlich machte er aus den eingezogenen geistlichen Gütern reiche Stiftungen für Kirchen und Schulen, ließ auch Lutbers sämmtliche Werke in Jena drucken.

Es gelang ihm auch, sein Land nicht unbedeutend zu vergrößern. Zwar seine Hoffnung, sogar die Kurwürde und das Kurland wieder zu bekommen, erfüllte sich nicht. Kurfürst Moris war nämlich feinem früheren Bundesgenossen, bem Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Rulmbach, welcher einen Plünderungstrieg gegen die katholischen Stifter in Franken begonnen, auf seinem Bug nach Norden auch das erfurtische Gebiet schrecklich verwüstet batte, entgegengetreten, hatte ihn bei Sievershaufen im Lüneburgischen besiegt, aber in der Schlacht seinen Tod gefunden. keine Leibeserben hinterließ, so hielt Johann Friedrich durch feinen zweiten Sohn, Johann Wilhelm, beim Raifer um Ruckgabe seiner früheren Würde und Besitzungen an. Der Raiser nabm indessen sein Versprechen, daß nach Moritens kinderlosem Tod fein Bruber August im Rurfürstenthum nachfolgen sollte, nicht zurud. Doch verstand sich der nunmehrige Kurfürst August im Naumburger Vertrag 1554 bazu, an Johann Friedrich namentlich bie Aemter Altenburg, Sachsenburg und Herbsteben sowie bas Recht zur Einlösung der Aemter Königsberg und Allstedt abzutreten. Schon ein Jahr vorher war auch Herzog Johann Ernst in Roburg geftorben, und ba berfelbe feine Kinder hinterließ, so war sein Landestheil an Johann Friedrich zurückgefallen.

3m Oktober 1553 war, 81 Jahre alt, Meister Lukas Cranach gestorben; er ist ber Bater ber neuen sächsischen Malerei und Holzschnitzerei; von seinen Kirchengemälden ist besonders berübmt sein Bilb in der Stadtfirche zu Weimar. Zwei Tage por Abschluß des Naumburger Bertrags starb Kurfürstin Sibhlia, zum großen Schmerz für ihren Gemahl. In ber Ahnung, daß er ihr bald im Tobe nachfolgen werbe, trug er seinem Schreiber auf: "Sagt ben Mannern — welche bie Grabstätte bereiteten —, fie sollen mir bei meiner Gemablin einen Plat lassen, benn ich will ihr bald folgen und bei ihr liegen; ich werde bald zu meinem herrn Chrifto wandern!" Raum eine Boche fpater stellte fich bei ihm arge Bellemmung ein. Er merkte, daß sein Ende komme, ließ sich das beilige Abendmabl reichen, beschied seine Söbne vor sein Rrankenlager und ermabnte fie berglich, Gott zu lieben, ihres Amtes und Berufes zu warten, die Unterthanen zu schützen und ihre Nahrung ju forbern, fich ju gottfeligen und ber Schrift

verständigen Leuten zu halten, alle eigennützigen Leute hingegen zu sliehen, sich nur im alleräußersten Nothsall zum Krieg bewegen zu lassen und unter sich Zwietracht und Uneinigkeit zu meiden. Am solgenden Tag, am 3. März 1554, fragte er die Aerzte, ob sein Zustand gefährlich sei, er sürchte sich Gott Lob vor dem Tode gar nicht. Als die Aerzte seine Frage bejahten, entließ er seinen Kanzler von Minckwitz mit den Worten: "Zieht hin, lieber Kanzler, was ich nicht bestellen kann, mögen meine Söhne thun; ich will mich nun weiter um nichts Zeitliches mehr kümmern, sondern mit Gott reden und mich zum Sterden bereiten!" Am Nachmittag schon verschied er; seinem Wunsche gemäß wurde er ohne alles Gepränge in der Stadtsirche zu Weimar neben seiner Gemahlin bestattet; sein Alter hatte er auf 50 Jahre gebracht.

## II. Die Beit der Beschränkung und der Feststellung.

Bon 1552 bis 1618.

## 1. Landesgeschichte.

Nach bem letten Willen Johann Friedrichs des Großmüthigen sollten seine drei Söhne, die Herzöge Iohann Friedrich der Mittlere, Iohann Wilhelm und Iohann Friedrich der Jüngere, gemeinschaftlich regieren, wosern nicht einer von ihnen ohne männliche Leibeserben stürbe. In einem sogen. Derterungsreceß übertrugen die beiden jüngeren Brüder 1557 dem ältesten die Alleinregierung auf 4 Jahre und nach Ablauf derselben abermals auf so lange. Im Jahr 1565 aber erklärten sie, nicht länger Knechte sein zu wollen, und verlangten Theilung des Landes. Während des darüber entstandenen und besonders durch Johann Friedrichs des Mittleren Hersschlucht und Hartnäckigkeit sehr unerquicklichen Streites starb Johann Friedrich der Jüngere, und schließlich kam zwischen den beiden älteren Brüdern ein sogen. Mutschirungs- und Absonderungsvergleich zu Stande, nach welchem das Land auf 6 Jahre in zwei Hälften getheilt wurde; für die ersten 3 Jahre erhielt Johann Friedrich den weimarischen, Johann Wilhelm den koburgischen Theil; für die folgenden 3 Jahre sollten die beiden Landestheile umgetauscht werden.

Johann Friedrich ber Mittlere hatte ebenfo wie fein Bruder eine gelehrte, namentlich theologische Bildung empfangen. war aber beschränkten Beistes, überaus leichtgläubig und starrfinnig zugleich. Bon Anfang an ging sein Streben auf Wiedererlangung der verlorenen Würde und Länder; was dahin zielte. ergriff er mit unbesonnenem Gifer, bas bielt er mit gabem Trote fest; so wurde er bie Beute von Betrügern und bas Opfer seiner eigenen Thorbeit. 3m Jahr 1558 erschien in Thuringen eine Dame, welche fich für bie verstoßene Gemablin bes Königs Beinrich VIII. von England, Prinzessin Anna von Cleve, ausgab. Durch bie Borspiegelung ihrer ungeheuren Schätze, von benen er einen beträchtlichen Theil bekommen sollte, gelang es ihr, ben Herzog Johann Friedrich bermaßen einzunehmen, daß er sie troß mehrfacher Warnungen als königliche Verwandte seiner Mutter auf Schloß Grimmenstein ehrenvoll unterhielt. Erst als die veribrodenen Schäte ausblieben und mehrere nabestebenbe Fürften bie vorgebliche Königin Anna für eine Betrügerin erklärten, ließ fie ber Herzog gefangen seten und verboren. Nach mehrfachen Lügen blieb fie zulett jogar auf ber Folter babei, daß fie eine Tochter bes Herzogs von Cleve und einer Nonne im Aloster Essen sei; und in der That scheint sie eine Gräfin und Kammerfrau der Königin Anna gewesen zu sein. Zu lebenslänglicher Saft auf Tenneberg verurtheilt, trug fie fortan ftets ein weißes Kleid und wurde so zur "weißen Frau" des Tennebergs.

Der fränkische Ritter Wilhelm von Grumbach, dem vom Bischof von Würzburg wiederholt sehr schweres Unrecht geschehen war, wendete sich nach dem Tod seines bisherigen Beschützers, des Markgrafen Albrecht von Brandenburg, an Herzog Iohann Friedrich und wußte diesen besonders durch die Aussicht auf Unterstützung des unzufriedenen Abels bei seinem hochsliegenden Plane

gang für sich zu gewinnen; ber Herzog, von seinem Rangler Brud berebet, ernannte ihn zu seinem Rath und stellte ihm einen Schutsbrief aus. Als Grumbachs Genossen ben Bischof von Burzburg überfallen und einer von ihnen aus Rache benselben erschossen. als Grumbach selbst einen Gewaltstreich gegen Bürzburg ausgeführt hatte und hierauf Grumbach und seine Genossen in bie Reichsacht erklärt waren, gewährte ihnen Johann Friedrich trop wiederholter kaiserlicher Mahnung "Unterschleif und Aufenthalt" bei sich. Auf bem Reichstag, welchen ber neue Raiser Marimilian II. 1566 in Augsburg hielt, wurde auf Betrieb bes gegen Johann Friedrich und bessen Schützlinge mit Grund böchlich aufgebrachten Kurfürsten August und ber Bischöfe von Würzburg und von Bamberg die Vollstreckung der Acht gegen Grumbach und seine Gefährten beschlossen; und als alle Borstellungen, selbst ber scharfe Befehl bes Kaisers zum Gehorsam bei Johann Friedrich obne Wirtung blieben, sprach ber Kaiser im December 1566 bie Acht über ihn aus und beauftragte ben Kurfürsten August als Rreisobersten bes oberjächfischen Rreises mit ber schleunigen Bollziebung berselben. Johann Friedrich fühlte sich dadurch nur in seinem Widerstand bestärtt; er baute auf die Kestigkeit des Grimmensteins, auf welchen er seine Residenz von Weimar verlegt batte. auf ben Beiftand ber beutschen Ritterschaft, auf Bilfe aus Frantreich und Schweben, und boffte, daß im nächsten Frühighr bie verschiedenen Hilfsbeere nach Eroberung Rursachsens bei Wittenberg zusammenkommen und ibn zum Kurfürsten, ja zum Raiser ausrufen follten; er nahm Titel und Wappen eines Aurfürsten an und nannte seine Kanzlei bie kurfürstlich sächsische.

Bereits am Weihnachtsheiligenabend 1566 erschien ein Trupp Reiter des Kursürsten August vor Gotha; ein kaiserlicher und ein kursürsticher Herold begehrten Einlaß und kündigten dem Herzog die Reichsacht förmlich an. Er beschenkte beide mit Goldgülden, auf welche die Kurschwerter und die Worte "geborener Kursürst" geprägt waren. "Weise das", sagte er zum kursürstlichen Herold, "deinem Herrn, daß er sehe, was ich für Münze schlage!" Auch ließ er den Herolden das Geschütz auf den Wällen zeigen, damit sie ihren Herren melden könnten, wie der Herzog gestaffiret sei. Nachdem die Belagerten in der Eile noch so viel Kriegsvolk wie

möglich, auch 3000 Bauern aus ber Umgegend in die Stadt gezogen und alle Lebensmittel aus den benachbarten Orten binein-Die Bürger aber auf Befehl des Herzogs ihre Franen und Kinder aus ber Stadt hinausgeschafft hatten, brannte man die Borftäbte ab und verrammelte die Thore: und da sich unter dem Kriegsvoll Zweifel über die mabre Urfache ber Belagerung erhoben batten, so berief ber Bergog basselbe zusammen und erklärte ibm in Gegenwart Grumbachs und bes Kanzlers Brud, ber Rurfürst August sei von den Baalspfaffen verführt, wolle die evangelische Religion unterbrücken und lasse sich nach bes Herzogs geringem Stümpflein Landes vollends gelüften. Babrend es aber nun vom Grimmenstein aus auf das mittlerweile eingetroffene Belagerungsbeer eitel Rugeln schneiete und regnete, zerstörte biefes bie Müblen und Wafferröhren, grub ben Leinakanal ab, führte Laufgräben nach ben Wällen ber Stadt und verheerte von seinem Lager bei Golbbach, Remftebt, Warza und Hochheim aus die umliegenden Dörfer auf's schrecklichste; soll boch basselbe zulet aus 8000 Reitern und 40,000 Mann zu Juß bestanden baben. 25. Januar rückten die Belagerer vor die Stadt, und Trompeter übergaben eine doppelte Auf- und Abforderungsschrift an alle Unterthanen des Herzogs in der Stadt. Trot aller Bemühungen ber Grumbachschen Partei, biese und andere Schreiben zu unterbrücken, wurden fie doch bekannt, und so erfuhr man, daß es sich nicht um die Religion, sondern um die Beächteten bandle. steigende Roth und die barten, zu förmlichen Erpressungen ausartenden Magregeln des Herzogs brachten in der Bürgerichaft wie unter bem Kriegsvolf arge Mißstimmung bervor. nach 3 Monaten der Herzog die nur auf so lange geworbenen Kriegsleute von neuem in Eid nehmen wollte, verlangten fie die Auslieferung Grumbachs und seiner Genossen; durch die unvorsichtigen Drohungen bes Oberften von Brandenstein tam es zu einer förmlichen Empörung des Kriegsvolfs; alles Zureden des Herzogs war vergeblich; Brandenftein, Brud, Grumbach, "bie Braut, um die man jeto tanze", und Andere wurden nach dem Rathhaus in Gewahrsam gebracht, von wo jedoch einige in der Nacht glücklich entwischten. Als ber Herzog am Abend noch einmal im Schloghof erschien und um Loslassung ber nicht Geächteten bat,

hieß es: "Mit nichten!" und auf seine Aufforderung, ihm ferner beizustehen, wurden nur wenige Hände erhoben. Jeht begehrte der Herzog schriftlich vom Kurfürsten Wassenstillstand, naunte sich aber noch in seinem Schreiben geborener Kurfürst; Kriegsvolf und Stadtrath baten auch um gütliche Unterhandlung. So kam endlich am 11. April die Kapitulation von Gotha zu Stande, durch welche Johann Friedrich sich dem Kaiser auf Gnade und Ungnade ergab und die Geächteten ausgeliefert wurden.

Um 14. April bielten Aurfürst August und Bergog Johann Wilhelm, welcher vom Kaiser aufgeforbert war, ber Bollstreckung ber Acht gegen seinen Bruder beizuwohnen, und die Zusicherung erhalten batte, das Land besselben zu bekommen, ihren feierlichen Ginzug in Gotha. Bor ber Löwenburg auf bem Markte leisteten Rath und Bürgerschaft knieend Abbitte und hulbigten Herzog Johann Wilhelm als bem nunmehrigen Lanbesherrn. An bemselben Tag begann bas peinliche Berhör ber Gefangenen, und am 18. April wurde auf bem Markt bas Urtheil an ihnen vollsogen. Zuerst wurde ber 64jährige, gichtbrüchige Grumbach berbeigetragen und vom Henker auf einem Tische festgebunden, wobei er bemselben gang gelassen sagte: "Heut' schindest du einen bürren Beier!" Darauf wurde er von unten geviertheilt. bas Herz ihm aus bem Leibe geschnitten und mit ben Worten um's Gesicht geschlagen: "Sieh, Grumbach, bein falsches Berg!" Der Rangler Brud murbe, trot feiner bringenben Bitten um Gnabe ober boch einen anderen Tod, gleichfalls geviertheilt: als ihm ber Leib aufgeschnitten und das Herz berausgerissen wurde. schrie er: "Barmherziger Gott, erbarm Dich meiner!" und als ibm fein Berg mehrmals um ben Mund geschlagen wurde, schrie er lange und greulich. Mehrere Andere wurden theils gefopft. theils gehängt. Brude, Brumbache und noch eines Beachteten Röpfe wurden auf Pfähle gesteckt und je an einer Landstraße vor ber Stadt aufgestellt, bis fie verfault waren. Schlog Grimmenftein wurde ungeachtet ber Bitten Herzog Johann Wilhelms als eine Herberge ber Landfriedensbrecher, Mörder und Straffenräuber bis auf ben Grund zerftört, die Wälle ber Stadt aber niebergeworfen. Unter ben ihm erstatteten Bericht über bie Bollstreckung ber Reichsacht soll ber sehr erbitterte Kaiser Maximilian boch

geschrieben haben: "Medicina excessit modum!" d. i. die Heilung hat das Maß überschritten. Die ungeheuren Vorräthe der Belagerten an Geschütz und Pulver, Getreide, Fleisch, Bier und Wein sielen dis auf einen Theil der Geschütze Herzog Iohann Wilhelm zu. Der Schaben der Bürgerschaft und der Stadt Gotha belief sich auf mehrere Hunderttausende. Als Sicherheit für die Deckung der Kriegskosten, die mit den Ausgaben für Schleifung der Festungswerke sast eine Million Gulden betrugen, mußte Iohann Wilhelm dem Kurfürsten August die Aemter Weida, Arnshaug, Ziegenrück und Sachsenburg einräumen.

Als die Abgeordneten dem Herzog Johann Friedrich das unerfreuliche Ergebnig ihrer erften Berhandlungen mit ben Belagerern mitgetheilt, soll er ihnen geantwortet baben: .. 3ch muß jeto reiten, wie ihr mich setzet, und muß jetigen meinen Zustand ber Zeit befehlen; ziehet bin und febet, bag ihr es treffet!" Bei ihrem feierlichen Einzug ritten die Sieger auch durch den Schloßbof. Johann Friedrich stand da und verbeugte sich tief vor dem Aurfürsten, dieser aber würdigte ibn feines Blicks. Alle seine und seiner Gemablin Bitten um Linderung seines traurigen Geschickes waren vergeblich, die kaiserlichen Kommissare erklärten ihm, daß er ein Gefangener sei, und schon am Tag nach bem Einzug wurde er in einem schwarzbekleideten, von 4 Schimmeln mit rothgemalten Mähnen und Schwänzen und schwarzen Decken gezogenen Wagen, unter starter Bebeckung von Reitern und Landstnechten über Langensalza und Leipzig nach Dresben, von ba aber nach einer Bernehmung trot alles Bittens über Brag nach Wien gebracht. hier mußte er bei strömenbem Regen im offenen Wagen mit einem Strob- ober Schaubhut auf bem Ropfe einziehen; von Wien wurde er weiter nach Wienerisch - Neustadt, bann nach Preßburg und 1572 wieder nach Wienerisch-Neustadt gebracht. war für sich und seine Nachkommen seines Landes verlustig erklärt und felbft zu lebenslänglichem Befängnig verurtheilt; zu seiner Erhaltung mußte sein Bruder dem Raiser jährlich 15,000, später 12,000 Thaler entrichten. Umsonst flehte Johann Friedrichs Gemahlin, Elisabeth von ber Pfalz, immer von neuem ben Raiser um Freilassung, wenigstens Erleichterung ber Gefangenschaft für ihren Gemahl an. Später reiste sie selbst zu ihm und theilte seine Haft. So oft sie auch noch ihre Bemühungen für seine Freiheit erneuerte, wie namentlich nach der Thronbesteigung Kaiser Rudolfs II. 1572 und nach dem Tode des Kurfürsten August,— alle schlugen sehl. Als endlich Elisabeth im Februar 1594 starb, bat Johann Friedrich den Kaiser slehentlich um die Gnade, die Leiche seiner Gemahlin nach Koburg bringen und den kurzen Rest seines Lebens in der Heimath und bei den Seinen zudringen zu dürsen; die Bitte wurde ihm versagt. Ein halbes Jahr später, im October 1594, starb er in Stehr in Oberösterreich, wohin er kurz vorher gebracht worden, nach 28jähriger Gesangenschaft.

Johann Friedrichs jüngerer Bruder, Herzog Johann Wilshelm, der in früheren Jahren viel an fremden Höfen gelebt, auch in französischen Kriegsdiensten gestanden, seit dem Mutschirungsvertrag von 1566 aber seine Residenz in Koburg aufgeschlagen hatte, war durch den Sturz seines Bruders 1567 alleiniger Herr der ernestinischen Lande geworden. Im Jahr 1570 aber wurden, in Folge eines Fußfalls seiner Schwägerin Elisabeth vor dem Kaiser in Heidelberg, auf dem Reichstag zu Speher die Söhne Iohann Friedrichs in den verwirkten väterlichen Landestheil wieder eingesetz; doch wußte Iohann Wilhelm seinen Nachsommen das Erstgeburtsrecht vor jenen zu verschaffen. Bei der nun vorgenommenen Theilung erhielt er den sogen. weimarischen, die beiden noch lebenden Söhne Iohann Friedrichs, nämlich Iohann Kasimir und Iohann Ernst, den sogen. koburgsschen Theil. Iohann Wilhelm starb balb darauf 1573.

Johann Friedrichs Söhne standen bis zum Tod des Aurfürsten August 1586 unter dessen Bormundschaft. Dann regierte Johann Kasimir allein; 1596 aber theilten sie sich so, daß Johann Kasismir Koburg mit der größeren, Johann Ernst Eisenach mit der kleineren Hälfte des Landes erhielt.

Ueber Johann Wilhelms zwei Söhne, Friedrich Wilhelm und Johann, übernahm ebenso wie über ihre Bettern Kurfürst August die Vormundschaft. Im Jahr 1583 starb der letzte gefürstete Graf von Henneberg, Georg Ernst, und die große und schied Grasschaft siel, mit Ausnahme eines kleinen Theils, welchen Würzburg, und eines anderen, Schmalkalden, welchen Hessem, an das sächsische Haus, aber nicht, wie es nach dem Erbvertrag von

1555 hätte geschehen sollen, an die ganze ernestinische Linie und an diese allein, sondern zufolge späterer kaiserlicher Berordnung zu Gunsten des Kurfürsten August zu 7 Zwölfteln: an die Söhne Herzog Ishann Wilhelms, zu 5 Zwölfteln an Kursachsen; bis 1660 blied die Grasschaft in gemeinschaftlicher Berwaltung. Einen Theil der alten Grasschaft Henneberg hatten übrigens die Ernestiner schol der alten Grasschaft Henneberg hatten übrigens die Ernestiner schulden bei seinen Schulden, den Grasen von Mansfeld, gemacht und ihnen dafür die ganze Herrschaft verschnieden; er war 1549 ohne Leibeserben gestorben, und die Grasen von Mansfeld hatten 1555 gegen Amt Oldisleben und 50,000 Gulden Römhild an die sächsischen Perzöge überlassen.

Nach dem Tode Augusts 1586 regierte Herzog Friedrich Wilhelm zugleich für seinen Bruder Johann. Als 1591 Kurfürft Augusts Sohn und Nachsolger Christian I. starb, wurde Friedrich Wilhelm Bormund über dessen ummündige Söhne. Er nahm deshalb seinen Wohnsitz in Torgau und regierte Kursachsen bis zur Mündigkeit Christians II. 1601. Im darauffolgenden Jahr wurde er mit einem großen Theil seiner Dienerschaft von der Pest besallen; zur Herstellung seiner zerrütteten Gesundheit zog er nach Ichtershausen und Reinhardsbrunn, starb aber schon im Juli desselben Jahres 1602.

Die vier Söhne Friedrich Wilhelms, der bjährige Johann Bhilipp, Friedrich, Johann Wilhelm und der erst nach des Baters Tod geborene Friedrich Wilhelm, kamen unter die Vormundschaft des Kurfürsten Christian II. Das Land wurde zwischen ihnen und ihrem Oheim Johann getheilt; sie bekamen Altenburg, Johann Weimar. Derselbe starb schon 1605.

Die Vormundschaft über Johanns hinterlassene 8 Söhne, nämlich Johann Ernst, Friedrich, Wilhelm, Albrecht, Johann Friedrich, Ernst, Friedrich Wilhelm und Bernhard, von denen der älteste noch nicht 12 Jahre alt war, übernahm ebenso wie über ihre altenburgischen Vettern Kurfürst Christian II. Ein heftiger Streit über den Vorrang der beiden Linien wurde zwar von Kaiser Rudolf II. zu Gunsten der altenburgischen entschieden, dauerte jedoch dis zum Aussterben derselben sort. Die Ansprüche des sächsischen Haussterden des 1609 ohne männliche

Leibeserben gestorbenen Herzogs von Cleve, welche auch 1610 burch feierliche Belehnung vom Raifer anerkannt wurden, verursachten ben sächfischen Fürsten viele Mibe und große Rosten. brachten ihnen jedoch schließlich nichts weiter als Wappen und Titel von Jülich, Cleve und Berg ein. Als Kurfürst Christian II. 1611 ftarb, folgte ihm fein Bruder, Kurfürst Johann Georg I. auch in der vormundschaftlichen Regierung über Weimar und Altenburg. Zu seiner Zeit wurde 1613 Weimar und bessen Umgegend von ber fogen. thuringischen Sunbfluth beimgesucht: ein 12ftunbiges Gewitter, begleitet von einem Sagel, beffen Schlossen zum Theil so groß wie Hühnereier waren und bie und ba 5 Stunden lang fielen, schwellte die 31m so furchtbar an. baß biese bie Thore von Weimar überströmte, in ber Stadt 14 Ellen boch stand und 44 Häuser wegriß, wobei 65 Menschen ertranten; überbaupt gingen außer ben Felbfrüchten, Fenftern und Dächern über 2000 Stück Bieh verloren und kamen gegen 200 Menschen um.

## 2. Die Lehrstreitigkeiten.

Luther hatte 1529 in der Borrede zu einem Buch Melanchthons geschrieben: "Mein Geist, barum daß er unerfahren ist in feinen Künsten und unpolirt, thut nichts benn daß er einen großen Wald und Haufen ber Worte ausspeiet; jo bat er auch bas Schickal, daß er rumorisch und stürmisch ist. 3ch bin dazu geboren, daß ich mit Rotten und Teufeln muß friegen, barum meine Bücher viel kriegerisch find; ich bin ber grobe Walbrechter, ber Babn brechen muß. Aber Magister Philipp fährt säuberlich stille baber, faet und begeußt mit Luft, nachdem ihm Gott gegeben seine Gaben reichlich." In der That waren Luther und Melandthon grundverschiedene Perfonlichkeiten. Luthers glaubensfraftiges, belbenmuthiges, vorwartsbringenbes, entschiebenes Wefen und Melanchthons Unbefangenheit, Mäßigung, friedensliebender und den Reuerungen abholder Sinn sollten sich zur Förderung der Reformation ergänzen, und ergänzten sich wirklich in der Geltenbmachung der epangelischen Wahrheit gegenüber dem katholischen Irrthum. Aber bereits in den 30er Jahren war auch der

Unterschied zwischen ben beiben Säuptern ber Reformation mehr und mehr bervorgetreten, baburch, bag Melanchthon in manchen Bunkten von ber ursprünglich gemeinsamen Lehre abwich und solche Abweichungen auch veröffentlichte; gab er boch fogar, geradezu unverantwortlicherweise, in ber von ihm besorgten neuen Ausgabe ber Augsburgischen Confession 1540 namentlich ben Lehren vom Glauben und Werken, sowie vom beiligen Abendmabl eine von ber ursprünglichen lutherischen abweichenbe, seiner inzwischen veränderten Ansicht entsprechende Fassung. Indessen wenn auch beider Bege allmäblich auseinandergingen, und in ben späteren Jahren eine gewisse Spannung zwischen Luther und Melancthon bestand. indem Luther wohl Melanchthons "Leisetreten" tabelte und über seine Lehrabweichungen grollte, Welanchthon wohl gar vor Luther sich fürchtete und bitteren Unmuth gegen ihn begte, so kam es boch niemals jum Bruch zwischen ihnen, weil Melanchthon, obwohl kleinlicheren Sinnes, boch nicht von Luther lostommen konnte, Luther aber in seiner Grokartigkeit um ber Uebereinstimmung im Wesentlichen willen selbst über keineswegs gleichgiltige Unterschiede binwegsah und um der Sache willen einen so wichtigen Mann wie Melanctbon zu schonen wufte. Daß freilich Melanctbons Abweichungen, wenn auch zunächst mehr im Stillen, boch vielfach Eingang gefunden hatten, und daß die Spannung zwischen Melanchtbon und Luther mit ber Zeit auch auf biejenigen übergegangen war, die dem einen ober dem anderen persönlich näher ftanden, das versteht sich wohl von selbst.

Mit Luthers Tob war Welanchthon in der Leitung der Reformation an die erste Stelle getreten, und seitdem hatte natürlich, was er that und ließ, noch eine ganz andere Bedeutung als früher. Schon daß er nach der zeitweiligen Zersprengung der Universität in Wittenberg dem Auf von Iohann Friedrichs Söhnen an ihre neue Universität in Iena nicht folgte, verletze tief und wurde ihm von manchen Anhängern Luthers als Treulosigkeit ausgelegt. Immerhin war der Gegensat zwischen lutherischer und melanchthonischer, oder, wie man später sagte, philippistischer Richtung damals noch so wenig offenbar und bewußt, daß auf der wiedereröffneten Universität Wittenberg neben einer Anzahl von Anhängern Melanchthons auch ein eifriger Lutheraner, Flacius, und

auf ber neugegründeten Universität Jena auch mehrere Freunde Melanchthons, namentlich Strigel, Lehrstühle einnahmen. Ausbruch tam ber Rampf erft über bem fogen. Meinen ober Leip-Riger Interim, welches im Sommer 1548 in ben albertinischen Landen eingeführt wurde. Gegen das Augsburger Interim hatte fich Melanchthon in einem Bebenten gang entschieben erklärt; aber als bie Rathe bes Kurfürften Morit auf bie Gefahren binwiesen, bie eine Berwerfung bes von ihnen vorgelegten Interimsentwurfs mit fich bringen könnte, ließ sich Melanchthon mit seinen Freunden einschüchtern, hielt zwar die Lehre von der Rechtfertigung, wenn auch nicht in Luthers Fassung, fest, schied auch von ben zugelassenen Satungen und Bräuchen alles Abergläubische und Irrige, was fich in ber tatholischen Kirche baran gebängt batte, ausbrücklich aus. erklärte fich aber für Beibehaltung fast bes ganzen tatholischen Gottesbienstes, als ob das lauter unnöthige, aber auch unwesentliche, mithin gleichgiltige Dinge, fogen. Abiaphora, seien. biesen Dingen schienen aber sehr viele ben Anhängern Luthers keineswegs gleichgiltig, um fo weniger, als im Interim noch ein weiteres Nachgeben in Aussicht gestellt war, auch ber Erklärung ber katholischen Bischöfe, baffelbe sei eine Unterwerfung unter bas Augsburger Interim und biefem gemäß ju beuten, von Delanchthons Seite nicht widersprochen wurde. Bor allen fühlte sich ber wittenbergische Professor Matthias Flacich ober Flacius, nach seinem Geburtsland zubenannt Ilhricus, ber Ilhrier, gedrungen, ber von bem Leipziger Interim brobenben Gefahr entgegenzutreten. Er richtete aber mit allen seinen Bemühungen nichts aus, - bas Interim wurde eingeführt. Da verließ er Wittenberg und begab fich erft nach Hamburg, bann nach Magbeburg, welches bereits das Augsburger Interim verworfen hatte und von dem Leipziger auch nichts wissen wollte. hier schlossen sich mehrere wegen Berwerfung bes kaiserlichen Interims Berbannte, wie namentlich Nikolaus von Amsborf, an, und je mehr fich bie ftrengen Dagregeln jur Durchführung bes Interims bäuften, besto beftiger griffen Flacius und die ibm Gleichgefinnten Melanchthon, ben Rurfürsten Morit und bas Interim an. Man nennt biesen Streit, in welchem übrigens Melanchthon felbst mehr und mehr sein Unrecht einsab und bereute, ben interimistischen und abiabboristischen.

;

Noch war der Kampf, trot aller heftigen Borwürfe herüber und himüber, nicht dis zur gegenseitigen Berditterung gesteigert; und als 1550 der Prosessor Osiander zu Königsberg in Preußen eine von der lutherischen Kirche abweichende Lehre über die Rechtsertigung aufstellte, traten Flacius und andere Lutheraner auf Melanchthons Seite und kämpsten mit ihm gegen Osiander, obgleich dieser im adiaphoristischen Streit ihr Bundesgenosse gewesen war. Mit dem Passauer Bertrag aber 1552 und vollends mit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 siel der Anlaß zum ganzen Streit hinweg.

Ein kleines Nachspiel bes Osianberschen Streites ging ohne Aussehen und Aufregung vorüber. Osianber hatte sich gegen den Exorcismus oder die Beschwörung des Teufels bei der Tause ausgesprochen, weil den Satan "beschwören" so viel heiße als von ihm "einen Schwur begehren". Daraushin ließ der Diakonus Merula in Gotha, trotz ernstlicher Erinnerung seiner Amtsgenossen, bei der Taushandlung das Beschwören des Teufels ganz weg, und der Pfarrer Fuldner in Waltershausen gebrauchte statt des herkömmlichen Ausbruckes die Worte: "Ich gebiete dir, du umreiner Geist, daß du aussahrest!" Beide Geistliche wurden bedeutet, daß "beschwören" heiße "mit Gottes Gericht bedrohen", sie gaben sich, Merula mußte 1555 in Weimar erscheinen und widerrusen; damit war die Sache erledigt.

Doch es standen sich nun einmal Lutheraner und Philippisten einander gegenüber, und so war der Streit bereits auf einem anderen Punkt wieder entbrannt. Im Leipziger Interim hatte Melanchthon in Nachgiedigkeit gegen die Ratholiken, abweichend von der Augsdurgischen Consession, anerkannt, daß die Tugenden zur Seligkeit nothwendig seien. Dieser Sat hatte bei den Lutheranern großes Aergerniß erregt, und Amsdorf hatte 1551 den früheren Prosesson in Wittenberg und nunmehrigen Inspector der mansfeldischen Kirche in Eisleben, Georg Major, als einen Mitarbeiter am Interim, heftig darüber angegriffen. Da nun Major als Wittenberger den mansseldischen Geistlichen von vornherein unwillommen war, auch die Anhänger des früheren mansseldischen und dermaligen Berliner Hospredigers Iohann Agricola, die sogen. Untinomisten, welche behaupteten, das Gesetz sei durch das Evangelium aufgehoben und dürfe im neuen Bund nicht mehr gelehrt

werben, burch Amsborfs Angriff auf Major in ihrem von Luther wie von Melanchthon verworfenen Irrthum beftartt wurden, fo ließ biefer 1552 eine Antwort an Amsborf ausgehen, in welcher er sich offen bazu befannte, bag gute Werte zur Seligkeit nothwendig feien. Begen biese Lehre erhoben sich sofort die eifrigen Lutheraner, insbesonbere Flacius, und ber alte Graf Albrecht von Mansfeld wurde. bewogen, Major eiligst aus Eisleben zu verbannen. Hiermit war aber ber Handel noch nicht zu Ende. Amsborf war nach ber Uebergabe Magdeburgs 1551 von dem gefangenen Johann Friedrich gewissermaßen als Generalsuberintendent über bas ernestinische Thuringen nach Gifenach berufen worden und genog bei Johann Friedrich, so lange er lebte, und nachher bei seinen Söhnen, namentlich bei Johann Friedrich dem Mittleren, fast unbedingtes Bertrauen, wie er benn auch bei ber lutherischen Bartei in bobem Nach Aurfürst Johann Friedrichs Tod veran-Anseben stand. stalteten bie Sobne eine große Kirchenvisitation unter Amsborfs Leitung; an berfelben nahm auch Juftus Menius, ber Superintendent von Gotha, Theil. Auf dieser Bifitation nun verlangte Amsborf von Menius unbedingte Verdammung von Majors Lebre. wozu sich Menius nicht versteben wollte. Sofort verklagte ihn Amsborf bei Hof als einen Majoristen, Johann Friedrich ber Mittlere verwarnte ihn beghalb ernstlich, ja wollte ihn schon in Berftrickung nehmen laffen, als es Menius gelang, nach Salle zu entkommen und sich von ba aus so weit zu rechtfertigen, bag ibm im Frühjahr 1555 erlaubt wurde, vorläufig nach Gotha zuruckzukehren. Aber gereizt burch bie öffentliche Beschuldigung Amsborfs, als ob er von der reinen Lebre abgefallen wäre, ergriff er von neuem Majors Partei; Flacius und Amsborf fielen über ihn ber, ber Herzog verbot Menius die Kanzel und lud benfelben zu einem Colloquium nach Eisenach. Das Colloquium fand im August 1556 in Gegenwart bes Herzogs, seiner Rathe und einer Angahl von Theologen statt zwischen Menius und bem jenaischen Brofeffor Strigel. Menius unterschrieb eine Art Widerruf, aber seine Gegner waren bamit noch nicht zufrieben. So entstanden neue Banbel; die Gegner klagten Menius bei hof an, er stelle bie Eisenacher Verhandlungen falsch bar; ber Herzog verbot ibm bas, Menius bat ihn um Schut ober Entlassung; und ba er feine

Antwort empfing, hielt er sich nicht mehr für sicher, legte im October 1556 sein Amt in Gotha nieder und begab sich nach Langensalza. Die Gemeinde in Gotha drang in ihn, zurückzusehren; da aber der Herzog auf die Bedingungen, welche Meniuß stellte, nicht einging, folgte er 1557 einem auf Melanchthons Empfehlung an ihn ergangenen Ruf als Pfarrer an der Thomaskirche in Leipzig. Bon hier wie von Langensalza aus wechselte er noch mehrsach Streitschriften mit Amsdorf und Flacius. Er starb in Leipzig 1558. Amsdorf aber und Flacius, auf dessen Seite dabei der Prosessor Strigel stand, waren mittlerweile auch unter einsander selbst in Streit gerathen, und Amsdorf verstieg sich in demselben sogar dis zu der Behauptung, gute Werke seien zur Seligkeit schäblich.

Unterbessen war aber auch schon ein anderer Streit ausgebrochen. Melanchthon batte sich nämlich mit ber Zeit von Luthers Lehre entfernt, nach welcher ber Mensch in geistlichen und göttlichen Sachen, was der Seelen Beil betrifft, wie ein Klot und Stein ist und einzig burch Gottes Gnade bekehrt wird, und nach Melanchthons späterer Lehre bieg es im Leipziger Interim: "Gott wirket nicht also mit dem Menschen als mit einem Block, sonbern ziehet ihn also, daß sein Wille auch mitwirket." Diese Lebre. von ihren Gegnern bie spnergistische ober Spnergismus genannt, trug 1555 der Brofessor Bfeffinger in Leidzig, ein Freund Melandthons, in einer Streitschrift vor. Ueber fie aber theilten sich die Lutheraner und die Philippisten in zwei ganglich geschiedene und feindselige Heerlager. Im Januar 1556 kam eine Anzahl ber ersteren, Amsborf an ber Spite, in Weimar zusammen und erklärte, daß sie an der lutherischen Lehre vom "freien Willen" und vom "Abendmahl" festhalten und fich mit ben Wittenbergern nicht versöhnen wollten, wenn biefe ihren Synergismus und Zwinglianismus nicht aufgaben. Mehr und mehr gingen die Lutheraner barauf aus, Melanchthon und seine Richtung zu vernichten ober, wie sich Flacius ausbrückte, ber Sache nicht nur einen Stich zu geben, sondern die Burgel abzuschneiden. Das eifrig lutherische, überdies gegen Kursachsen verhitterte berzogliche Haus begünstigte ibre Bestrebungen; bie Universität Jena wurde burch die Berufung des Flacius 1557 die Burg des Lutherthums, und

von da aus begann ber Rampf gegen Wittenberg und Leipzig. Nachdem Amsborf 1558 Pfeffingers Lehre für frech und vermessen erklärt hatte, trat Flacius in zweitägiger Disputation in Jena gegen bieselbe auf; und als die Leipziger und Wittenberger Theologen sich in febr berben Gegenschriften bes Angriffs zu erwehren suchten, beantragte Flacius beim Bergog Johann Friedrich bem Mittleren bie Aufstellung eines Bekenntniffes gegen alle gangbaren Lehrverberbnisse; "bann würde ber Fuchs zum Loch beraus muffen, und mander wurde erfahren, daß es beiße: "Friß, Bogel, ober ftirb!" Dieses Befenntnig, in welchem neun Regereien verdammt find, wurde unter bem Namen bes weimarischen Confutations. b. i. Widerlegungs . Buches 1559 im Namen bes Berzogs berausgegeben und lateinisch und beutsch allen Unterthanen veröffentlicht mit bem ernftlichen Befehl, genau baran festzuhalten und es in Kirchen und Schulen zu verlesen. Melanchthon las es mit großem Schmerz; Rurfürft August von Sachsen migbilligte bie Sache; Landgraf Philipp von Heffen beklagte bie Spaltung ber Evangelischen und wie die Liebe auf allen Seiten gar talt gefunden werbe. In Jena selbst verweigerte ber Professor Strigel die Annahme und der greise Superintendent Sügel die kirchliche Berlesung ber Schrift. Da erschienen am beiligen Oftertag 1560 gegen 100 weimarische Hakenschützen nehft 50 bis 60 Pferben; Strigel und hügel wurden auf Befehl bes herzogs in ber nacht aus ben Betten geholt und auf die Leuchtenburg, von ba später nach bem Grimmenstein gebracht. Diese Gewaltthat rief vielfach Entruftung hervor; mehrere Fürften, sowie bie ganze Universität Bena verwendeten sich für bie Gefangenen, in Wittenberg wurden öffentliche Gebete für sie angeordnet; und ba Strigel im Befangnig eine Ertlarung abgab, welche ben Bergog und beffen Rangler Brud befriedigte, gestattete ibm ber Bergog ben stillen Aufenthalt in Jena bis nach ausgemachter Sache. Um ben Streit völlig zu schlichten, veranstaltete bann ber Herzog im August 1560 ein Colloquium in Weimar; außer ben Theologen hatten sich auch Studenten und Burger von Jena, Wittenberg und Leipzig in großer Zahl eingefunden. Gine volle Woche ftritten Flacius und Strigel über bie Erbfunde und ben freien Willen; Flacius erflarte bie Erbfunde für bie Substanz bes natürlichen Menschen,

ben freien Willen in ihm erloschen, seine Bekehrung eine Neuschöpfung; Strigel hingegen behauptete, die Erhsünde sei ein ob auch unabtrennbares Accidens des natürlichen Menschen, der freie Wille in ihm scheintodt, seine Bekehrung eine Erweckung der in ihm schlummernden Araft. Nach dem Consutationsbuch hätte Strigel verurtheilt werden müssen; aber die Lust am Hof hatte sich ein wenig zu seinen Gunsten gedreht, weil Brück für ihn war, und so wurde die Disputation für nicht beendigt, aber vorläusig geschlossen erklärt. Die Substantiarier und die Accidentarier, wie num die Anhänger des Flacius und Strigels wohl auch genannt wurden, kämpsten weiter; die Geistlichen, die Prosesson, die Studenten, selbst viele Bürger in den thüringsschen Städten ergriffen Partei; die größere Entschiedenheit und damit die Mehrzahl war aus Seiten des Flacius.

Da sich's bald barauf, nach bem Tob des Papstes Paul IV., unter seinem Nachfolger Bius IV. einmal wieder um Beranstaltung eines allgemeinen Concils zur Beilegung ber Religionsstreitigkeiten handelte, so brachten ber Bergog Christoph von Burtemberg und ber Aurfürst Friedrich von ber Pfalz eine Zusammenfunft von evangelischen Fürften, ben fogen. Fürftentag, in Naumburg ju Stande, damit die evangelische Rirche ber römischen in Einhelligkeit bes Glaubens gegenübertreten könne. Auch herzog Johann Friedrich erschien auf der Bersammlung. Aber obgleich nach längeren Berhandlungen fämmtliche Fürsten erklärten, bag fie bei der Augsburgischen Confession von 1530, im Unterschied von der später burch Melanchthon geanderten, verbleiben wollten, um zu beweisen, daß sie weder neue noch ungegründete Lebren vertheidigten, so weigerte sich boch Herzog Johann Friedrich auf Antrieb seiner Theologen, die Borrede mitzuunterzeichnen, mit welcher die Confession dem Raiser übergeben werden sollte, weil ba die von der lutherischen Kirche verworfenen Irrihumer der Sacramentirer nicht namentlich verbammt seien. Ja, er reifte von Naumburg ab, nachdem er in einem scharfen Protest vor allen seinen eigenen Schwiegervater, ben Kurfürsten von ber wegen seines Calvinismus auf's heftigste angegriffen Bfalz. Eine Gefandtschaft, welche bie Versammlung ibm nachbatte. schiefte, um ibn zur Mitunterzeichnung zu bewegen und vor den Ränken seiner Theologen zu warnen, kehrte unverrichteter Sache zurück.

Mittlerweile hatten die jenaischen Theologen, Flacius, Mufaus, Wigand und Juber, unbekümmert um die veränderte Stimmung am hofe, im Berein mit ben jenaischen Beiftlichen angefangen, alle Welt nach bem Confutationsbuch zu richten. Der Professor ber Rechte, Wesenbed, ber "rechtsgelehrteste Christ und ber driftlichste Rechtsgelehrte", ber sich über die Thrannei ber Theologen beklagt hatte und sich über das Confutationsbuch nicht erklären wollte, wird als weber kalt noch warm, weber Fisch noch Heisch burch ben Superintenbenten Winter vom Taufstein zurückgewiesen, und Winter nimmt solchen Bann auch bann nicht aurlick, als Wesenbeck ben Herzog um seine Entlassung von einer Universität bittet, auf welcher es ihm nicht erlaubt sei, ein Christ zu sein. Ein Magister Dürfelb, ber in einer Rebe bas Confutationsbuch getadelt, sich überdies eine abschätige Bemerkung über die "mageren und trockenen Bredigten der Kirchenmänner" erlaubt batte, tommt in ben Bann. Gin Wittenberger Stubent, ber in Jena erkrankt ift, empfängt des beilige Abendmahl erst, nachdem er seinen berglichen Abscheu vor den in der Confutation verurtheilten Irrthumern bezeugt bat. Gegen die Verwarnungen und Berweise von Beimar aus erlassen die Jenaer eine gebarnischte Bertheibigung; bem Superintendenten Winter in Jena wird beswegen noch auf seinem Todbett die Absetzung angekündigt; von ben Flacianern aber wird er als Märthrer geehrt. Da errichtete ber Herzog auf ben Rath seines Hofpredigers Stöfel, ber von seiner früheren Flacianischen Richtung etwas abgeschwenkt batte, 1561 ein Consistorium in Weimar und übertrug biesem bas ausschliekliche Recht, über die Lehre zu wachen und den Bann auszusprechen. Hiergegen erheben sich die Jenaer und übergeben von ber Ranzel berab alle ihre Gegner dem Teufel; auf einen Befehl von Weimar bin verbietet ibnen ber inzwischen zum Suverintenbenten in Jena ernannte Stößel bas Predigen. Als die neue Confistorialordnung erscheint, erklären die Flacianer, die weltlichen Herren griffen jetzt Chriftus nach bem Zügel, aber sie würden sich gewiß die Hande scheußlich daran verbrennen. Insbesondere erheben sie Einspruch gegen die Pregbeschränfung durch das Con-

fistorium; "man burfe bem beiligen Geift nicht bas Maul verbinden": dafür werden nun auch die außer Landes gedruckten Bücher bem Urtheil bes Consistoriums unterworfen; ber Professor Mujaus bekommt seinen Abschieb, ber Professor Juder wird abgesett. Und als nun Flacius und Wigand ben Superintenbenten Stößel in einem Brief unter anderem beschuldigen, er stede mit bem weimarischen Abitophel, Brud, unter Giner Dede, wandle im Rathe ber Gottlosen und sitze im Consistorium ber Spotter, werben fie von biefem in Weimar verklagt, es erscheint eine berzogliche Commission in Jena, ber Rangler Brud an ber Spite. Bom Wein erhitt, fahrt biefer bie Flacianer an: "3br ichwarzen, rothen, gelben, verzweifelten Schelme und Buben, ibr papistischen Bosewichter!" und ben Flacius insbesondere: "Daß bich schwarzen und rothen Landsknecht! gehe von mir hinaus, ich schlag' bich sonst ins Angesicht; ja es hat Victorinus Strigel] in bem fleinsten Tröpflein Blutes mehr Gutes benn ibr ehrlosen, verführerischen Pfaffen allzumal in eurem ganzen Leib!" Flacius und jeine Benoffen werben enturlaubt und räumen bas Lanb.

Noch schwebte aber Strigels Prozeß, und die lutherische Geistlichkeit bes Landes wollte auf keinen Bergleich mit biesem "Lotterbuben, Reger und reigenden Wolf" eingeben, sondern verlangte öffentlichen Wiberruf seiner Irrlebre. Um eine Aussöhnung berbeizuführen, veranlagte bie Regierung Strigeln, eine Declaration seines Glaubens zu schreiben, und auf biese bin wird er feierlich in sein Umt wieder eingesett. Ein Schrei bes Unwillens erhebt fich im Lande. Gine Bisitation, mit welcher Brud, ber toburgische Superintendent Morlin und Stößel beauftragt werben. foll Frieden schaffen. Um ben Beiftlichen bie Unterschrift ber Strigelichen Declaration zu erleichtern, giebt Stoffel berselben in einer Superdeclaration eine mehr lutherische Deutung. verweigerten nicht wenige Beiftliche bie Unterschrift. Der Superintendent in Ronneburg rettete fich und seine Pfarrer burch ein ausweichendes Bekenntniß; in Gotha unterschrieben zuerst alle bis auf 4, die erklärten, in einer folchen Sache wollten fie fich nicht übereilen lassen, viele aber nahmen nachber ihre Unterschrift zurud; im Weimarischen, Jenaischen, Saalfelbischen unterschrieben nur 10. 3m Ganzen wurden 40 Beistliche abgesetz und ganbes verwiesen; sie hielten sich meist sehr kummerlich im Mansfeldischen und Schönburgischen, einige fanden Aufnahme im Reußischen. Stößeln, ben fie mit bem Chrennamen eines Satansjungers belegen, reben biese thuringischen Erulanten an: "Gleichwie zu Rain, fo fpricht ber herr zu bir: "Stokel, wo find beine Brüder? Ihre Berbannung, Seufzer, Jammer und Tob schreien zu mir von ber Erbe; bu aber wirft verflucht fein!" Bon Brud schreibt ein Pfarrer: "Mach, bu leidiger Teufel, was bu willst, sei so bose, als du willt, wir sind unseres Herrn Gottes!" Strigel aber war inzwischen 1562 — aus Furcht vor ben Nachstellungen falscher Brüber, wie er sagte; aus bosem Gewissen, wie seine Gegner fagten — nach Leivzig entwichen, kam auch trot flebentlicher Aufforberung ber Universität nicht nach Jena zurück; die theologische Facultät bestand nur noch aus Stößel, und ber weimarische Hof fab fich genöthigt, ben Kurfürsten August um einige gelehrte Theologen zu ersuchen; 3 Wittenberger Professoren nahmen bie verlassenen Lehrstühle in Jena, wittenbergisch gefinnte Beiftliche die erledigten Pfarreien ein.

Um diese Zeit hatte sich Herzog Johann Friedrich bereits, burch seine Begier nach ber Rurwurde und burch Brud's Unschläge verleitet, in die Grumbach'schen Händel eingelassen. paar Jahre später mar er gestürzt und Brud bingerichtet. biefem einer ber abgesetzten Pfarrer gesagt hatte, wenn er nicht ernstlich Bufe thue, werbe ibn Gott gewiß noch auf die Finger klopfen, hatte ihm Brud geantwortet: "Packt euch, ihr losen Pfaffen, daß einmal unfer Land ber Clamanten (Schreier) los werde, Gott wird euch wohl auf die Finger flopfen!" Bor seinem Tod aber verfaßte Brück ein Bekenntnig, welches von allen Ranzeln verlesen werden sollte; barin erklärte er, er habe jener Worte nicht vergessen, und wenn er die Todesstrafe verdient habe, so sei das nicht jett, sondern durch jene Verfolgung geschehen; nun komme Gott und Kopfe ihn auf die Finger. Die Lutheraner faben ihre Begner burch Gottes Strafgericht getroffen. Johann Wilhelm bob nach seinem Regierungsantritt 1567 bie Strigeliche Declaration burch ein Ausschreiben auf; bie Wittenberger Theologen entweichen von Jena; die Flacianer, benen ber Herzog ausbrücklich Schutz und Förberung verheißt, ziehen ein;

bie abgesetzten Pfarrer kehren auf ihre Stellen zurück, die Strigelsche Declaration und die Stößel'sche Deutung derselben werden versbammt.

Sofort aber beginnen auch wieder die Angriffe ber Jenaer auf Wittenberg und Leipzig. Melanchthon war nämlich, bes Habers mübe, 1560 geftorben, seine Anhänger aber hatten sich immer mehr ber Richtung Calvins genähert; besonders burch Melanchthons Schwiegersohn Beucer, ben Leibargt bes Aurfürsten, waren fie machtig am Hof, und während fie fich bem Kurfürften, ber burchaus bei Luther bleiben wollte, als rechtaläubige Lutheraner barzustellen wußten, nahmen sie ihn gegen die wirklichen Lutheraner bermagen ein, daß die Rebe ging, der Kurfürst werde mit Waffengewalt gegen die Pfaffen des Herzogs einschreiten. aber ließ sich nicht einschüchtern, sondern blieb standhaft beim Lutherthum; er war bemüht, in "seines Baters gottselige Fußftapfen zu treten" und ftrebte unter ichlaflosen Rächten, Seufzern und Thränen babin, "bag reine, unbeflecte, geschickte Männer in ber Kirche bienen und keine falsche Lehre ober Gottesbienst gebulbet werbe, sintemal die Obrigkeiten davon sollen auch Gott Rechenschaft geben". Ms er auf ber Hochzeit bes Pfalzgrafen Johann Kasimir in Heibelberg von den da versammelten Fürsten schriftlich angegangen wurde, boch bie streitsüchtigen Anhänger bes Flacius zu entfernen ober wenigstens ihren muthwilligen Angriffen auf die tursächsischen Theologen Einhalt zu thun, erwiderte er. bie Widerlegung ber Irrthumer tonne er seinen Geiftlichen nicht verbieten, auch seien biese weber Flacianer noch Sektirer. Diese Antwort foll zur Folge gehabt haben, daß fich nachher die Fürften beim Raiser für Johann Friedrichs Söhne verwandten. Endlich beantragte Aurfürst August, um ber Kirche bie lange gewünschte gottselige Einigkeit zu geben, bei Herzog Johann Wilhelm ein Im October 1568 fand basselbe unter bem Borsit Colloquium. bes Herzogs in Altenburg statt. Es wurde auf bemselben zwar viel hin und wider geredet, aber nichts ausgemacht, und man nannte es nachher das Bänjecolloquium. Als balb darauf die Wittenberger gar einen calvinistischen Katechismus berausgaben, entbrannte ber Streit nur noch beftiger. Um wenigstens in seinem Lande die reine Lebre zu sichern, schrieb der Herzog 1569 ben

Brofessoren in Jena das Confutationsbuch als Richtschnur ber Lehre vor, bestellte ein "driftliches rechtmäßiges Rirchengericht" zu Jena mit dem Recht des Bannes, "wenn jemand rottische, verkehrte und verführerische Doamen und Lehren führen und davon sich nicht wollte abweisen lassen", und stellte burch eine Bisitation bie reine Lebre ber; nur wenige Geiftliche ließen sich wegen ihrer philippistischen Richtung absetzen, sie fanden ein Unterkommen in Rursachsen; 1571 endlich veröffentlichte ber Herzog bas sogen. Corpus doctrinae Thuringicum, eine Busammenftellung aller bisberigen Bekenntnisse. Siebe, ba tritt ber Professor Colestinus in Bena und noch eifriger ber Hofprediger Irenaus in Weimar als Bertheibiger ber flacianischen Irrlehre von ber Erbsünde als Substanz bes Menschen auf; bie Universität erhebt sich bagegen, und noch ift ber Streit im Bange, als Johann Wilhelm ftirbt. Noch in seinem letten Willen empfiehlt er ber gangen Universität und insbesondere den theologischen Professoren Wigand und Heghusius in Jena auf's angelegentlichste, über die Reinigkeit ber Lehre zu machen.

Doch ba übernahm Kurfürst August obne Rücksicht auf die ausdrückliche gegentheilige Bestimmung Johann Wilhelms die Bormunbichaft über beffen Söhne. Alsbald ordnete er eine Rirchenvisitation im Lande seiner Mündel an, um, wie er geradezu erflärte, bem wegen Klacius Illvricus entstandenen muthwilligen Gezänke und Unwesen ein Ende zu machen. Die Bistatoren sollten allen Beiftlichen einschärfen, von ber beiligen Schrift, ber Augsburgischen Confession und ben Schriften Luthers und Melanchthons nicht abungeben, sondern fich wie andere Kirchen im Kurfürstenthum Sachsen nach benselben zu richten, ferner fich bes unbilligen Schmäbens und Läfterns wohlberbienter und unschuldiger Bersonen, Rirchen und Schulen ganglich zu enthalten, endlich fich ben Superintendenten und dem Confistorium au Jena au unterwerfen und benselben ben gebührenben Geborsam zu leisten. Schon vor Beginn ber Bisitation setten die Bisitatoren die beiden Prosessoren Wigand und Hekbusius in Jena ab und geboten ihnen, binnen 4 Tagen bas Land zu räumen. Daffelbe Schickfal traf 5 weimarische Geiftliche, von welchen ber eine, Superintenbent Rosinus, eine Fürbitte für bie abgesetten Brofessoren mit Ausfällen auf ben

i,

Kurfürsten abgesaßt hatte. Bei der Bistation selbst wurden 9 Superintendenten und 95 Pfarrer von ihren Stellen entsernt, weil sie Welanchthons Schriften als ketzerisch verdammten, überhaupt die vorgelegten Punkte nicht annehmen wollten; die übrigen, sagt Einer, wären ihrer Weiber Stimme gesolgt: "Ach Herr, schreibet, daß Ihr bei der Pfarre bleibet!" Der Entlassenn nahm sich die Wittwe Herzog Iohann Wilhelms, Elisabeth von der Pfalz, an; sie war eine Anhängerin des Flacius, nahm an den theologischen Streitigkeiten den lebhaftesten Antheil und unterhielt nach dem Tod ihres Gemahls einen Briefwechsel über die Religionssachen mit dem Kurfürsten August. Fürs erste war freilich ihre Verwendung für die abgesetzen Geistlichen fruchtlos; später jedoch sollten viele von ihnen ihre Stellen wieder ershalten.

Rurfürst August nämlich, von verschiebenen Seiten ber gewarnt, überzeugte sich endlich selbst bavon, daß die melanchthonische Partei im Stillen barauf ausgebe, ihn und sein Land calvinisch zu machen. Je länger und gröber er sich von ben Bäuptern ber Partei batte täuschen lassen, besto furchtbarer entbrannte sein Rorn bei ber Entbeckung ibrer Berrätherei. Er berief 1574 seine Lanbstände in der Angelegenheit nach Torgau und ließ daselbst durch echt lutherische Geistliche einige Punkte über das beilige Abendmabl aufsetzen, Die sogen. Torgauischen Artikel. Die kurfürstlichen Rathe, 4 Wittenberger Professoren und alle Geiftlichen. welche die Unterschrift dieser Artikel verweigerten, wurden theils verbannt, theils eingekerkert. Das haupt ber ganzen Bartei, ber Arpptocalvinisten (heimlicher Anhänger Calvins), ber Rangler Cracov, ftarb im Gefängniß. Der Leibarzt Beucer trat nach feiner Freilassung öffentlich zum Calvinismus über. Der frühere weimarische Hofprediger, nachherige Superintendent in Jena und Bisitator. Stößel, welcher 1568 nach ber Verbammung seiner Superbeclaration abgesetzt worden war, hatte noch in bemselben Jahre vom Rurfürsten August einen Ruf als Superintenbent nach Birna erhalten und war allmählich in ber Bunft besselben so boch gestiegen, daß er sein Beichtvater wurde. Als einer der thätigsten und burch ben Migbrauch bes kurfürstlichen Bertrauens besonders schulbigen Kübrer ber Arpptocalvinisten wurde er 1574 in Senftenberg

gefangen gesetzt, wo er 1576 starb; auf seinem Tobtenbett soll er noch schwere Ansechtungen wegen seiner Sünden gehabt haben, vornehmlich wegen der greulichen Sünde, daß er die reine, seligmachende Wahrheit göttkichen Wortes wissentlich bekämpft und so viele reine und beständige Priester in Thüringen von ihren Aemtern und Diensten bringen und Weib und Kinder ins Elend verjagen geheißen; ja zuletzt soll er in völlige Verzweislung gerathen sein und öffentlich gesagt haben: "Ach wie werde ich vom Teusel geplagt; ich bin ein anderer Judas, ein anderer Arius, Erzsetzer, ein Knecht des Teusels und ein Gesäß des göttlichen Zornes und der ewigen Verdammniß, glaube nicht, daß mir Gott werde gnädig sein!" In allen kursächsischen Kirchen aber wurde damals für die Ausrottung der calvinischen Ketzerei gebetet, und der Kursfürst seiexte durch eine Denkmünze den Sieg Christi über den Teusel.

Um nun dieser calvinischen Rezerei, sowie ben fortwährenden Religionswirren ein Ziel zu setzen, schien bem Kurfürsten und Anderen das einzig richtige Mittel die Aufstellung eines ganz genauen Bekenntnisses zu sein. Ein solches wurde benn auch auf ben Theologenzusammenkünften in Lichtenberg, Torgau, zulett 1577 in Klosterbergen bei Magdeburg, an welchen anfangs auch bie beiben Suberintendenten Morlin in Koburg und Jagenteufel in Weimar theilnahmen, unter dem Namen einer Formula concordiae, Eintrachtsformel, zu Stande gebracht. Der Kurfürst legte dieselbe seinen Landständen auf einer Bersammlung in Sangerbausen vor; sämmtliche Lehrer an ben sächfischen Universitäten, bie Pfarrer und Schulmeister, die Stadtobrigkeiten und Grundherren, sowohl in den kurfürstlichen wie in den damals unter des Ruxfürsten vormundschaftlicher Regierung stehenden herzoglich fächsischen Landen mußten dieselbe unterschreiben. Biele thaten bas von vornherein ober, durch die Belebrung der vom Aurfürsten ausgesandten Visitatoren überzeugt, freiwillig, manche aber auch erst auf Bebrobung bin. Denn wer nicht unterschrieb. wurde ab-Hierauf wurde im Jahr 1580 bas Concordienbuch. Die Sammlung aller lutherischen Bekenntniffchriften, veröffentlicht und jeder Kirche ein Exemplar besselben zugestellt. Die Stadt Nordhausen ließ sich zur Annahme der Concordienformel nicht bewegen.

Manchen seiner Beamten batte aber Rurfürst August boch Die Unterschrift ber Concordienformel erlassen, weil sie sich Bewissens balber nicht bazu versteben konnten, so namentlich bem bamaligen Sofrath Crell und mehreren Wittenberger Professoren: überhaupt fehlte es ber melanchthonschen ober, wozu fie allmählich geworben war, calvinistischen Richtung in Kursachsen burchaus nicht an beimlichen Anhängern. So war es möglich, daß bie Arpptocalvinisten, ermuthigt burch bie Erhebung bes Calvinismus in mehreren beutschen Ländern, wie sie auf den völligen Sieg bes Lutherthums in Sachsen gefolgt war, sich bier noch einmal regten und fogar für turze Zeit festen Fuß faßten. Rurfürst Augusts Sohn und Nachfolger, Christian I., wurde durch seinen Schwager. ben Rurfürsten von ber Pfalz, für ben Calvinismus günftig geftimmt, und ber nunmehrige Rangler Crell ging alles Ernftes auf eine Vereinigung ber sächsischen Kirche mit ber reformirten Bu diesem Zweck wurden alle Zänkereien auf ber Rangel verboten, die vornehmften geiftlichen Stellen mit Philippiften befett, ber Exorcismus bei ber Taufe abgeschafft, obgleich bas Bolt ibn burchaus nicht wollte fallen lassen und viele Pfarrer sich lieber absetzen ließen, endlich auch eine amtliche calvinistische Bibelerklärung begonnen. Doch ba ftarb Rurfürst Christian, nachdem er zulett noch Crells Treiben burchschaut und in seinem letten Willen ausbrudlich verordnet hatte, seine Unterthanen bei der Augsburgischen Confession zu erbalten. Herzog Friedrich Wilhelm wurde Bormund in Kurfachsen; sofort ließ er ben Kangler Crell auf bie Keftung Königstein bringen und in gerichtliche Untersuchung nehmen: burch Bisitationsartikel, welche Zwingli und Calvin aufs enticiebenste verwarfen und von allen Kirchen- und Staatsbeamten beschworen werben mußten, stellte er bie herrschaft bes reinen Lutherthums in Rursachsen wieder ber: noch am Tag vor Niederlegung seiner Bormundschaft ließ er Crell bas Tobesurtheil als Hochverräther ankündigen, und derselbe wurde hingerichtet 1601.

Von dem Kampf zwischen der lutherischen und der melanchthonschen Richtung in den sächsischen Ländern war natürlich auch das reußische Gebiet nicht unberührt geblieben; doch hatte derselbe hier einen weit einfacheren und kürzeren Verlauf genommen. Als im Anfang der 60er Jahre zwischen den Stadtgeistlichen in

Gera und ihrem neuen Superintendenten Langguth, einem Unbänger Strigels, beftiger Streit ausbrach, sette ber herr von Bera, Beinrich Reuß ber Mittlere, Langguth und einen gleichgesinnten Diakonen ab und berief an ihre Stelle ben früheren Brofessor in Jena, Musaus, nebst zwei sächsischen Bredigern, Die wegen ber Strigelichen Declaration ibre Stellen verloren batten. Außer biesen versorgte berfelbe Herr noch manche andere als Barteigesellen des Flacius abgesetzte Geistliche in seinen Landen: er scheute sich sogar nicht, dem Herzog Johann Friedrich sein undriftliches Berhalten zu Gemüthe zu führen, bag er reine Prebiger absetze und bie vorigen Sunden unbuffertig baufe, ben öffentlichen falschen Lebrer Victorin Strigel mit seinem Anbange obne vorhergebenden öffentlichen Widerruf wieder angenommen und in sein voriges Lebramt eingeset babe, wofür er ben untrüglichen Born Gottes, zeitliches und emiges Berberben mit Gefahr feiner Seligkeit und Untergang bes löblichen Hauses Sachsen zu erwarten Da aber die Strigelsche Partei in Weimar die herren Reuß wegen Aufnahme ber vertriebenen Flacianer bart ichmähte, als wollten sie das Papstthum wieder aufrichten und neue Religionen befördern, auch die aufgenommenen Geiftlichen überall als flacianische Irrgeister, giftige Zungen und neuerungssüchtige Lebrer verbächtigte, so verfagten die Superintendenten Musaus in Gera, Autumnus in Greiz und Rofinus in Walbenburg eine "Confessionsschrift etlicher Brädicanten in der Herrschaft Obergreiz, Gerau und Schönburg und anderer bernach Unterschriebenen — im Ganzen 34 gewidmet ben Herren Reußen, Beinrich bem Mittleren und Beinrich bem Jüngeren, und bem herrn Wolf von Schönburg, und gestellet zu nothwendiger Ablehnung vieler erdichteter Calumnien und Läfterungen und bagegen zur Erklärung und Beförderung ber Wahrheit, zuvörderst aber wie ein jeder Christ die jest schwebenden schäblichen Korruptelen und Irrthümer nach bem beiligen Ratedismo Lutheri erkennen, wiberlegen und flieben moge". Diese 1567 zuerst im Druck erschienene, nach bem Aussterben ber alten plauenschen Linie 1572 in allen reußischen Landen eingeführte Confessionsschrift wurde auf Anlaß mannichfacher Anfechtungen 1597 und 1598 im Auftrag des Herrn Beinrich Bostbumus burch seinen Sofprediger Glaser ben theologischen Facultäten in

Iena und Wittenberg, sowie dem Hofprediger Lehser in Torgan zur Begutachtung vorgelegt, erhielt an allen Orten ungetheilten Beisall und wurde 1599 von neuem herausgegeben mit einer im Namen der dreien Herren Reußen vorausgeschickten Erklärung, daß sie sich für ihre Person und mit Land und Leuten zu dieser von ihren Bätern publizirten, mit der in neuerer Zeit erschienenen Concordiensormel übereinstimmenden Consession bekennen. Unterschrieben war sie von den Superintendenten in Greiz, Schleiz, Gera, Lobenstein und Kranichseld und von 61 Archidiakonen, Pfarrern und Diakonen in den Städten und auf dem Lande. Nachdem sie endlich 1616 auch in der Herrschaft Untergreiz Anerkennung gesunden, galt sie neben den Hauptbekenntnissen kirche als das Symbol, Bekenntniß, der gesammten reußischen Kandeskirche.

Auch die gefürstete Grafichaft Benneberg blieb, wenn auch mehr als die benachbarten Gegenden, doch nicht gänzlich unbetheiligt am Lehrkampf jener Zeit. Als Fürst Georg Ernst auf Begebren bes Markgrafen Albrecht in Breuken von seinem pornehmsten Theologen ein Bedenken über ben Streit zwischen Ofiander und Stankar in Rönigsberg forberte, überreichten biese 1551 eine aneführliche Schrift, in welcher fie einen Borichlag zur Bereinigung beiber Parteien machen und am Schlusse erklären, man babe bes Tribentinischen Conciliums wegen sehr große Gefahr und sollte bermalen folche mehr mit Beten und einträchtigen Bemübungen abaulebnen suchen: aber so mache man es wie die Soldaten: wenn bas driftliche Geer wider den Türken in Waffen ftebe, und etliche Solbaten unter sich wollten einen Tumult anfangen, so würde nicht nur die Armee in ihrem Vorhaben gehindert werben, sonbern auch die Türken selbst sehr jauchzen und sich solcher Gelegenbeit zu ihrem Bortbeil gebrauchen. 3m Jahr 1559 ersuchte Bergog Chriftoph von Würtemberg den Fürsten Georg Ernst um eine Erklärung über bie 4 Artitel bes fogen. Frankfurter Abicbiebs. welche unter ben Augsburgischen Confessions-Verwandten vielen Zwift bervorgerufen batten; ber Kürst sprach sich in seiner Erklärung echt lutherisch aus. Bon dieser Zeit an fand ein beständiger Verkehr zwischen Benneberg und Bartemberg in Tirchlichen Angelegenheiten statt. Als 1564 ber Herzog von Würtemberg und

ber Aurfürst von der Pfalz ein Colloquium zwischen ihren lutherischen und calvinischen Theologen in Maulbronn veranstaltet und dieses beide Theile noch mehr gegen einander erbittert batte. berichtete Herzog Chriftoph ben ganzen Bergang an Fürst Georg Ernft und bat ihn um bas Urtheil seiner Theologen; diese mißbilliaten die ganze Haltung des Colloquiums, erklärten, weil doch beibe Theile auf ihrer Meinung beharrten, so tonne ein einfältiger Chrift nicht beffer thun, als wenn er schlechthin beim Buchstaben bes Wortes Gottes bleibe und fich nicht in viel Gespräch und Disputation einlasse, und sprachen fich über ben Gegenstand selbst, bie Lehre vom beiligen Abendmahl, lutherisch aus, jum großen Boblgefallen des Fürsten. 3m Jahr 1574 ernannte dieser zwei von seinen Geistlichen zu einer Unterredung in Maulbronn mit zwei vom Herzog von Würtemberg ernannten Theologen, namentlich über ben Sacramentstreit. Bis in die letten 70er Jahre erfreute sich das hennebergische Land eines ungestörten firchlichen Friedens; ba, furz vor dem Aussterben seines Fürstenhauses und Aufhören seiner Selbständigkeit, entstand in ihm noch eine kirchliche Mis-Fürst Georg Ernft bereitete in überaus vorsichtiger und sorgfältiger Beise bie Ginführung einer besonderen bennebergischen Kirchenagende vor; in seiner zwar lutherischen, aber mehr süddentschen als sächsischen Art wollte er durch die Agende außer vielen anderen Dingen aus bem Papstthum insbesondere auch ben Exorcismus bei der Taufe abschaffen. Einige Geistliche waren entschieben bagegen, und vielfach hieß es, ber Fürst wolle ben Calvinismus in seinem Lande einführen. In einem Ausschreiben an die Pfarrer, Diatone und andere Unterthanen ber Graffchaft henneberg 1580 gab ber Fürst Bericht über seine Absicht und sein Verfahren bei Herstellung der Agende, wie er aber nichtsbestoweniger mit betrübtem Bemüth in Erfahrung tomme, daß sein driftlich treues, wohlmeinendes Vorhaben bei dem gemeinen Mann inner- und außerhalb seiner herrschaft widerwärtig und auf das ärgste ausgetragen werbe, als wolle er etwas in reiner Lebre andern und zu ben Calvinifien ober Sacramentsschwärmern fallen; baber begehre er, bie Pfarrer und Prediger follen von öffentlicher Ranzel gründlich und far berichten, auch selbst bafür halten, daß er nichts wider das beilige Evangelium jemals in Sinn genommen, sondern bei Gottes Wort, den drei Hauptspundlen und der Augsburgischen Confession beharren wolle, die vorhabende Kirchenagende aber benehme oder gebe der christlichen Lehre weder wenig noch viel. Als aber 1582 die Agende im Oruck erschien und in ihr der Exorcismus gänzlich abgeschafft war, erhob sich darüber ein Meinungsstreit, der noch über den Tod des Fürsten Georg Ernst 1583 hinaus währte.

## 3. Die Rirchenordnungen.

Durch die Reformation waren die evangelischen Landesfürsten thatsächlich und rechtlich oberfte Bischöfe ihrer Lande geworben. Ihr oberbischöfliches Amt, ben sogen. landesberrlichen Summepistopat, mit seinen Befugnissen und Berpflichtungen übten sie aunächst aus burch allgemeine Rirchenvisitationen, welche fie zur Untersuchung ber kirchlichen Zustände, sowie zur Aufrechthaltung ober Einführung kirchlicher Ordnungen in ihrem Gebiet durch geistliche und weltliche Abgeordnete, landesberrliche Commissare, von Zeit zu Zeit bei besonderen Veranlassungen abhalten ließen. So stellte 3. B. Johann Friedrich ber Mittlere einige Monate nach bem Tod seines Baters eine allgemeine Kirchenvisitation an; ausgeführt wurde bieselbe burch ben Erbischof Amsborf, ben Professor ber Theologie Schnepf in Jena, ben Superintenbenten Menius in Gotha, ben Hofprediger Stold, ben Ebelmann Dietrich von Brandenstein und die Rathe Johann Luther und Chriftian Brud; unter Anderem batten die Bisitatoren den Pfarrern auch die Führung orbentlicher Kirchbücher einzuschärfen. Johann Wilhelm ordnete, nachdem er 1569 ein Confistorium in Jeng bestellt und eine Kirchenordnung erlassen hatte, im folgenden Jahr eine allgemeine Kirchenvisitation in seinen Landen an. Als Kurfürst August 1573 die vormundschaftliche Regierung in Johann Wilhelms Land angetreten hatte, nahm er alsbald eine allgemeine Kirchenvisitation vor, um "bem wegen bes Flacius Illbricus und seines Anhangs entstanbenen muthwilligen Gezänke und Unwesen ein Ende zu machen"; verordnet waren bazu ber Superintenbent Stößel in Pirna, ber Baftor Widebram in Wittenberg, ber Superintenbent Morlin in Roburg, ber nachberige Superintenbent in Jena, Mirus, ferner die Räthe Lindemann und Thangel, sowie die Sdelleute von Eichenberg und von Heldritt; es war das die Bistation, bei welcher 111 Geistliche ihres Amtes entsetzt wurden. Johann Kasimir ließ 1586 und 1593, das zweite Mal durch den Generalsuperintendenten Dünkel in Koburg und den Kanzler Wirth, in seinem und seines Bruders Lande, 1613 aber durch den Generalsuperintendenten Gerhard und einige Käthe in seinem thüringischen Gebiet eine allgemeine Kirchenvisitation abhalten; 1615 that dasselbe sein Bruder Johann Ernst durch den Superintendenten Rebschn in seinem Land.

3m hennebergischen war die 1544 gur Ginführung ber Reformation durch den Superintendenten Förster in Schleufingen abgehaltene Visitation in Vergessenheit gerathen und eine ziemliche Bermirrung in firchlichen Angelegenheiten eingeriffen. Kürst Georg Ernst veranstaltete baber 1555 eine abermalige Bifitation burch ben Superintenbenten Fischer in Schmalkalben. Dieselbe brachte mancherlei Mängel und Schäben zu Tage. In Berrenbreitungen klagte ber Pfarrer, daß noch so gar viele Bapisten baselbst wären, welche die Prediger lutherische Buben schälten und die Sacramente verachteten; ber Gottesbienft wurde in die Rlofterfirche verlegt und die darin befindlichen Altare der Papisten abgebrochen. Pfarrer zu Obermaßfeld beschwerte sich, daß die Feiertage in seiner Gemeinde so übel gehalten würden, daß einige sogar ben Juden an ihren Sabbathen bienten, auch laufe noch viel Volks nach ber Wallfahrt in Grimmenthal; es wurde bem Berwalter ber Wallfahrt auferlegt, keinen Wallbruder mehr in die Rirche zu lassen, sondern bieselbe bis auf weiteres geschlossen zu halten. Der Pfarrer zu Schwarza hatte ben Papst noch sehr lieb. Der Bfarrer ju Robr batte zwar von selbst angefangen, bas Sacrament in beiberlei Geftalt zu reichen, war aber febr rob, batte bäufig Sagelmessen und andere papstliche Ceremonien gehalten und führte einen lüberlichen Haushalt, ba fein Weib fich nur zu gut mit ben Bauern vertrug. Der Pfarrer zu Wichtshausen, aus bem Bapfithum übrig geblieben, las feine Predigt ab, war seiner Profession nach ein Fenstermacher und erkannte sich selbst für untüchtig. Als bem Bropst in Frauenwalde die vornehmsten Lehrpunkte vorgehalten wurden, versette er: "herr Superintendent, wer weiß noch, wer ba recht behält, ber Papst ober 3hr?" In Reurit

war ber Pfarrer seit 7 Jahren, batte aber die Bibel noch niemals durchgelesen, wußte nicht einmal die Kinderlebre. Der Pfarrer au Dernshausen war seines Handwerks ein Kürschner, von Amsborf ordinirt, batte ziemliche Erfenntnis, las meift feine Predigten Der Bfarrer in Bermamsfelb batte weber Latein vom Zettel ab. noch Griechisch gelernt, war seines Handwerks ein Schreiner, prebigte ziemlich und war von Förster wegen großen Mangels an studirten Geiftlichen babin bestellt worden. Der Pfarrer in Rose verklagte seinen Sbelmann, daß er ibn in öffentlicher Kirche Lügen gestraft und weber beten könne noch wolle; ber Ebelmann entschuldigte sich, er sei damals so trunken gewesen, daß er auch nicht wiffe, mas er geredet habe; die Sache wurde dem Amtmann über-In Frittelshausen hatten bie Bauern bem Pfarrer in ber Predigt Einwendungen gemacht, etliche wollten nichts vom Gebet wissen. In Schmalkalben beklagte sich bie Beistlichkeit über Entheis ligung bes Sonntags burch Handirung, Handel, wohl gar Sauferei und Fresserei während bes Gottesbienstes; bie Gemeinde und ber Rath beschwerten sich hinwider, daß der Obercaplan gar zu lange predige. Der nicht ungelehrte Pfarrer in Frauenbreitungen befam die Erinnerung, sich instunftige nicht mehr vom Trunt übereilen zu laffen und fleißiger auf seine Predigten zu ftudiren; ber hirt des Ortes wurde Landes verwiesen, weil er öffentlich Zauberei und Segensprechen getrieben batte. Die Bauern in Fambach hatten sich während eines Biehsterbens bei einem "weisen Manne" Raths erholt; sie wurden zu nachbrücklicher Buße angehalten und mit empfindlichen Strafen bedroht; auch wurden mehrere wegen grober Unzucht gefänglich eingezogen.

In den reußischen Landen hatte seit 1534 keine Bisitation wieder stattgefunden. Erst als Heinrich Posithumus Visitationsartikel hatte aussehen und von sämmtlichen Geistlichen begutachten lassen, auch deshalb 1596 einen Convent von 12 Geistlichen auf dem Schloß zu Schleiz veranstaltet hatte, wurden 7 geistliche und 3 weltliche Herren mit einer abermaligen Visitation beauftragt, welche sie denn auch von 1600 bis 1602 zunächst in Greiz, dann in Schleiz, serner in Lobenstein und endlich in Gera zu großem Segen aussührten; Lehre und Wandel der Geistlichen wurden unter strenge Aussicht gestellt, das Bekenntnis aufrecht erhalten, Einkünste

und Besoldungen geordnet, Sonntagnachmittags-Gottesbienste neu, Wochenpredigten und Katechismusexamen wieder eingeführt, auch die Pfarrer zur Führung von Kirchbüchern angewiesen.

Neben den Bistationen machte sich, besonders wegen der Unordnung in Chejachen, noch mehr aber wegen ber Willfür ber Geiftlichen im Gebrauch des Bannes, zur Ausübung der oberbischöflichen Rechte des Landesberrn immer mehr die Errichtung von ständigen Rirchenbeborben, Consistorien, nothig. Anfange trugen dieselben einen rein kirchlichen Charafter; die Beamten waren Bertreter ber Geistlichkeit und ber Gemeinde. Je mehr aber burch die Vereinigung des kirchlichen und des staatlichen Regiments in ber Hand bes Landesberrn Kirche und Staat vermengt wurden. und je mehr in Folge bavon den Consistorien kirchliche und weltliche Sachen übertragen wurden, besto mehr wurden allmählich die Consistorien erft als zugleich kirchliche und staatliche, bann aber gar als landesherrliche Beborben wie alle anderen angesehen und behandelt. Fürst Georg Ernst von henneberg vermerkte, daß die Brediger an vielen Orten sich eines ärgerlichen Wejens auf ben Ranzeln anmagten, nicht mit gebührlicher Strafe ber Laster, sondern mit Schmäbungen und nambafter Ausrufung ber Leute auf Hörensagen, zubem auch leichtfertig mit bem Bann umgingen, und wenn sie Vormittags auf ungegründeten Bericht einen Bann verfündigt, Nachmittags auf gründliche Befindung bes Handels ben Bann wieder aufhoben. Er ließ daher burch ben Superintenbenten Aquila in Schmalfalben eine "getreue Unterweisung vor die jungen Priefter" veröffentlichen, "wie fie sich in ihrem Amt mit Strafung ber Sünder rechtschaffen balten follten ". Da viese Unterweisung nichts fruchtete, wendete sich der Fürst 1551 an Metanchthon, ber ibm zur Einsetzung eines Consistoriums rieth. Der Fürft trug erft Bebenken, ob burch bergleichen Confiftorium nicht etwas entstehe, bas nach papisifichem Sauerteig ichmede, und ob nicht badurch der Obrigkeit Arm verklirzt werde. aber bie Wittenberger Theologen folche Bedenken geboben batten. machte ber Fürst Ende ber 50er Jahre ben Anfang mit einem Confistorium; völlig zu Stande fam basselbe aber erft 1574, wo es nach Meiningen verlegt wurde. In Rudolstadt, wo Graf Albrecht 1558 die völlige Abstellung aller noch bestebenden papisti-

schen Gebräuche anordnete, waren bereits 1552 theologische Brüfungen, und nicht lange nachher eine Superintendentur und ein Consistorium eingerichtet worben. Um die Macht der flacianischen Theologen zu brechen, insbesondere bas Bannrecht, welches "so leicht jum Schwert in ber hand eines Rasenben werbe", bem Migbrauch zu entziehen, errichtete Johann Friedrich der Mittlere 1561 ein Confiftorium in Weimar; Die geiftlichen Beifiger beffelben waren die Superintenbenten Morlin in Coburg, Stöfel in Beldburg, Rosinus in Weimar und Molitor in Orlamunde. Wilhelm verlegte das Confiftorium 1569 nach Jena; zugleich erliek er eine Ordnung und Reformation des Consistoriums: 211 Mitgliebern besselben ernannte er einige jenaische Brofessoren ber Bottesgelehrtheit und ber Rechtsgelehrtheit, jum Prafibenten feinen Hofrath Brebm. Als die Söhne Johann Kriedrichs ihren Landestheil bekommen, blieb bas Consistorium in Jena gemeinschaftlich; Rurfürst August bestimmte 1574, daß fünftig die Bestätigung ber Pfarrer von den beiden Landesregierungen in Weimar und Gotha einzuholen sei; auch versah er das Consistorium mit einer neuen Ordnung. In Folge ber Auseinandersetzung mit ben weimarischen Berabgen errichtete jedoch später Johann Rasimir ein eigenes Consistorium in Roburg, beffen Mitglieder außer einigen weltlichen Rathen ber Generalsuperintendent und der Hofprediger waren. Dem jenaischen Confistorium gab Rurfürst Christian II. 1607 abermals eine neue Orbnung; er besette es mit 2 geiftlichen und 2 weltlichen Rathen, verordnete, daß immer einer der beiben letteren ben Borfit führen sollte, und bestimmte als Sachen, die vor das Consistorium gebörten, alle Chejachen ohne Unterschied, alle Vergehungen ber Lehrer und Zuhörer wider die beiden Tafeln der göttlichen Gebote, jedoch nur in Rücksicht ber Bermahnung, nicht aber ber weltlichen Strafe, ferner alle Sachen, welche Berufung, Amt, Dienst, Lebenswandel, Bersetung, Berabschiedung, Untersagung ber Amtsverrichtungen, Aufführung und Bergeben ber Pfarrer, Rirchen- und Schuldiener betreffen, weiter alles, mas zu ben Einfünften ober milben Stiftungen und zu ben Besoldungen ber Rirchen- und Schuldiener gebore. Meutereien ober pflichtwidriges Betragen ber Kufter gegen bie Kirchendiener, endlich alle Anordnungen und Berbefferungen im Kirchenwesen; ausbrücklich aber wurde babei verordnet, daß

alle Beränderungen, welche in Ansehung der Kirchen- und Schulbiener vorgenommen würden, ber Landesregierung zur Bestätigung berichtet werben sollten. Unter ber Vormundschaft bes Aurfürsten Johann Georg aber wurde 1612 das jenaische Confistorium aufgehoben; die fürstlichen Rathe in Weimar und Altenburg tamen ausammen, vertbeilten die Pfarrleben und machten aus, daß binfort die weimarische und die altenburgische Linie jede ihr besonberes Confistorium haben sollte. Während so in ben ernestinischen Landen an Stelle des einen gemeinschaftlichen Consistoriums mehrere Landesconsistorien entstanden, brachte Beinrich Bosthumus statt ber geiftlichen Oberbeborben, beren jebe reußische Herrschaft bis babin eine für sich gehabt batte, 1604 ein gemeinsames Confistorium für bas ganze reußische Bogtland zu Stande; burch feine Rathe und die oberften Beiftlichen ließ er auch eine Orbnung für baffelbe ausarbeiten, bie in seinem Sterbejahr 1635 in Geltung trat.

Der oberste Geistliche der Landestirche besam unter Johann Kasimir den Titel "Generalsuperintendent"; in Weimar hieß er noch längere Zeit Superintendent; später hatte jedes Ländchen seinen Generalsuperintendenten. Unter diesem, bezüglich den Consistorien, standen als geistliche Borgesetze der einzelnen Sprengel die Superintendenten, und neben diesen in größeren Sprengeln ihre Adjuncten. Im weimarischen Antheil der ernestinischen Lande gab es 7 Superintendenten mit 301, im kodurgischen 6 Superintendenten mit 217 Pfarrern; dem reußischen Gessammtconsistorium in Gera waren 3 Inspectionen mit etwa 100 Pfarrern untergeordnet.

Wie aber in dieser Zeit die Kirchensehre mehr und mehr festgestellt wurde, so auch die Kirchenordnung. Im Jahr 1552
erschien die vom Burggrafen Heinrich V. von Plauen erlassene
und nach ihm die "burggräfliche" genannte Kirchenordnung für
die reußischen Lande. Diese, vom Oeber-Superattendens Hendel
in Plauen abgefaßt, von sämmtlichen Superattendenten des Bogtlandes berathen und in sämmtlichen Kirchen des Landes verlesen,
enthält eine Ordnung der Gottesdienste am Sonntag, Mittwochen
und Freitag, beim heiligen Abendmahl und bei der in den Städten
täglich, auf den Dörfern sonntäglich zu haltenden Besper. Sie

verordnet die Brivatabsolution und Strafen über Sacramentsverächter, empfiehlt fleißiges Exercitium ber Jugend mit bem Katedismus, will ben britten Feiertag ber boben Feste beihalten wissen, verlangt, daß die Pfarrberren im Binter ihre eingepfarrten Rirchkinder auf bem Lande visitiren und dag bie Superattenbenten ihren Pfarrherren auch beimlich nachschleichen. Bon ber Confirmation balt fie nicht viel, beffer fei, allenthalben bie Faften über sonderlich im Katechismus die Jugend üben und den Tüchtigen sofort bas hochwürdige Sacrament am grünen Donnerstag reichen. Der Superattenbent foll allen Fleif auf Beilegung ebelicher Händel aufwenden, die Hochzeiten sollen einfach, nach breimaligem Aufgebot gehalten, bas Begräbnig foll würdig, mit turzer Bermahnung und nie obne Briefter und Schüler begangen werben. Wetterläuten und das Läuten am Sonnabend aller gläubigen Seelen soll abgeschafft werben, weil es ärgerlich und nach Papstthum ftinft. Außer ben Bestimmungen über Abnahme ber Rirchrechnungen, Instandhaltung ber firchlichen Gebäube. Besoldungen und Einfunfte ber Rirchen - und Schuldiener finden fich in biefer Rirchenordnung noch treffliche Ermahnungen an die Beiftlichkeit. bas Wort Gottes rein und lauter zu banbeln, ohne Einmengung ber eigenen Affecte und Schmähung ber Lente, keinen fremben, unbefannten Prediger auf die Kanzel zu lassen, einen driftlichen und göttlichen Wandel zu führen und aller Bierbäufer, Tabernen und loser Gesellschaft, auch des Rugelplates und anderer Leichtfertigkeit fich zu enthalten. Im Jahr 1569 gab Herzog Johann Wilhelm eine neue Kirchenordnung beraus; in derselben waren die Kirchengebräuche, sowie die Pflichten der Pfarrer und der Ruborer bestimmt; fie sollte aber auch zur herstellung strengerer driftlicher Rucht dienen, es waren baber in ihr namentlich das übermäßige Trinken, Spielen, Schwärmen und bie nächtlichen Tänze aufs schärfste verboten. Durch die Vormundschaft des Kurfürsten August tom die von Herzog Heinrich 1539 erlassene Heinrichsagende auch in den ernestinischen Landen in Gebrauch. Für die Grafschaft Henneberg, wo bisber die Nürnberger Agende gegolten batte, ließ Fürft Georg - wie schon erwähnt wurde - eine besondere Agende ausarbeiten. Unter seinen Beweggründen dazu führt er an, es seien an vielen Orten die Gefänge und Ceremonien ber-

maßen überhäuft, daß viel mehr Zeit auf Dieselben gebe als auf die seligmachende Predigt göttlichen Wortes; in seiner Kirchenagende habe man bahin gesehen, daß das heilige Wort Gottes und die Sacramente beim Gottesbienst bas Bornebmste sein möchten. damit die Leute ihre Gebanken nicht mehr auf Orgeln, Singen. und ängerliche Ceremonien als auf die Betrachtung göttlichen Wortes wendeten: in ben Wochenbredigten und Zeiertagen babe er vornehmlich babin geseben, daß ber arme geschäftige Bauers. Handwerks-, Wald- und Bergmann genugsam Gottes Wort boren und doch mit seinem Gefinde auch zeitlich wieder an seine Verrichtung geben möge; es waren noch viele Dinge aus bem Bapftthum gebraucht und für absolut nöthig gehalten worden, als Kreuzschläge, Beschwörung des Teufels bei der Taufe, Altar und Priester nach Aufgang der Sonne gewendet, daber etliche solcher Dinge batten muffen geandert und verbessert werben. Den Entwurf ber Agende batte die Beistlichkeit einträchtig unterschrieben, doch mit dem Wunsch, daß der Kürst die zwei Gebete, so Luther verdeutschet, dem Taufbüchlein einverleibe, den anderen Keiertag an den drei boben Kesten mit awei Bredigten feiern und die Sonnabendsvesver und die Altare unverändert besteben lasse: ein Geistlicher bemängelte auch, daß man ohne Brund das Singen des Beistlichen bei der Taufe abichaffen wolle. Als der Entwurf nochmals der Beiftlichkeit vorgelegt wurde, erinnerte dieselbe, man folle doch wenigstens eine Generalformel für den Exorcismus mit einruden, die brei Sauptfeste moge man mit vier, die Feste: beilige Dreikonige, Reinigung, Berkundigung und Johannis mit zwei Bredigten feiern, weil babei viel berrliche Motive, die Einfältigen im Christenthum besser zu unterrichten, auch zu solcher Zeit insgemein viele Communicanten waren, die ja wohl einer Predigt bedürften, ferner solle erlaubt werben, daß die Einsetzungsworte beim Abendmahl gelesen ober gesungen werden könnten, die Sonntagsvosper möge auf 1 Uhr angesett, die Ruborer mogen angehalten werden, daß sie sich zu der neu angelegten Wochenpredigt fleißig und andächtig einfinden. Die bennebergische Agende erschien erst nach dem Tode des Fürsten Nach der Bisitation 1613 ließ Herzog Johann Georg Ernft. Rasimir durch den Suberintendenten in Heldburg, nachber Generalsuperintendenten in Koburg und zulett Professor in Jena, den berühmten Johann Gerhard, eine neue Kirchenordnung aufstellen; sie kam 1626 heraus und wird gewöhnlich kurzweg Casimiriana genannt. In ihr sindet sich das landeskirchliche Wesen in eingehendster Weise und in einem Geiste geordnet, welcher in den zeitgemäßen Formen ebenso ernst als mild das Bolk zum und im evangelischen Christenthum lutherischen Bekenntnisses zu erziehen sucht.

Nicht wenige von den Klagen und Vermahnungen in dieser Kirchenordnung gehören als unverdächtige Zeugnisse sür die Eigenthümlichteit dieser Zeit, nach der guten wie nach der schlechten Seite, in den Abschnitt vom "Leben". Nur zu ihrer eigenen Kennzeichnung möge hier auf ihre Bestimmungen über Gottesdienst, Katechismuseramen und Kirchenzucht hingebeutet worden!

Die drei hohen Haupt feste sind den ersten und zweiten Tag ganz, den dritten halb, der Tag Spiphaniä, Mittags zugleich als Fest der Tause Christi, der Tag der Darstellung Christi, der Verkündigung Mariä, Mariä Heimsuchung, Iohannistag, Michaelistag als Fest der heiligen Engel, billig auch Himmelsahrt ganz, zehn Aposteltage, dis dahin im Thüringischen nicht gehalten, sowie Mariä-Magdalenentag nur vor Mittag zu feiern; am Gründonnerstag und Charfreitag soll in den Städten vor und nach Mittag, auf den Dörfern nur vor Mittag gepredigt werden und sowohl in Städten wie in Dörfern vor und nach gehaltener Predigt nach Gelegenheit der Zeit nothwendige Arbeit zu verrichten unverdoten sein; die Christmeß, disher an wenigen Orten gehalten, soll hinsort überall, sonderlich in Städten, geseiert werden.

Am Sonnabend und an jedem anderen heiligen Abend soll nicht, wie bisher hie und da, nur ein Zeichen geläutet, sondern zumal wenn man beichtet, nach Mittag Vesper gehalten werden, in welcher ein Psalm von einem Knaben lateinisch und dann von einem anderen deutsch, auf den Dörfern aber ein Psalm oder ein Kapitel aus dem Neuen Testament zu verlesen ist. Die Beichtfinder sollen erst in der Vesper beten, und nach der Vesper soll der Psarrer den Consitenten, ehe sie absonderlich im Beichtstuhl verhört werden, eine Vermahnung vorlesen.

In der darauf folgenden Beichte, welche der Pfarrer nicht im Hause, sondern in der Kirche zu halten und in welcher er jedes Beichtfind einzeln zu verhören hat, soll er die Heimlichkeiten der Beichtfinder nicht vorwizig erforschen; er soll der Menschen Gewissen in Acht nehmen, mit den rohen und sicheren anders handeln als mit den blöden und erschrockenen; er soll sie verhören, unterrichten und mit der Absolution trösten.

Wo an Sonn- und Feiertagen Frühmetten bergebracht find. ba soll in ihnen die Epistel gepredigt werden. Nachdem vor Mittag, im Sommer um halb 7 ober 7, im Winter um halb 8 ober 8 Uhr, bei Communion auf bem Filial eine balbe Stunde später, ausgeläutet worben, sollen in ben Stäbten bie Schüler fingen "Komm, heiliger Geift", barauf ben Introitus bes Tages, bas Abrie eleison und "Ehre sei Gott" lateinisch ober beutsch; barnach foll die Collecte deutsch gesungen und die Spistel deutsch verlesen, bann ein beutsches Lied je nach Erforberniß ber Zeit gesungen werben. Die Gemeinde soll ermahnt werben, die beutschen Gesänge mitzusingen. Weiter foll das Evangelium deutsch gelesen, der Glaube deutsch, an den Aposteltagen aber zuvor das nicanische Glaubensbekenntniß lateinisch Darin, daß in etlichen Orten, sonderlich in gesungen werben. Thüringen, die Evangelien gefungen, in Franken aber verlesen werben, soll es bei jedes Ortes Berkommen bleiben; bagegen soll binfüro bas Evangelium nicht allein auf ber Kanzel, sonbern auch porber vor dem Altar oder vor der kleinen Kanzel verlesen werben, bamit es bie Einfältigen besto besser behalten mögen. Der Kiguralgesang und bas Orgeln soll nicht als papstischer Sauerteig aus ber Kirche allerdings ausgemuftert, jedoch soll babin geseben werben, daß beides weder den gemeinen beutschen Gesang, noch ben übrigen Gottesbienft mit Predigen und Beten zu lange aufbalte: ber Organist soll baber nicht viel frembe Stude schlagen, sondern, nach Gelegenheit, eben bas, was die Gemeinde fingen foll, auch sollen nicht mehr als, je nach Zahl ber Communicanten, ein ober zwei Stude aufgeführt werben; endlich sollen es solche Stude sein, die nicht leichtfertig und mehr zum Tanz als zum Gottesbienft bequem find, sondern ihre gebührliche theologische Gravität haben. In ben Predigten sollen die Geiftlichen die Lehre von Buge, Glauben und Liebe treiben, bas Strafamt mit driftLichem Ernst und gebührlicher Bescheibenheit führen, auf die Fassungskraft der Zuhörer sehen, sich der Kürze besleißigen, die Bibelsprüche genau ansühren. Nach eingebrachten Früchten soll eine Erntes oder Herbstpredigt, in den Städten nach Neuwahl des Raths auf Ansuchen eine Rathspredigt verrichtet werden. Nach der Predigt, sonderlich des Sonntags, wenn Communicanten vorhanden sind, soll das Bolk zum Bekenntniß und hetzlichen Gebet vermahnt und darauf demselben eine allgemeine Beichte, gemeine Absolution und gemein Gebet vorgesprochen werden. Hierauf soll die Communion stattsinden.

In der Som- und Festtagsvesper, bald nach 12, einzeln schon um 11 Uhr, sollen die Pfarrer auf den Dörfern jedesmal den ganzen Ratechismus Luthers, boch ohne die Auslegung, porsprechen und nach Berlesung ber Epistel sowie einer turzen Summa das vorgenommene Hauptstück fein verständlich auslegen; nach ber Predigt aber sollen, wo es gebräuchlich, zwei Anaben ober Mäadlein ein Stück aus dem Katechismus vor dem Bolk frageweis bell und fein langsam aufjagen; auch soll, wo es üblich und ohne Berhinderung der Taufen, Begräbnisse und anderer Kirchenverrichtungen geschehen kann, sonderlich auf den Dörfern, jedesmal ein Stück aus bem Ratechismus unter ben Schulknaben und -mägblein eraminirt werben. Dazu sollen bie Pfarrer in Städten und Dörfern alle und jede, bevorab das junge Bolt fordern. Ihre Beichtfinder, sonderlich diejenigen, die das erfte Mal zum hochwürdigen Sacrament geben, sollen sie im Katechismus mit allem Kleik examiniren. Alliährlich soll in ben Kasten nach ber Mittagspredigt ober am Freitag zur Besper mit bem jungen Gefinde ein Ratechismuseramen gehalten werben; bie ben Ratechismus nur zum Theil gelerut, soll er befragen, wie weit sie barin gekommen, und sie väterlich zum Weiterlernen ermabnen; die niemals zur Schule gehalten worden und die Auslegung des Katechismus nicht gelernt haben, soll er wenigstens nach den Hauptstücken fragen und ermabnen, bis zum nächsten Jahr von Schulkindern die Auslegung au erlernen. Auf ben Dörfern soll bieses Eramen mit ben Jungen und den Alten, jedoch mit guter Bescheibenheit, gehalten werden.

In der täglichen Buß- oder Betvesper, wo solche gebräuchlich, soll ein Rapitel aus der Bibel mit den Summarien verlesen werben. In den Städten soll alle Freitage, in den Dörfern je über den anderen Sonntag einmal nach der Predigt die Litanei gehalten und während derselben zur Anmahnung für die, so zu Haufe oder auf dem Felde arbeiten, mit der Sturm- oder großen Glocke geläutet werden. Auf den Dörfern sollen die Wochenpredigten alsbald nach Michaelis angesangen und dis auf Jacobi fleißig getrieben, also nur etliche Wochen in der Ernte eingestellt werden. Wenn sonderbare Landstrasen vorhanden, sollen besondere Bet- und Bußtage angestellt werden.

Die Leute von der Taufe, dem Abendmabl und der Absolution abzuhalten ober sie gar öffentlich in ben Bann zu thun und von ber Kirche auszuschließen aus eigener Erkenntnig und Gewalt, soll binfüro keinem Kirchendiener gestattet sein. Bielmehr sollen gegen einen Menschen, ber in öffentlichen Sünden, als Ebebruch, täglicher Böllerei, Unzucht und bergleichen Lastern, liegt, beswegen nach der Landesordnung geftraft ift und boch keine Besserung zeigt, die ordentlichen Vermahnungen nach einander gehalten, und er Unfangs von seinem Pfarrer insonderheit und mit allem Fleiß, darauf, wenn keine Besserung erfolgt, auf Bericht des Pfarrers an ben Superintendenten von diesen beiden nehst zwei politischen Personen, fürstlichen Beamten, besselben Orts mit Ernst, und wo bas nicht helfen will, auf schriftliches Borbringen beim Generalsuperintendenten vom Consistorium für das lette ernstlichst zur Besserung ermahnt werben. Fährt solche Person unbuffertig in bem Lafter fort, alsbann foll bieselbe von gesammtem Confistorium, doch mit Borwissen und Verwilligung des Fürsten, in die Kirchenftrafe ober Excommunication erkannt, auf einen bestimmten Sonntag nach ber Predigt im Chor ber Pfarrkirche, dabin sie gehörig, öffentlich vor dem Kirchsviel aufgestellt und durch den Bfarrer, auf der Rangel ober neben der Person stebend, aus einem Brief bes Consistoriums verlesen werden, daß die Person bis auf ihre öffentliche beweisliche Besserung von der driftlichen Kirche abgefondert und von dem Gebrauch des heiligen Abendmahls als unwürdig ausgeschlossen, daß fie auch zu keinem Gevattern gebraucht und zu keiner driftlichen Versammlung, außerhalb ber Prebigt bes Wortes Gottes, zugelassen werden soll. Nach dieser Verlefung soll ber Küster bie vorgestellte Berson öffentlich durch das

Bolf aus ber Kirche führen und ihres Weges ziehen lassen. Der ausgeschlossenen Person soll ber Amtmann alsbald alle Hochzeit und andere ehrliche Gesellschaft, auch alle Wehr verbieten und barüber ben anderen Unterthanen verkündigen; boch soll solcher Berson ihre weltliche Handirung mit Raufen und Verkaufen nicht abgestrickt sein. Auch soll ein sonderliches Gestühl in der Kirche bestimmt werben, wo die excommunicirte Person alle Sonn- und Reiertage zur Zeit ber Prebigt stebe, und auf die Sonntage, ba das beilige Abendmahl gehalten wird, soll der Kirchner solche Verson nach ber Bredigt und bem Gebet, vor Anfang bes beiligen Abendmabls burch bas Bolf aus ber Kirche führen, bis ber Sünder sich schämen und einen züchtigen driftlichen Wandel annehmen Würde nun die excommunicirte Person eine driftliche Probe thun, ein züchtig, gehorsam Leben führen und um Gnabe bitten, so soll auf schriftlichen Bericht bas Confistorium, boch abermals mit fürstlichem Vorwissen und Verwilligung, den Excommunicirten ber Rirchenstrafe öffentlich ledig erklären und bem Bfarrer Befehl zukommen lassen, daß er ibn in der Kirche öffentlich absolvire und der Kirche reconciliire. Da sich aber die excommunicirte Berson nicht besserte und in eine töbtliche Krankbeit verfiele, soll ber Pfarrer Fleiß verwenden, daß sie ihre Sünden betenne, berfelben ledig gesprochen zu werden begebre und Besserung ihres Lebens zusage, und dann soll er sie absolviren und auf Begehren mit dem beiligen Abendmahl verseben. In Fall aber ber Excommunicirte obne Besserung aus dem Leben schiede, soll er ohne Begleitung und gebührliche Ceremonien burch die bestellten Todtengräber außerhalb des Kirchhofes vergraben werben.

Diejenigen, welche burch einen groben öffentlichen Sündenfall eine ganze cristliche Gemeinde geärgert haben, sollen, wo sie sich hernach bekehren, ehe sie zum heiligen Abendmahl zugelassen werden, öffentliche Abbitte thun und das öffentliche Aergerniß durch öffentliche Zeichen der Buße abwenden. Unter solche Kirchenzucht gehören nur diejenigen Sünden, die öffentliche, bekannte und grobe äußerliche Fehler sind; hierher gehören die, so in Bann gethan worden und sich hernach bekehren, auch die, welche zwar nicht öffentlich von der Gemeinde ausgeschlossen worden, aber doch

öffentlich Aergerniß gegeben haben, als die Zauberei getrieben und bessen öffentlich geständig sind, die von der wahren Religion öffentlich abgefallen, die öffentlich mit greulichen Flüchen berausgefabren, die über ein ober mehrere Jahre sich vom Brauch bes beiligen Abendmabls enthalten baben, besgleichen Todtschläger. hurer, Chebrecher, Blutichander, ferner die ibre Chegatten boslich verlassen, Trunkenbolbe, so sich täglich vollsaufen, öffentliche Wucherer. Meineibige und bergleichen. Damit ber Sache nicht zu viel geichebe, foll das Confiftorium auf Bericht entscheiben, ob die Berson mit Namen zu nennen ober ihr Name zu verschweigen, ob sie vor den Altar ober ben Predigtstuhl treten, ober ob sie in ihrem Stuhl steben bleiben soll. Das Consistorium soll mit Anordnung der Kirchenbuffe burchgebende Gleichbeit balten, daß nicht allein mit den Armen und Niedrigen Kirchenzucht gehalten, die Reichen und Großen aber verschont werben. Wenn eine Verson sich in die ihr zuerkannte öffentliche Kirchenbuffe nicht willig begeben will, soll ihr breimal eine Frist von 4 Wochen gegeben werben. Wenn sie sich dann noch weigert, soll an den Superintendenten berichtet werben. Wenn sie aber sich im Beichtstubl einfindet und sich buffertig jur öffentlichen Abbitte erbietet, foll sie die Absolution empfangen, folgendes Tags aber nach der Brebiat an den bierzu bestimmten Plat in der Kirche treten, und ber Bfarrer soll von der Kanzel dem Bolt verfündigen; wenn nun der Pfarrer vom Predigtstuhl geht, soll der Ponitent vor bem Mtar knieen, ber Pfarrer für ibn bas Bekenntnig sprechen und auf sein Ja die Hände auflegen, ihm die Absolution ertheilen und ihn zum heiligen Abendmahl zulassen, nachdem er eine Bermabnung an das Bolf gerichtet; während biefer Bermahnung und bernach bei ber Communion foll ber Bönitent vor bem Mtar fnieend bleiben, bis die Anderen alle communicirt haben, alsdann foll er auch in wahrer Buke und Andacht berzugeben. Solche Kirchenbufe soll auch gethan werben, wenn sich Bersonen vor dem öffentlichen Kirchgang zusammengefunden baben und das vor der Covulation ruchbar wird, sowie wenn zwei Cheleute allbereit copulirt find und bas frühzeitige Beischlafen burch Nieberkommen bes Weibes ober andergestalt zu Tage kommt.

## 4. Das Kirchenlied.

Im Allgemeinen war auf die Erhebung der Gemüther in der Reformationszeit eine Ermattung des dichterischen Geistes gesolgt. Das Kirchenlied nahm vielsach ein trocken-lehrhaftes Wesen an, und das Dichten wurde von Manchen wie ein Gewerbe getrieben; sie vernachlässigten Sprache und Versbau, eine gekünstelte Bilderrede sollte die Kraft ersehen. Doch sindet man bei den besseren Dichtern dieser Zeit noch viele Spuren der alten Glaubenstraft, Innigseit und kindlichen Einfalt; zugleich läst sich in ihren Liedern schon etwas von der Gesangweise spüren, bei welcher der Dichter weniger der Mund der Gemeinde als der Darsteller seiner persönlichen frommen Empfindungen ist.

Von thüringischen Lieberdichtern ist vor allen zu nennen Ludwig Belmbolb. Er war 1532 geboren und 1542, im Müblbäuser Reformationsjahr, mit seinen Eltern evangelisch geworben. ber Schule zogen ibn am meisten bie Werke ber großen Dichter an, fleißig schöpfte er aber auch aus Gottes Wort. Nachbem er in Leipzig und Erfurt studirt batte, wurde er als Schulvorsteber nach seiner Baterstadt berufen. Er widmete sich den Kindern mit großer Liebe, wie er benn noch in hohem Alter zu fagen pflegte, er habe die kleinen Knaben lieber als ein Mann seine Frau. Nach zwei Jahren bezog er wieder die Universität Erfurt: bald bielt er selbst Borlefungen, in benen er Anweisung zum Berseschreiben gab, auch veröffentlichte er seine ersten bichterischen Bersuche in lateinischer Sprache. Als 1562 bas Rathsghmnasium in Erfurt eröffnet wurde, erhielt er die Conrectorstelle an demsetben; augleich leitete er eine Brivatschule aur Borbereitung auf das Lebramt. Die schreckliche Seuche, welche 1563 4000 Ein= wohner wegraffte und die Universität auflöste, nöthigte ibn, sich nach seiner Baterstadt zurückzuziehen. In bieser schweren Zeit bichtete er sein erstes beutsches geiftliches Lieb: "Bon Gott will ich nicht lassen." Nachdem sich 1565 die Universität wieder zusammengefunden batte, wurde Helmbold Dekan der philosophischen Facultät: ein Jahr barauf wurde ihm von Kaiser Maximilian II. ber Dichterlorbeer zuerkannt, er lehnte jedoch solche Auszeichnung in aller Bescheibenheit ab. Ein lateinisches Trauergebicht auf ben

Tob seiner Mutter, in welchem er bieselbe wegen ihres evangelischen Glaubens selig pries und seinen Entschluß aussprach, sich von nun an der Gottesgelehrtheit zu widmen, zog ihm den glübenben haß ber katholischen Partei zu; ber Rath, zu schwach ibn zu schützen, verlangte von ibm seine Abbankung, und wieder mußte er sich nach Mühlhausen zurückziehen. Obgleich er sich bier mit seiner zahlreichen Kamilie nur mübsam burchbringen konnte, legte er sich doch, voll Vertrauens in die Zukunft, auf das Studium ber Theologie und übte sich im Predigen. 3m Jahr 1571 wurde er Diakonus an der Liebfrauenkirche, 1586 nach dem Tod des verdienten Superintendenten Starke mablte ihn ber Rath zum Nachfolger besielben. Auf die Kunde bavon wurde dem demüthigen Belmbold so bange, wie ibm noch nie gewesen; als er aber bas Amt angetreten hatte, verwaltete er es mit dem größten Eifer. Er war ein entschiedener Lutheraner, mochte aber die theologischen Streitigkeiten nicht leiden und beförderte die Concordienformel als In seinen Predigten strafte er die Sünden Mittel zum Frieden. mit großem Ernst; als ihm einmal ber Rath Borhalt that, er predige nebst den anderen Herren Geistlichen allzu beftig, mit wenig Troft, daß auch fast jedermann barüber klage, antwortete er: "Wenn unsere Pfarrfinder, Obrigkeit und Unterthanen, nicht mehr notorisch (offenkundig) sündigten, so wollten wir auch nicht mehr so beftig strafen, welches wir nach Gottes ernstem Befehl, nicht aus Haß, sondern aus Liebe gegen jedermann thun, bessen und Gott selbst Zeugnig geben soll; es geschiehet auch keine Bredigt ohne Troft, für die Unbuffertigen aber haben wir keinen Helmbold war gerade und trenberzig und sagte mündlich und schriftlich seine Meinung frei heraus, mochte er auch darüber an Bermögen und Ruf Gefahr laufen. Dabei war er leutselig, mitleidig, versöhnlich, sein Herz hegte gegen niemand Haß ober llebelwollen, und wenn er leicht erregt werden kounte, so wußte er boch seine Gemüthsbewegungen bald wieder zu berubigen. Jahr 1598 wüthete eine fürchterliche Seuche in Thüringen, welcher allein im Erfurter Gebiet 19.000 Menschen erlagen; Helmbolb ertrantte auch an ihr. Während seiner Krantheit beschäftigte er fich stets mit Ewigkeitsgebanken, er schrieb bieselben in lateinischen und beutschen Bersen auf; die Lieber: "Hier lieg' ich armes

Würmelein", "Herr Gott, Bater, Sohn, heiliger Geist", "Abe, bu unselige Welt" hat er bamals gebichtet. Im Beisein aller seiner Collegen ließ er sich am 31. März das beilige Abendmabl reichen und ermahnte fie berglich, brüderliche Einigkeit zu balten und sich nicht ber Welt gleichzustellen. Am nächsten Tag ließ er auch die Collegen der Schule zu sich kommen und ermabnte sie. ber Anaben in ber Schule wohl Acht zu haben, damit nach Gottes Rath die Jugend recht erzogen werde. Hierauf bichtete er sein lettes Lieb: "Gott ber Bater mit seinem Sohn"; einzelne Berse flossen aus seinem Munde noch bis zum 7. April. Da kam sein Stündlein; als man ihm die Sprüche vorbetete: "Also hat Gott die Welt geliebt" und: "Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes. macht uns rein von aller Sunde", fagte er, obwohl gang matt, selbst ben Spruch: "Das ist ja gewißlich wahr 2c."; und als ibn sein College fragte, ob er auf solches Bekenntniß sterben wollte. antwortete er: "Ja, gar willig und gern; es ist ja gewißlich wahr, wer an solche Worte glaubt, ber ist so selig als Baulus, als Betrus, die folches geglaubt haben, und wir, die wir glauben. find alle selig, und ich glaube auch Bergebung ber Sünden und bin gewiß selig!" Nachdem er das mehrmals wiederholt batte, sprach er: "Ich werbe nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werk verkündigen!" Darnach verschied er sanft. Im Chor zu St. Blafit bangt noch fein Bruftbild. Außer febr vielen, meift lateinischen Schulliebern und einer großen Anzahl von Gelegenbeits-, namentlich Hochzeitsgedichten, hat helmbold eine Menge meift beutscher Kirchenlieder gebichtet, um bem Bolf, welchem Schulen und Bibeln noch so febr fehlten, die Heilsgeschichte und ibre Bebeutung feierlich zu vergegenwärtigen. Er führte in bas Rirchenlied ben Rehrreim ein, bamit bei bem Mangel an Besangbüchern alle in ben Gesang einstimmen und ben Sauptinbalt bes Liebes besser behalten konnten. Bon seinen Liebern sind 41 in firchlichen Gebrauch gekommen; unter ihnen find außer ben bereits erwähnten am befanntesten bie Lieber: "Der beil'ge Beift vom himmel tam", "Es stehn vor Gottes Throne", "Ihr Eltern, bort, was Chriftus fpricht", "Nun lagt uns Gott bem Berren", "Uns ist ein Kind geboren"; das Lied: "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, Ob ich schon bier auf Erben", hat Helmbold zum Begräbniß bes Herzogs Johann Wilhelm 1573 ge-

Chriakus Spangenberg, Johanns Sohn, 1528 in Nordhausen geboren, in Wittenberg Luthers Tischgenosse, wurde zuerst Prediger in Eisleben, dann Generaldesan in Mansseld; wegen seiner Anhänglichkeit an Flacius' Lehre 1575 von da vertrieben, starb er im Elend zu Straßburg 1604. Er gab Predigten über Luthers Lieder und ein eigenes Gesangbuch von 114 Liedern heraus. Bon ihm selbst sind z. B. die Lieder: "Am dritten Tag ein' Hochzeit ward", "Da Issus nun hatt' dreißig Jahr", "Nach Dir, o Herr, verlanget mich".

Raspar Bienemann ober Meliffander, 1540 in Rurnberg geboren, studirte in Jena unter Flacius und dann in Tübingen. Der griechischen Sprache war er so mächtig, daß ibn Raiser Maximilian II. als Dolmetscher nach Griechenland schickte. wo er seinen Namen "Bienemann" in "Melissander" umwandelte. Nach seiner Rücklehr wurde er Professor in Lauingen, Abt zu Bahr und Generalsuperintendent von Pfalz-Neuburg. In ben spnergistischen Streitigkeiten verlor er unter beftigen Berfolgungen seine Stelle und ging nach Jena; balb wurde er Informator ber Kinder Herzog Johann Wilhelms. Tropbem, daß ber Bergog seinen Kindern lettwillig aufgetragen batte, ibn wegen seiner großen Treue stets gut zu verforgen, wurde er nach bem Tode besselben 1573 als Anhänger bes Flacius von Kurfürst August vertrieben, selbst ein Fußfall ber herzogin Susama vor bem Kurfürsten vermochte ibn nicht zu retten. Lange irrte er in der Berbannung umber, bis er 1578 Generalsuperintendent in Altenburg wurde, wo er bie beilfamen Katechismuseramen ein-Er starb in Altenburg 1591. Außer mehreren Erbauungsschriften giebt es von ihm 5 geiftliche Lieber, gedichtet in ben Drangsalsjahren 1573 und 1574, von welchen zwei in bie Gesangbücher aufgenommen worden sind, nämlich: "herr, wie bu willt, so schick's mit mir" und: "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, Was widerstrebt ".

Meldior Bischof ober Spiscopus, 1547 in Bösneck geboren, wo sein Bater Schuhmacher war, wurde zuerst Schulmeister in Rudolstadt, dann Cantor zu Rotenburg, darauf Diakurfürst August entsetzt, lebte er erst als Pfarrer zu Gankenheim in Franken, dann in Thundorf. Bon da kam er als Pastor nach Pösneck zurück, wurde dann Hofprediger in Koburg, 1597 Superintendent in Eisseld, 1599 Generalsuperintendent in Koburg, wo er 1614 starb. Bon ihm sind die Lieder: "Auf dein" Zukunst, Herr Jesu Christ", "Das Leben, für uns in den Tod gegeben", "Sott Bater uns seinen Sohn geschenkt", "Herr Christ, du Schöpfer aller Ding', Der du bist niedrig und gering".

Melchior Frank, Kapellmeister in Koburg, lebte um 1600. Er ist der Berfasser der Lieder: "Gen Himmel aufgefahren ist", "D Jesu, wie ist bein' Gestalt", "Mein lieber Gott, der ist mein Hirt".

Christoph Fischer, in Joachimsthal geboren, kam auf Melanchthons Empfehlung 1555 als hennebergischer Superintendent nach Schmalkalden, wurde 1571 Superintendent in Meiningen, 1574 Hosprediger und Generalsuperintendent in Celle, war auch einige Zeit in Halberstadt. Bon ihm ist der Passionsgesang: "Wir danken dir, Herr Islu Christ, Daß du für uns gestorben bist".

Johannes Leo, aus Ohrbruf, erst Feldprediger, zuletzt Pfarrer in Wölfis bei Ohrbruf, gestorben 1597, ist Bersasser mehrerer Lieber, z. B.: "Des heil'gen Geistes reiche Gnad", "Ich armer Mensch boch gar nichts bin", "Herr Jesu Christ, mein Herr und Gott".

Burfard Großmann aus Römhild, Amtsschösser und Bürgermeister in Jena, gab 1608 gereimte Andachten heraus, darin sein Lieb: "Brich an, du lieber Morgen".

Peter Hagius, aus dem Hennebergischen, erbachscher Amtmann in Breuberg, um 1600, hat eine ganze Reihe von Liebern gedichtet, z. B.: "Ich schlaf" in meinem Kämmerlein", "Freut euch, ihr Christen alle", "Freu" dich, du werthe Christenheit".

Basilins Förtsch aus Rosla, war Rector in Kahla, barauf bis 1620 Pfarrer in Gumperda. Er ist der Dichter des Liedes: "Ich weiß ein Blümlein hübsch und sein", sowie des Osterliedes: "Heut' triamphiret Gottes Sohn".

Bon Bergog Friebrich Bilbelm, bem Abministrator von

Kursachsen, geboren 1562, gestorben 1602, stammt bas Lieb: "D Herr, erhalt mich bei beinem Wort, Daß mich bavon nichts wende".

Nicht als ob hiermit die Zahl der thüringischen Liederdichter oder auch nur der bedeutenderen in dieser Zeit erschöpft wäre; es wurde damals schon sehr viel gedichtet. Die meisten Lieder wurden freilich nur in den Häusern und auf den Straßen gesungen, in der Kirche wurden nur diesenigen gebraucht, die eine ganz kirchliche Art hatten. Für seden Sonntag wurde Ein Lied bezeichnet, oft dasselbe für mehrere Sonntage nach einander. So wurden die kirchlich sesssschen Lieder dem Bolke geläusig und zum unverlierbaren Besitz. Die Leute konnten diese Lieder alle ausewendig singen, und wenn der gemeine Mann wie ein Schulmeister aus dem Buch singen wollte, so wurde das wohl von den Predigern als Hochmuth gerügt.

Der Kirchengesang tritt jetzt in seine Blüthezeit ein. Die Ersindung der Melodie geht von den Dichtern über auf die Tonmeister. Diese aber stellen ihre Kunst immer mehr in den Dienst des Gemeindegesanges. Ein wesentlicher Fortschritt dazu war, daß die Melodie, welche früher im Tenor lag und dadurch sehr verdeckt war, in die Oberstimme, den Discant, verlegt wurde, damit der Choral deutlich gehört und von der Gemeinde nachgesungen werden könne. So nahm der Gemeindegesang die Form des Liedes sür Eine Stimme mit einsacher Begleitung der übrigen an. Nur an den hohen Festtagen wurde noch der alte kunstvolle Tonsatz mit dem Choral verbunden.

Gerade in Thüringen wirkten in dieser Zeit zwei große Tonmeister. Joachim von Burgk, um 1546 in Burgk bei Magdeburg geboren, 1566 vom Superintendenten Tilesius nach Mühlhausen gezogen, um der Musik auszuhelsen, bekleidete da zuerst die Stelle eines Rathsactuars, wurde dann Kantor und Organist zu St. Blasii und gründete einen berühmten Schülerchor. Mit Helmbold befreundet, schmüdte er dessen geistliche Lieder mit reichen Tonsähen. Später wurde er Rathsherr und lebte, mit Helmbold inmig verbunden, bis in den Ansang des 17. Jahrhunderts.

Johann Eccard, 1553 in Mühlhausen geboren, Joachims von Burgt und bes berühmten Orlandus Lassus Schüler, gab

1574 sein erstes Tonwerk in Mühlhausen heraus, stattete mit Joachim gemeinschaftlich mehrere Lieberwerke Helmbolds musikalisch aus, kam später nach Königsberg und wurde 1599 Kapellmeister in Berlin, wo er 1611 starb.

Die von Joachim und von Eccard, besonders von letzterem, zur Vollendung geführte Kirchengesangsart blühte in der Eccardsschen Gesangschule fort; immer mehr trat die schöpferische Kraft hervor, durch welche viele treffliche Weisen zugleich mit ihrer Harmonie geschaffen wurden. Bon Thüringern hat sich darin hochverdient gemacht Melchior Vulpius, 1560 in Wasungen geboren, Kantor in Weimar, wo er 1616 starb.

Im Orgelbau waren im Lauf des 16. Jahrhunderts die wichtigsten Verbesserungen gemacht worden, so daß schon in den 70er und 80er Jahren vorzügliche Orgelwerke gebaut werden konnten. Nun erst lernte man den Reichthum der Orgel recht verstehen und gebrauchen. Sie konnte nicht allein dem Gemeindegesang zur sichersten und kräftigsten Stütze dienen, sondern auch eine viel wirksamere und reinere Harmonieenfülle schaffen als die bloßen Wenschenstimmen. Während sie disher nur den Sängerchor unterstützt oder den Ton angegeben hatte, wurde sie nun auch für den Gemeindegesang benutzt. Zuerst war freilich das Orgelspiel mehr nur Nachklingen des Gesanges, allmählich aber ging man zum sogen. Coloriren über, d. h. man überkleidete die einzelnen Schritte der Welodie mit einer Fülle rasch dahineilender Töne, doch so, daß der Fortschritt der Welodie in jeder Wendung erkennbar blieb.

## 5. Das Leben.

Durch die Reformation war die schon vorher in rascher Zunahme begriffene Macht der Landesherren gar sehr verstärkt worden; vereinigten sie doch nun in sich die weltliche Landeshoheit und die so gut wie unumschränkte Gewalt über die Kirche ihres Landes. Schon wurde, dieser Stellung der Obrigkeit und den durch die Resormation geweckten Bedürfnissen des Volkes entsprechend, sehr viel regiert; die fürstlichen Verordnungen erstrecken sich auf dem bürgerlichen wie auf dem kirchlichen Gebiet oft die ins Einzelnste und Kleinste, boch war bas Regiment im allgemeinen wohlwollend und milb.

Bon den Kirchengütern war vieles verschleudert ober sonst verloren gegangen; tropbem hatte die Reformation den Fürsten einen febr beträchtlichen Zuwachs an Besit eingetragen. Rach Angabe ber fürstlichen Kammer von 1555 betrugen die Rusungen der Klöster in den ernestinischen Landen boch schon damals 24,000 Gulben jährlich, von benen 6000 auf die Verwaltung, 1500 auf Orbenspersonen, 6000 auf Zulagen an Kirchen- und Schuldiener aufgingen, 12,000 Gulben aber zur Verfügung blieben. ganz andere Ueberschüffe aber murben später burch bas Aussterben ber Orbenspersonen und burch vortheilhaftere Bewirthschaftung ber ebemals geistlichen Güter erzielt. Im allgemeinen waren sich auch bie Fürsten in bieser Zeit noch ber mit solchem Bermögen überkommenen Berpflichtung bewußt. Nach der Bisitation, welche die Söbne Johann Friedrichs des Großmüthigen nach bessen Tod batten balten laffen, erklärten fie in einem Ausschreiben 1556 ausbrücklich, daß sie nicht darauf bedacht seien, die Einkommen ber geistlichen Leben, Stifter und Alöster in ihrem eigenen Ruben zu verwenden, sondern das Uebrige ben Kirchen- und Schuldienern zuzuwenden, ober sonst arme Leute in Hospitälern und Siechhäusern, besaleichen etliche Stipendiaten bavon zu unterhalten, auch armer Briefter verlassenen Wittwen und Baisen Silfe und ben Prieftern, die aus Leibesgebrechlichkeit ober Alter ihrem Umt nicht mehr vorsein könnten, gnädige Handreichung zu thun. Damals wurde bas Einkommen ber geringen Pfarreien auf 75 Bulben erhöht. Herzog Johann Wilhelm legte es noch in seinem letten Willen seinen Söhnen dringend ans Herz, auf besseren Gehalt ber Kirchenbiener, insbesondere auf Versorgung ihrer Wittwen und Waisen bedacht zu fein. In bemfelben letten Willen batte er z. B. auch bestimmt, daß bei seinem Begräbnig in Weimar ber Schulmeister und sein Geselle 30 Thaler, jeber Schüler einen Schreckenberger, jeder gemeine Mann, der mit zur Leiche gebe und es begebre, einen Groschen, ber Gotteskaften aber bas Pferd erhalten solle, welches der Leiche folge, oder 100 Thaler nebst allem, was sich an dem Bferd und auf dem Sarg befinden werde. Bon Herzog Johann von Weimar hören wir, daß er Kirchen baute und an-

febnliche Stiftungen zum Besten ber Schulen machte, daß Gelehrte und Erulanten an ihm einen großmüthigen Gönner hatten, und bag Wohlthun sein größtes Bergnügen war; wenn sich ihm Bittfteller schüchtern nahten, pflegte er sie freundlich mit ben Worten aufzumuntern: "Ei, beswegen bin ich ja da, um meine Unterthanen anzuhören und ihnen zu helfen, wenn ich kann!" bann's Gemablin, Dorothea Maria von Anhalt, unterstütte bie armen Schüler in Weimar uud vermachte 20,000 Gulben zur Aufbesserung ber Gehälter für bie jenaischen Professoren. Herzog Johann Ernst von Gisenach stiftete für bie Wittwen und Waisen ber Professoren in Jena 3000, für arme Studenten und Schüler jährlich 500, zur Erhöhung ber Pfarr- und Schulftellen in seinem Lande 4000 Gülden. Die lettgenannte Stiftung machte er 1617 beim ersten Jubelfest der Reformation, welches in allen ernestinischen Landen drei Tage lang überaus feierlich und mit allgemeiner Begeisterung begangen wurde. Bei eben dieser Feier stiftete auch Berzog Johann Ernft von Weimar 3000 Bulben für Rirchen, Schulen und Arme; zwei Drittel ber Summe wendete er später ber Stadtschule in Weimar zu. So ließen sich wohl noch mehr "Schenkungen" von fürftlichen "Wohlthatern" und "Wohlthäterinnen" für firchliche Zwecke aufführen; mag man fie aber noch so boch anschlagen, sie stellen boch nur einen sehr geringen Theil ber Erträge von den geistlichen Gütern dar und verschwinden geradezu gegenüber den daber geflossenen Summen, welche von ben Fürsten zu weltlichen, vielfach sogar zu sehr weltlichen Ausgaben verwendet wurden.

Die meisten Fürsten bieser Zeit hatten eine sehr sorgfältige Erziehung empfangen; daß bei derselben theologische Interessen und Kenntnisse voran standen, war durch die Zeit überhaupt und die Stellung der Landesherren insbesondere gegeben; doch darf man sich weder den Unterricht noch die Bildung der damaligen Fürsten auf das theologische Gediet beschränkt vorstellen. Johann Friedrich der Mittlere rühmt seinem Bater nach, daß ihn derselbe mit ganz väterlichem Ernst und Fleiß habe unterrichten lassen, damit er zu allen Tugenden erzogen, weise und verständig werden möchte; auch habe ihn derselbe, sobald er etwas erwachsen gewesen, zu den Händeln und Rathsstuben gezogen. Schon in seinem

awölften Lebensjahr trug Johann Friedrich in Torgan eine lateinische Rebe vor; in seinem vierzehnten Jahr bielt er als Student in Wittenberg einen lateinischen Bortrag über die Bflicht eines guten Fürsten; bei ber Einweihung ber Universität Jena trat er ebenfalls mit einer lateinischen Rebe auf. In der bebräischen Sprache hatte er es so weit gebracht, daß er das Alte Testament in der Ursprache ohne Dolmetscher lesen und verstehen konnte. An ben theologischen Händeln betheiligte er fich auf's eifrigfte. In seiner Gefangenschaft stand er mit seinen Söhnen und mit vielen Belehrten fortwährend in Briefwechsel; täglich zeichnete er in seinem Kalender auf, was ihm Merkwürdiges vorgekommen; eine Menge theologischer Schriften las er burch: baneben schrieb er. balb beutsch, balb lateinisch, Erklärungen von Psalmen und von ber Leibensgeschichte; manches, mas er aufgeschrieben, brachte er auch in Reime. Johann Friedrichs Sohne wurden in Roburg in Sprachen, Wiffenschaften und Religion unterwiesen; ihr Unterricht erlangte einen Ruf weithin, und mehrere Fürstensöhne und 18 Ebelknaben nahmen Theil an bemselben. Sich selbst suchten bie fern in Gefangenschaft lebenden Eltern ihren Sohnen zu ersetzen burch Briefe voll väterlicher und mütterlicher Bermahmungen; zum öfteren begleiteten sie solche Briefe auch mit Geschenken. Friedrichs Bruder, Herzog Johann Wilhelm, hielt auch schon in seinem zwölften Jahr eine lateinische Rebe; bie Bibel las er zehnmal burch, sie und ben Katechismus hatte er stets zur Hand, er war ein sehr eifriger Verehrer Luthers. Sein Sohn, Herzog Friedrich Wilhelm, der Administrator Aursachsens, gab ein lateinisches Gebetbuch beraus und übersette eine Sammlung lehrreicher Geschichten ins Lateinische. Noch einige Stunden vor seinem Tod ermahnte er seine Kinder zur Tugend und Gottesfurcht; zum ältesten, fünfjährigen Sobne, Johann Philipp, sprach er: "Hans Lips, sei fromm und studire fleißig, so wirft bu mit ber Zeit einen Regenten geben, ber seinem Land und seinen Unterthanen nütliche Dienste leisten wird!" Den Bruder Friedrich Wilhelms, Bergog Johann, nannte seine Mutter ihr Gnabenkind, weil sie ibn sich nach längerer Kinderlosigkeit vom Herrn erbeten batte; als fie ben seit seinem vierten Jahr vaterlosen Bringen im Alter von 10 Jahren bem vortrefflichen Rechtslehrer Bingizzer von

Bena zur Erziehung übergab, sagte sie, alliährlich feiere sie ben Tag, an welchem ibr Gott aus besonderen Gnaden diesen Sobn geschenkt habe, ebenso wenig aber werbe sie bes Tages vergessen, wo sie benselben bem Unterricht dieses Lehrers anvertraut habe. Bon Herzog Johann hören wir nachher, daß er ein großer Freund von Luthers Schriften war, regelmäßig alle Sonn= und Wochengottesbienste besuchte, jeder Prüfungspredigt beiwohnte, sich auch wohl aufzeichnete, was ihm in Bredigten besonders bemerkenswerth erschienen war und sich barüber mit seinem Hofprediger besprach. Er war mit Dorothea Maria von Anhalt vermählt; dieselbe war fo lernbegierig, daß sie sich noch in reiferen Jahren nach einer neuen Methobe im Hebräischen unterrichten lieft. Sie sowohl wie Herzog Johann widmeten sich mit heiligem Ernst ber Erziehung ihrer 10, später noch 8 Söhne. Jeber Tag hatte seine bestimmten Zeiten für Andachtsübungen, Unterricht und Erholung ber Prinzen. Der Herzog, und nach seinem frühen Tod die Herzogin, wählte sorgfältig die Lehrer; die beiben Hauptlehrer waren ber Rechtsgelehrte Pingizzer und ber Geschichtschreiber Hortleber; von lete terem boren wir, daß er seine fürstlichen Röglinge fleißig auf ihre bereinstigen Regentenpflichten binwies und Liebe zum Baterland, treues Festhalten der lutherischen Lehre, Sinn für Recht und gesetliche Freiheit, Abscheu vor Hochmuth und Uebermuth in ihnen zu weden suchte. Allwöchentlich wohnte die Herzogin der Katechismusunterweisung burch ben Hofprediger Kromaber bei, alle balben Jahre ließ sie bie Prinzen vor den Räthen und den gerade anwesenden fürstlichen Personen prüfen, wobei sie es an mütterlichen Ermahnungen nicht fehlen ließ, auch burch Geschenke ben Fleiß zu ermuntern suchte. Bom kleinen Katechismus Luthers mußten die Prinzen täglich neben bem Morgen- und Abendgebet ein Stud berfagen, auch turze Pfalmen lernten fie auswendig; nach bem Morgengebet follte jeber für fich ein Rapitel im Neuen Testament lesen, damit sie in der Jugend anfingen, die beilige Schrift zu lernen und sie als den bochsten Schatz lieb und werth zu halten. Den Gottesbienst mußten sie regelmäßig besuchen, an Sonn- und Festtagen wurden sie turz auf benselben vorbereitet und nach bemselben befragt, was sie aus ber Predigt behalten hätten. Die Unterrichtsgegenstände waren vor allem Lateinisch,

bie damalige Gelehrten- und fraatliche Verkehrssprache, dann auch Frangofifch, Geschichte, Erbbeschreibung, Staatsrecht, namentlich bas bes eigenen Hauses, Privatrecht und die mathematischen Wissenschaften; Musik und mechanische Kunstfertigkeiten blieben ber Neigung ber Prinzen überlaffen; febr ftart bingegen wurden förverliche Uebungen, als Reiten, Fechten, Bogenschießen getrieben. Bur Bervollsommnung in ber frangösischen Sprache, zur Erweiterung ihrer Renntnisse und zur Verfeinerung ber Sitten bereiften bie berangewachsenen Prinzen auch noch unter Aufsicht von Hofmeistern die Niederlande, Frankreich und Italien. Bei der Beerdigung ber Herzogin Maria Dorothea in Weimar — sie war bei ber Rückfehr von ihrem Wittwensitz in Oberweimar, als sie einem an der Ilm sitenden armen Mann ein Almosen reichen wollte. vom burchgebenben Pferbe in bie 31m geschleubert, eine Strede weit mit fortgeschwemmt worden und an den Kolgen dieses Unfalls gestorben — wurde auf Anregung des Hofmeisters von Teutleben ber Palmenorden ober die Fruchtbringende Gesellschaft zur Pflege und Förberung ber beutschen Sprache gegründet, und fast sämmtliche thuringische Kürsten traten bem Orben bei.

Daß freilich ber Lebensmanbel ber Fürsten ihrer Erziehung immer Spre gemacht hätte, läßt sich nicht gerade behaupten. Einem Herzog Johann Wilhelm wird nachgerühmt, daß er niemals geslucht, sich oft mehrere Tage mit Untersuchung eines Processes beschäftigt und die Zahl seiner Diener aus Sparsamseit von 400 auf 60 heruntergesetzt habe; und es war sicherlich keine Uebertreibung, wenn er von sich sagte, er habe viele Nächte schlassos zugebracht, um einen Ausweg zu sinden, wie Kirchen, Schulen und dem gemeinen Wesen wieder zu dem vorigen Zustand verholsen werden könne, darinnen sie von seinem Herrn Bater verlassen worden. Von Herzog Johann Wilhelms Sohn Johann heißt es geradezu, sein Wandel sei durchaus erbaulich gewesen. So kann man aber den Wandel der meisten Fürsten dieser Zeit wahrhaftig nicht nennen.

Nicht wenige machten sich, wenigstens zeitweise, eines maßlosen Prachtauswandes, ja einer geradezu unsinnigen Verschwendung schuldig. Als Iohann Friedrich der Mittlere in Weimar Hochzeit hielt, mußten 3700 Reitpferde und 500 Wagenpferde auf die Oörser verlegt werden, weil in der Stadt nicht Raum genug war.

Herzog Friedrich Wilhelm wirthschaftete eine Reibe von Jahren bindurch über alle Begriffe leichtsinnig; er verwendete nicht allein viel Gelb auf Drechseln und Malerei, Bauten und Anschaffuna kostbarer Beräthe, sondern bielt auch übermäßig viele Pferde und spielte: bazu batte er einen überflüssigen Schwarm von Dienern; seine Rammer- und Rüchenausgaben allein betrugen in einem Jahre 80.000 Bulben; seine Buter überließ er untreuen Leuten, so bak sich bie Einkunfte auf 30,000 ftatt auf 40,000 Gulben beliefen, mährend die Ausgaben 130,000 Gülden betrugen; im Jahr 1590 waren seine Schulben auf 350,000 Gülben angewachsen. bem Regierungsantritt bes herzogs Johann Rasimir batte bas Hofgefinde in Roburg aus 41 Bersonen, ber Marstall aus 38 Pferden bestanden; tropdem, daß durch die vormundschaftliche Regierung das Land mit einer Schuldenlaft von einer balben Million belastet. Johann Rasimir auch zu der kostsvieligen Unterhaltung seines Baters in der Gefangenschaft verpflichtet war, bielt er doch nach seiner Vermählung mit ber kursächsischen Brinzessin Anna einen hofftaat von 213 Personen, die täglich an 24 Tafeln gespeist wurden, und in seinem Marstall hatte er 140 Pferbe, bie täglich 53 Simmer Hafer verzehrten. Wegen ber furchtbaren Schulben, die er sich so aufgelaben batte, entschloß er sich endlich 1598, jeine Hofdienerschaft auf 168 Personen und den Marstall auf 71 Pferde einzuschränken, war aber "sehr offendiret und vor ben Ropf gestoßen", als ber Landtag für seine großen Opfer zur Tilgung ber fürstlichen Schulben verlangte, daß der Herzog bie Hofdienerschaft auf 52 Personen und den Marstall auf 38 Pferde heruntersetze. Bon den 5 Hofnarren, welche er hielt, auch nur einen zu entlassen, vermochte er nicht über sich. Dabei ist freilich zu bedenken, daß damals gewöhnlich die größte Langeweile an ben Höfen herrschte, und daß beghalb fast nirgends die Hofnarren fehlten, welche ben Fürsten mit lustigen Einfällen unterhalten mußten, ihm aber auch ebenso wie allen hofleuten berbe Wahrbeiten sagen burften; als Johann Friedrich in die Gefangenschaft abgeführt murbe, nahm er außer einem Ebelfnaben, einem Brediger, einem Arzt, einem Barbier und einigen Röchen und Rellerbedienten auch seinen Hofnarren Gobel mit. War aber Herzog Rasimir bamals burch die Gefälligkeit der Landstände von seiner Schuldenlaft befreit, so war er barum nicht auch von fernerem Aufwand und Schulbenmachen geheilt. Als er 1609 ben Aurfürsten in Dresben besuchte, batte er 168 Pferde bei sich. In der jülichschen Erbschaftsangelegenheit, die er sehr eifrig betrieb — mußten doch für ben glücklichen Ausgang ber Sache besondere Betftunden gebalten und an Sonn und Festtagen besondere Bebete verrichtet werben —. machte er folde Ausgaben, daß er bei ber Stadt Aftenberg borgen und Eisenach und Roburg über 42,000 Gülden Bürgschaft für ibn übernehmen mußten. Auf der Bersammlung in Naumburg 1614. auf welcher eine Erbverbrüberung mit Brandenburg und Beffen erneuert werben follte, erschien Johann Kasimir mit 105 Reits und 133 Wagenpferben. Im Jahr 1620 wohnte berselbe Kürst 14 Tage auf Tenneberg und gebrauchte ba den Liebensteiner Sauerbrunnen, welchen er batte untersuchen und fassen lassen, und welcher baber auch nach ibm der Kasimirische Brunnen bieß: die Ausgaben für die damalige Kur betrugen 1142 Gülben. und sein Bruder Johann Ernft 1624 wegen der Geldbedürfnisse bie Landstände nach Gotha berufen hatten, zogen sie mit ihrem gesammten Hofstaat dabin, dazu waren für die koburgische Hofbienerschaft 236, für die eisenachische 147 Pferde erforderlich. Johann Rasimirs Bruber, Johann Ernft, besuchte bie Versammlung in Naumburg mit 101 Personen, 82 Reit- und 60 Wagenvferben: außer ben vornehmsten Dienern seines Hofes, nämlich einem Rath und Hofmarschall, einem Oberforft- und Jägermeister. einem Stallmeifter, einem Landhofmeifter, einem Marichall, einem Hauptmann, hatte er bei sich 7 vom Abel, 2 Kammerdiener. 6 Ebelfnaben, 6 Leiblnechte, 3 Einspännige, 3 Trompeter. 2 Furiere und 3 Lakaien. Als er sich zum britten Mal vermählte, forberte er seine Landjunker auf, mit sammtnen Müten und brei Schöfen in Eisenach zu erscheinen; jede jum Fürstenthum gebörige Stadt hatte eine bestimmte Anzahl Bürger als Trabanten au stellen, bie, einer überschickten Abbildung gemäß, mit einer Hellebarde verseben, in guten schwarzen sammtnen Rleibern, sammtnen Spanieru, mit langen gelben Febenn, sammtnen Schnitten und gelbem taffetnen Wamms und Durchzügen erscheinen sollten. Graf Anton Günther von Schwarzburg, ber mit einer gewissen Anzahl Pferben zum fürstlichen Beilager gefordert war, fragte an, ob die Anechte in gefalteten Röcken und langen Stiefeln ober in Mänteln reiten sollten. Selbst bie brei altesten Sobne Bergog Johanns erschienen auf bem Tag zu Naumburg mit einem Gefolge von 109 Personen ohne die Rathe und mit 99 Pferben. 3m Jahr 1560 bielt Graf Günther ber Streitbare in Arnstadt Hochzeit mit Gräfin Katharina von Nassau; bei bem Feste waren gegenwärtig 64 fürstliche und gräfliche Bersonen und 84 Ritter: mas an Speisen und Betränken verbraucht wurde, übersteigt in Masse und Mannichfaltigkeit selbst bie kühnsten Begriffe von Schlemmerei; so wurden, um nur Eins zu nennen, außer 20 Lägel Malvasier, 20 Lägel Rheinfall, 25 Fuber Rheinwein, 30 Kuber Bürzburger und Frankenwein, 6 Fuber Nedarwein, 12 Faß Broiban, 24 Tonnen Hamburger Bier, 12 Fag Eimbeder Bier, 12 Faß Braunschweiger Bier, 30 Faß Zellisch Bier, 10 Faß Englisch Bier, 220 Fag Speisebier, und was sonst an alten Kräuterbieren, als Hirschzungen-, Salbei-, Beifugbier und bergleichen barauf ging, noch 1010 Eimer Landwein vertrunken; 4500 Thaler wurden ausgegeben für Rleidung und Pferdeschmuck, 4500 Thaler für Stallung, Rauf-, Futter- und Trinkgelber auf 3000 Pferbe, sowie 10,000 Thaler für Bekleibung, Teppiche und Umbange ber Gemächer. Aus diesen und ähnlichen geradezu unglaublich klingenben Nachrichten ergiebt sich freilich nicht allein, daß die Fürsten jener Zeit arg verschwendeten, sondern auch daß damals in unseren Ländchen ein ungemeiner Wohlstand berrschte, und nicht zulet daß die vormaligen "Güter zur todten Hand" nachgerade den Landesherren ein sehr Erkledliches abwarfen.

Die Böllerei, insbesondere die Trunksucht, herrschte in jener Zeit so allgemein und in so schrecklichem Maße an den Fürstendösen, daß die seltenen Ausnahmen ganz besonders hervorgehoben werden. Zwar ermannt sich mehrmals eine Anzahl Fürsten und stiftet einen Bund zur Abstellung des Lasters; auch von Herzog Kasimir von Koburg, Herzog Friedrich Wilhelm von Weimar, einem Grasen von Gleichen und anderen Herren wird 1590 ein solches Bündniß geschlossen. Daß aber wenigstens Herzog Kasimir demselben nicht allzustreng nachgelebt hat, geht aus Gerhards Gebächtnißrede auf ihn mit Sicherheit hervor. Bei Erbauung des Regierungsgebäudes in Koburg sorgte er besonders auch für

eine Trinkstube, offenbar weil er das eigne Bedürfniß auch bei seinen treuen Räthen voraussetzte. Wenn die fürstlichen Mitglieder des Palmordens zusammenkamen, wurde nach ausdrücklicher Nachricht jedesmal aus dem "Delberger", dem Gesellschaftsbecher, derb getrunken.

Schwer verfündigten fich auch viele Fürften burch ihre Jagb. Herzog Johann Wilhelm beauftragt in seinem liebbaberei. letten Willen nachbrücklich seine Söhne, ben Wilbstand zu beschränken, unter welchem die Unterthanen leiden. Berzog Johann Rasimirs stärkste Leibenschaft war die Jagd; sogar auf dem Markt in Roburg stellte er Luftjagen an, 3. B. 1620 ein folches mit 2 Wölfen, 6 Hafen, 23 Füchsen, 15 Dachsen; 1630 eins mit 4 Hirschen, 8 Wilbschweinen, 2 Baren und noch zwei anderen Thieren. Dabei erschienen die Hofnarren in rothen Rleidern auf bem Kampfplat und beluftigten die Zuschauer burch ihre Bossen. Den Schluß eines folden Jagbfestes, welches auch wohl zum ewigen Anbenken abkonterfeit wurde, bildete jedesmal ein fröhlichs Gastmabl, beziehentlich tolles Gelage. Außerdem versäumte Johann Kafimir nicht leicht eine Jagb, zu welcher er eingelaben murbe. Sbenso gern freilich nabm er auch theil an groken Schmausereien, bei benen wader gezecht wurde, und so konnte ibn bie Wahl zwischen Jagb und Schmaus in förmliche Berlegenheit bringen; auf eine Einladung bes Roburger Stadtraths zum Rathseffen antwortete er eigenhändig, er habe zwar viel zu thun und setze die täglichen Jagden und andere solche Angelegenheiten nicht gern aus, boch wolle er so viel sich abmußigen, daß er zu bem Schmause tommen tonne. Bu ben hauptvergnügen biefes fürften geborte auch das Armbrust - ober Stahlbogenschießen, für welches er eine eigene Schützenordnung im Druck ausgeben ließ; besonders glänzend war das Ritterschießen, welches er 1614 in Roburg anstellte, und welchem 12 Fürsten und Grafen, 18 Städte und eine Menge von Stelleuten beiwohnten; 4 filberne Becher batte ber Berzog als Sauptgewinn ausgesett, und "Ihrer fürstlichen Gnaben Britschmeister", Wolf Kerber in Zwickau, gab eine ausführliche Beschreibung ber Keierlichkeiten in Bersen beraus, Die man als ein Meisterstück ber Dichtkunst bewunderte. Auf die Scheiben, nach benen bei solchen Festen geschossen wurde, ließ Herzog Rasimir zuweilen recht schlüpfrige

Bilder malen; wie denn auch seine zahlreichen Denkmünzen von einer bebenklichen Reigung zu leichtfertigen Zweideutigkeiten zeugen.

Die nüglichste, wenn auch nicht wenigst kostspielige Liebhaberei, welche dieser Fürst mit mehreren anderen theilte, war seine Baus lust; ihr verdankt Koburg das Landesregierungsgebäude, das Symnassum, das Zeughaus, sowie die Kirchen zu Deslau und Kalenberg, die Erweiterung der Sprendurg, die Verstärfung der Beste und das Ballhaus.

Daß bei ben meisten Fürsten in bieser Zeit zerrlittete Geldverhältnisse an der Tagesordnung waren, kann nach allem dem nicht verwundern. Es fehlte aber bamals auch nicht an Männern. bie gewissenhaft und muthig genng waren, einem Fürsten bie Babrbeit ins Geficht zu fagen. Den herzog Friedrich Bilbelm ermabmten seine brei Rathe in einem schriftlichen Bebenten. sein Hofmesen sparsamer und orbentlicher einzurichten; fie halten ihm barin unter Anderem vor: "Soll man benn so allein bie arme Landschaft vollends gar in Steuern erschöpfen, so will babei zu bebenten sein Gottes schwere Straf, fo über herr und Knecht ergeben wird"; an einer anderen Stelle: "Es kann aber biefem Unrath mit einem Wort geholfen werben, bas beißt Parsimonia, Sparfamteit, und ift gewiß, daß alle Land- und Trankstenern nicht so viel tragen als die einige Tugend, benn Gott segnet die Haushaltung und feine Steuern!"; am Schluß aber heißt es: "Was will hieraus folgen, als ein gewisser und verberblicher Untergang? Hierburch werben Ihre Fürftliche Gnaben allen Miggunstigen und feinbselig Gefinnten eine Freude machen; Sie werben sich, Ihre Gemahlin und Ihre Kinder, beren wir von Gottes gnädigem Segen noch viele erwarten, in die höchste Noth und ben äußersten Mangel setzen, ja vielleicht werden Sie Ihren jungen herren in bie Hände seben mussen. Daber wird 3. F. G. nochmals treulich erinnert und ums himmels willen gebeten, auf bieses Bebenken au achten; benn es ist bobe, bobe, bobe Zeit!" Und siebe, Herzog Friedrich Wilhelm beugte sich vor der Wahrheit. Es wurde die Einrichtung getroffen, daß die Obersteuereinnehmer aus bem Ertrag ber Landstener die fürstlichen Schulden bezahlen sollten. Da es aber ber Herzog Anfangs nicht laffen konnte, auch einmal zu amberen Zweden Anweisung auf die Landsteuer zu ertheilen, so

verbot er später selbst ben Obersteuereinnehmern, solchen Anweisungen von ibm Folge zu leisten, und sicherte ihnen zu, daß sie beschalb seine Unanade nicht im Geringften zu befürchten batten. Als er 1591 nach Torgan zog, um Kursachsen zu administriren, behielt er fich nur die Einnahmen einiger Aemter vor, von den übrigen wurden seine Schulden getilgt. Wie anders muß er geworben fein, wenn wir boren, daß er später jeden Tag in seinen Ralender schrieb, was er an bemselben gethan, und ba z. B. schreibt, daß er "beute Getreibe einfahren, daß er die Schafe scheeren laffen, sogar daß er zur Lust die Garben auf = und abgeladen babe." 3m Jahr 1613 legte Heinrich ber Jüngere von Reuß - Plauen ein förmliches Bekenntniß über seine bisberige Verschwendung vor seinen Unterthanen ab. "Bir", beißt es in bem Erlag, "Deinrich ber Jüngere Reuß, Berr ju Plauen, Reuß Greig, Schleig, Lobenstein beurkunden und bekennen hiermit, in was großen Unrath und Schuldlasten wir bis babin gekommen burch schädliche unnötbige Räufe, so nicht aus treuem Rath bergeflossen, besgleichen Erborgung vielfältiger und großer Summen Geldes, welche zum Theil unabgänglich geschehen müssen, zum Theil auch übermäßiger Hofbaltung und bergleichen gebient, und daß, wofern wir aubers bermaleinst aus solchen Beschwerungen burch Gottes Inabe wie berum zu gelangen gebächten, die äußerste Nothburft erforbern wollte, das beilsame und zu solchem Werke einzige Mittel der Sparsamkeit an die Hand zu nehmen, unsere Hofhaltung auf das engste einzuziehen, alle übermäßige Kostenzehrung und Auswendung abzustellen. Derohalben baben wir uns freiwillig und gnäbiglich. boch auf vorgebaltenen vielfältigen Rath, wissentlich und wohlbebächtig vervflichtet, von dannen an auf 5 Jahre und so lange es unfere unvermeidliche Nothburft erforbern möchte, unfere Sofhaltung also anzustellen, damit wir mit den Einfünften der Berrschaft Lobenstein und Gera zureichen, ber übrigen Berrschaften Einklinfte aber einzig und allein zur Ablegung ber vorgedachten Schuldwosten anwenden."

Weit öfter und schärfer noch als von treuen Räthen bekamen die Fürsten dieser Zeit die Wahrheit von den Geistlichen zu hören. Bei all ihrer Unterthanentreue waren diese sich doch ihres Berufs als Christi Diener wohl bewust und traten im Beichtstuhl wie auf

ber Ranzel ben Sünden der Fürsten unerschrocken entgegen. scheute sich, um nur ein Beispiel anzuführen, ber Pfarrer Webemann in Gotha nicht, während ber Belagerung gegen bie Zaubereien zu predigen, die Herzog Johann Friedrich der Mittlere trieb. Wenn aber auch die Fürsten ibre oberbischöfliche Macht nicht selten zu ihrer eigenen Lossprechung von der Ordnung der Kirche und zur Magregelung migliebiger Geistlicher migbrauchten, wenn auch ein Johann Friedrich den gothaischen Geistlichen streng verbot, gegen seine Zauberei zu reben, und sein Rangler Brud Schmabschriften gegen bieselben ausgeben ließ: nun, wie berselbe Brud bald nachher als Gefangener bat, ihm den mittlerweile nach Erfurt gegangenen Pfarrer Webemann kommen zu lassen, damit er bei ihm beichte, nachher frage er nach ber zeitlichen Strafe nichts, so ftanben boch auch alle Fürsten unter bem Worte Gottes und erkannten das Strafamt der Geiftlichen willig an. Herzog Johann Rasimir sagte einmal zu seinem Hofprediger Hugo: "Straft ibr nicht, was zu strafen ift, so wird Gott euch strafen!" und zu einem anderen Geiftlichen: "Ich will des Predigtamts Freund leben und fterben!" Bon prächtigen Bredigten bielt er nichts, er pflegte zu fagen, fie seien wie Weinstöde mit vielen Blättern und wenig Trauben.

Stellt man ben allerbings febr auffälligen Schwächen ber meiften Fürsten in dieser Zeit ihre ungeheuchelte Frommigkeit, ihr im Sanzen reines und schönes Che- und Familienleben, ihre ebenso ernste wie milbe Fürsorge für bas leibliche und geistige, zumal geistliche Wohl ihres Bolfes bis hinunter zu ben Geringsten gegenüber, so erhalt man ein Bilb vom bamaligen Fürstenleben, in welchem das Licht eber vorherrscht. Ja, alles in allem genommen, muß man Johann Gerhard zustimmen, wenn er in seiner Bebächtnifrebe auf ben ihm nabe gestandenen Herzog Johann Kasimir sagt: "Lag es sein, daß Ihre fürstliche Gnaben je zuweilenben Jagben zu viel nachgehängt, — es haben solches andere Fürsten auch gethan; lag es auch sein, dag Ihre fürstliche Gnaben je zuweilen einen übrigen Trunt gethan, — es ift folches geschehen zu Fröhlichkeit und, die Sorgen los zu werben!" und ber Leichenredner beffelben Fürften fagt nicht unrecht: "Die menschlichen Schwachheiten bieses Fürften wollen wir auf ein Anäuel wideln, mit ins fürstliche Grab nehmen und baselbst einscharren!"

Ein rührendes Bild fürst ebelicher und mütterlicher Treue in großen Trübsalen bietet die Geschichte der zweiten Gemablin Johann Friedrichs des Mittleren, Elifabeth von der Bfalg. Anmuthigen und würdevollen Wesens und wohlerzogen. lebte sie nach ibrer Vermählung im 18. Lebensiahr 1558 mit ihrem Gemabl in einträchtiger, glücklicher Che und erwarb sich burch ihre Frömmigkeit. Leutieligkeit und Mildtbätigkeit die Berehrung des Bolles. Mit ihrer Schwester Dorothea Sujanna, ber Gemablin von Johann Friedrichs Bruder Johann Wilhelm, einer ebenso eblen gottesfürchtigen Fürftin, bilfreich allen Elenden und Betrübten und allen Denen, so Gewalt und Unrecht litten, war fie in berzlicher Liebe verbunden. Still ertrug sie es, als sich ihr Gemahl mit der angeblichen Königin Unna von England einließ; auf seinen Bunsch schrieb sie sogar einen Brief an bieselbe: schweigend trug sie es auch, als ihr Gemahl mit ihrem mehr calvinistischen Bater in Streit gerieth. Als fie aber fab, wie fich Grumbach und bessen Genossen ihres Gemahls immer mehr bemächtigten, rebete sie ibm zu, doch von solcher Verbindung abzulassen, dem Raiser und Reich Folge zu leisten; ihre Vorstellungen waren umsonst, wenn es auch Grumbach nicht gelang, ben Herzog ihr zu entfremden; und die von ber Grumbachschen Partei verfolgten Treuen, wie namentlich ber Superintendent Webemann in Gotha, hatten in ihr eine freund-Das Anerbieten ihres Schwagers Johann liche Kürsprecherin. Wilhelm, sie und ihre Kinder während des Krieges zu sich zu nehmen, batte fie zurudgewiesen, sie blieb ihrem Gemahl zur Seite auf dem Grimmenstein. Schweres brachte ihr schon die Belagerung; auf das vielfältige Begehren Johann Friedrichs mußte fie nach und nach fast alle ihre Werthsachen zur Bezahlung bes Kriegsvolles bergeben; als eine große Kanone beim Losbrennen zersprang, ftürzten alle Fenster in ben berzoglichen Gemächern ein; eine feinbliche Kugel flog in ihr Limmer und so nabe über ber Wiege ihres jüngsten Kindes, Johann Ernft, bin, daß dieselbe berüber und hinüber schwankte. Wie viel Schwereres aber brachte ibr ber Ausgang der Belagerung! Mit eigenen Augen mußte sie sehen, wie sich Solbaten und Bürger gegen ihren Gemahl erhoben, wie seine Bertrauten von ihm gerissen wurden, wie er vergeblich den Aufruhr zu stillen suchte, wie er verlassen und

rathlos seine Geschicke erwartete, wie er von Kurfürst August aufs frankenbste behandelt, wie er als Gefangener in feinen Zimmern bewacht wurde. Als Johann Friedrich ben Wagen, ber ibn in lebenslängliches Gefängniß führen sollte, mit ben Worten bestieg: "Nun hinauf in Gottes Namen!" hielt sie ihn fest umklammert und konnte kaum von ihm getrennt werben. Doch auch im größten Leibe blieb fie ftanbhaft, voll Gottvertrauen und besonnen. Gine Zeitlang schwantte fie, ob fie ihrem Gemahl folgen oder bei ihren Kindern bleiben solle: sie entschied sich für letzteres als das für beibe Theile Bessere. Sie nahm daber das Anerhieten ihres Schwagers an und bezog den sogen. Zollhof in Eisenach; ba es aber hier an aller Einrichtung fehlte, siebelte fie balb darauf nach Weimar über. Ihre drei Kinder — ber Aelteste wat frühzeitig gestorben - erzog sie mit mütterlicher Zärtlichkeit zur Gottesfurcht, ibre Umgebung gewöhnte sie zu ernster Zucht, mit ibren Frauen bielt sie täglich Betstunde. Da ibr der versprochene Unterhalt von ihrem Schwager nicht gereicht wurde, befand fie fich mit ihren Kindern in fortwährender brückenbster Geldnoth. Dabei war fie unausgeset mit bem Loos ihres unglücklichen Gemabls beschäftigt; sie unterbielt einen lebhaften Briefwechsel mit ibm; ba schreibt fie einmal: "Herzlich gern wollte ich bei Guer Liebben sein und Euer Liebben im schweren Kreuz und Leiben trösten, wenn es Gottes Wille ware"; ein andermal: "Ich babe die Zeit ber nicht viel trockene Augen gehabt, ich will zu Gott fleben, seine göttliche Allmacht soll Euer Liebben ferner in Gebulb erhalten und es mit uns schiden nach seinem väterlichen Willen, wie es uns nützlich und selig ift"; wieder in anderen Briefen: "Ich will alles für Euer Rebben bergeben, was ich habe, und follt' ich betteln gehn"; sie will fleißig für ihren Bemahl beten, ibre Kinder in der Gottesfurcht auferziehn, alles will sie versetzen und borgen, um ibm und den armen Leuten, die ihm gedient, Hilfe zu schaffen. So oft sie Gelegenheit und etwas Gelb hatte, schickte sie ibm irgend ein Labsal. Ihre wiederholten Bemühungen, burch Bermenbung ber Fürsten, insbesondere ihres Baters, beim Raiser ihrem Gemabl die Freiheit oder boch Milberung seiner Haft zu verschaffen, blieben erfolglos. Dagegen erreichte fie durch einen Fußfall vor dem Raiser und die gleichzeitige Fürsprache vieler

Aursten 1570, daß ihren Söhnen das dem geächteten Bater abgesprochene Land zuerkannt wurde. Als nun ihre erneuten Berjuche zur Befreiung ihres Gemabls an ber Unversöhrlichkeit bes Rurfürsten August scheiterten, entschloß fie fich, ibre Söhne zuverlässigen Erziehern zu übergeben und fich selbst zu ihrem der Pflege und bes Raths bedürftigen gefangenen Gemabl zu begeben. Bon Gifenberg aus, wohin fle wegen einer Seuche von Weimar gezogen war, reiste fie 1572, von 9 Versonen begleitet, nach Neustadt bei Wien, zunächst um ihren Gemabl zu befuchen und in ber Näbe bes taiserlichen Hofes für seine Befreiung zu wirken. Da sich aber ibre Bemühungen nach einigen Monaten als vergeblich erwiesen, erbat fie sich, 32 Jahre alt, vom Raifer die Bunft, bis an ihren Tob bei ihrem Gemahl verharren zu dürfen. Ob biefer solche Liebe eines " einfältigen Weibes", wie er in einem niedergeschriebenen Gebet feine Bemahlin bezeichnet, in ihrer ganzen Größe erfannte, fteht febr babin; ficher aber ift, bag Elisabeth ibr Opfer niemals bereut bat. Bährend fle fort und fort an der Befreiung ihres Gemable arbeitete, suchte sie unermüdlich bervor, was ibn aufrecht erhalten und erheitern konnte; wenn er tief betrübt war, setzte fie sich zu ihm und las ihm aus den Bsalmen vor, sang und betete mit ibm, unterhielt ibn mit ibrer Handarbeit, ermunterte ibn auch, sich mit Lesen und Schreiben zu beschäftigen. Mg 1585 bem Gefangenen überaus unbillige Bedingungen gestellt wurden, unter benen er seiner Saft beim Raiser entledigt werden sollte, wat es höchst wahrscheinlich Elisabeth, die als sein "Geheimerath" ibn bestärkte, solche Bedingungen ebenso bescheiben als würdevoll zurückzuweisen. Ueber ihren Gemahl vergaß und verfaumte fie aber nicht ihre Kinder. Mit Ergebung trug fie es, als nicht lange nach ihrer Abreise von Eisenberg ihr ältester Sohn Friedrich starb. Mit den beiden überlebenden, Johann Kasimir und Johann Ernst, die in Koburg aufwuchsen, stand sie sowohl wie ihr Gemahl mährend ihrer Kindheit und Jugend in lebhaftem Briefwechsel; mütterlich und väterlich ermahnen die Eltern ihre Gohne immer wieder, Gott vor Augen zu baben, sein Wort mit Anbacht zu boren. ibre Studien mehr als Underes sich angelegen sein zu lassen und fleißig um die Erledigung des Baters zu beten; auch senden ste ihnen öftere jur Aufmunterung Beschenke, golbene Retten, Uhren,

Armbänder, Bfefferkuchen, ausgestopfte Bogel, türkische Rüstungen, einmal auch bas Bildnig von Bater und Mutter. Zweimal besuchte auch die Mutter ihre Söhne; ebe sie 1578 die Universität Leipzig bezogen, tam fie, von Sehnsucht getrieben, zu ihnen, weil ihr Bormund, Kurfürst August, ihnen nicht erlaubte, nach Neuftabt zu reisen; einen zweiten Besuch machte sie bei ihnen 1583 in Roburg. Als sich Johann Rasimir 1584 obne Borwissen seines Baters mit Anna, der Tochter des Kurfürsten August, verlobt batte, wußte fie die Verstimmung ihres Gemabls zu beben, hoffte und suchte vielmehr, freilich vergebens, das Geschehene zu seinem Besten zu lenken. Als Johann Kasimir nach bem Tobe bes Rurfürsten die Regierung angetreten batte, aber weber die Loslassung seines Baters erwirkte, noch auch nur die Gelber für benselben regelmäßig und voll zahlte, und ber Bater in seiner Bebrängnig und seinem Argwohn, als ob ber Sohn ibn lieber in der Gefangenschaft wüßte, den bittersten Unwillen gegen diesen begte, bemühte sich Elisabeth sowohl ihren Gemahl zu begütigen, als ibren Sobn auf bessere Wege zu leiten; und wirklich tam der Bater von seinem Verdacht und Unwillen gegen ben Sohn zurück, wenn er auch in äußerlicher Noth ober im Schmerz über seine Lage nicht immer Aeußerungen der Ungeduld zu unterdrücken vermochte. Des jüngeren Sohnes Johann Ernst Stellung und Charatter boten weniger Anlag ju Störungen bes Berhältnisses jum Bater; erft als er den Eltern seine Absicht meldete, sich mit Gräfin Elisabeth von Mansfeld zu verloben, zog er fich die Unaufriedenheit derselben au, weil die Erwählte die Tochter eines Dieners sei und bem Lande jett nicht zwei Hofhaltungen aufgebürdet werden konnten: doch benahmen ibm die Eltern die Hoffmung nicht, die Mutter schloß ihren Brief mit den Worten: "Ich wollte, Du sabest mein Berg, wie ich's mit Dir meine!" und als er balb barauf, nach friedlicher Auseinandersetzung mit dem älteren Bruder, die Eltern in Neustadt besuchte, gewann er, von ben Bitten ber Mutter unterstütt, die Einwilligung des Baters. Eifersüchtig, daß ihm der jüngere Bruder im Besuchen des Baters zuvorgekommen, machte balb nachber auch Johann Kasimir mit Gemahlin und großem Gefolge einen längeren Besuch bei ben Eltern. In demselben Jahr 1591 erschien Johann Ernst aber-

mals bei ben Eltern, nun mit seiner Braut, und vollzog, bem Wunsch des Baters gemäß, vor seinem Ende doch nicht aller Freude beraubt zu sein, in ihrem Beisein seine Vermählung. Rur um so schwerer aber brudte nach solchen spärlichen und furzen Erquickungen die Last ber Gefangenschaft. Die für den Unterbalt Johann Friedrichs bestimmten Summen gingen sehr unordentlich und unvollständig ein, er gerieth in Schulben, wurde von seinen Släubigern bart bedrängt, mußte seine und Elisabeths Kleinobien versetzen und hatte boch manchen Tag kein Brot auf bem Tische. Unter Kaiser Rubolf II. wurde er sogar in ber freien Religionsübung bebindert. Auch konnte er sich trop der Länge ber Zeit nicht an die Gefangenschaft gewöhnen, und nur im Glauben, ben er standhaft festhielt, fand er Trost und Rube. Auch Elisabeth war oft tief betrübt über das jammervolle Geschick ibres Gemabls und die Vergeblichkeit aller ihrer Bemühungen, mit ibm zu ihren Kindern zurückfehren zu dürfen. Aber auch sie richtete sich immer wieder auf an Gottes Wort; ihr Lieblingsspruch war: "Du leitest mich nach Deinem Rath und nimmst mich endlich mit Ehren an; wenn ich nur Dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erbe, und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist Du boch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Theil"; täglich hielt sie sich bas Wort ber Schrift vor: "Das Leiden dieser Zeit ist nicht werth der Herrlichkeit, die an uns foll offenbaret werben"; in ben bangften Stunden betete fie: "Ich weiß, mein Gott, Du wirst mich nicht verlassen, und follte Deine Hilfe erst angeben in der Stunde meines Todes!" Noch murbe sie von zwei Vorfällen schmerzlich betroffen, bem Tod ihrer innig geliebten Schwester Dorothea Susanna, ber Wittme Herzog Johann Wilhelms, und von ber Chescheidung ihres Sohnes Johann Rasimir. Diesem führte sie in ihrem davon bandelnden Brief zu Gemuthe, daß er zeither für seine Eltern nicht so gesorat babe, als er gefollt bätte, und ermahnte ihn: "Rehre dich wieder au uns, so wird sich auch Gott wieder zu dir kehren!" war ibr letter Brief. Ein Fieber, bas fie schon früher betroffen, kehrte Anfang 1594 wieder und verzehrte rasch ihre Kräfte. Oft hatte sie gewünscht, es möchte Gottes gnädiger Wille sein. daß fie mit ihrem lieben Herrn und Gemahl aus ber langwierigen

Beschwerung noch in den Landen ihrer Söhne zur Ruhe kommen und vor ihrem Abschied aus diesem Leben nur ein wenig sich exquiden könne. Dieser Wunsch sollte ihr nicht erfüllt werden; so erschien ihr der Tod als Erlösung, und christlich bereitete sie sich auf denselben vor. Nur Eins schmerzte sie, der Gedanke an die Berlassenheit, in die ihr Gemahl durch ihren Tod gerathen werde, und sterbend beschwor sie die an ihrem Lager stehenden Diener, sie möchten die Sorge für den Herzog verdoppeln und ihm ganz das sein, was sie ihm zu sein gesucht hätte. Die Augen gen Himmel gerichtet und den Namen des Heilandes auf den Lippen, verschied sie. Ihr Leben hatte sie auf 54 Jahre gebracht, 22 Jahre hatte sie in der Gefangenschaft mit ihrem Gemahl gelebt. Da hartherzige Gländiger in Neustadt auf die Leiche Beschlag legten, konnte sie erst nach mannichsachen Unterhandlungen in Kobury bestattet worden.

Bon den einst so zahlreichen thuringischen Grafen- und Derrengeschlechtern waren verschiedene schon im 15. Jahrhundert ausgeftorben. Dem noch übrigen boben, sowie bem nieberen Abel batte die Reformation die Versorgung seiner jüngeren Söhne mit geistlichen Stellen genommen, und baburch war berselbe vielfach Roch saß in dieser Zeit der Abel gefebr beruntergefommen. wöhnlich auf seinen Landgütern. An -ben fürstlichen Höfen aber wetteiferten die Sbelleute wohl mit einander im Trinken und Fluchen. Herzog Friedrich Wilhelm stiftete bekbalb 1500 einen Orden gegen den Migbrauch des Namens Gottes; die Mitglieder besselben mußten sich verpflichten, alle unnüten und gottesläfterlichen Reden zu meiden und im Uebertretungsfall eine Geldstrafe für die Armen zu erlegen. Häufigere und lautere Rlagen verlauten über die Landjunker. Bei der Bisitation 1613 wird aus dem Dorf Erfa, jest Friedrichswerth, bei Gotha berichtet, der dortige Junfer habe in 28 Jahren nicht communicirt, verachte ben Gottes bienft, treibe Aberglauben mit Anbangen gewisser Zettel aum Fest machen, laffe Sonntags Beu und Grummet einfahren, und habe gesagt, ebe er Buge thue, wolle er erft Papift werden, und ber Pfarrer solle ibn nicht in die Kirche bringen, wenn er auch ber Teufel ware; die Bistitatoren beschieden den Junker vor sich, er erschien aber nicht, sonbern ritt weg. In bem Buch von ber

Rirchenbuße, welches ber Superintenbent Rebhahn in Eisenach 1615 in Folge einer Bistation im Lande des Herzogs Johann Ernst herausgab, heißt es von den Evelleuten, sie zeugten viele uneheliche Kinder, ärgerten die Gemeinden, machten ihren Priestern viel zu schaffen und wollten von der Kirchencensur frei sein. Nicht so erheblich erscheint die Beschwerde des Pfarrers in Molschleben bei der Bistation von 1613, daß der Junker die Woche über nicht in die Kirche komme; man muß nämlich wissen, daß nach den Bistationsacten daselbst jeden Dienstag über die Epistel, Freitags über die Bußpsalmen gepredigt und am Donnerstag Katechismusinsormation gehalten wurde. Der Pfarrer zu Gera bei Elgersburg durste bei derselben Bistation sogar berichten, daß seine Junker gar ein gut Regiment sührten, wenn er etwas zu Nagen hätte über einen und anderen Zuhörer, werde ihm balb geholsen, und sie selbst führten auch ein christlich gottselig Leben.

Wie Deutschland überhaupt in dieser Zeit für ein reiches Land galt, so erfrente sich auch Thüringen noch eines großen Wohlftandes. Gegen früher war berselbe allerdings schon auf mehreren Buntten im Rudgang begriffen. Der Sanbel ber Sansa sant im Lauf dieses Zeitraumes, und damit wurde auch die Hauptquelle bes Reichtbums für Erfurt als Stavelblat verftopft. Je mehr ber Indigo gebraucht wurde, desto mehr siel der so einträgliche Baibhandel; mehrere Reichstagsabschiebe gegen ben Indigo vermochten nichts baran zu ändern. Durch die Befestigung bes Landfriedens wurden allmählich auch die Nebenwege sicherer, und ber Waarenzug war nicht mehr auf Erfurt beschränft. An Leipzig batte Erfurt eine immer gefährlicher werdende Mebenbublerin. Mehrere einträgliche Besitzungen gingen ber Stadt nach und nach Die anderen thüringischen Waidstädte sowie die an den großen Heerstraßen gelegenen Stäbte batten natürlich unter benselben ungünstigen Berbältnissen wie Erfurt zu leiben. gemeinen jedoch waren in ben Stäbten, die in biefer Zeit noch ftärker befestigt wurden, Handwert und Handel in gutem Gebeihen. Kaft jede Stadt batte ein besonderes Bewerbe, welches ihren Hauptnahrungszweig und zugleich ihren Rubm bilbete. Bürger jedoch lebten damals noch nom Ackerbau. Schon wurde auf die Reinlichkeit der Straken geachtet. Auf dem Hauptmarkt

standen Sonntags nach der Predigt Bürger und Gesellen in ihrem Staat, plauberten und berebeten Beschäfte. Auf dem Rathsthurm bielt ber Thurmer seine Runbschau über bie Stadt, von ibm bliesen die Stadtpfeifer ihre Chorale mit Zinken und Bosaunen. Kur ibre Burger unterhielt die Stadt einen Bier- und Weinkeller, für Vornehmere wohl noch besondere Trinkftuben: oft batten bie Rünfte ibre besonderen Innungsbäuser ober stuben. größeren Säufern befand fich eine Babeftube, die ärmeren Bürger gingen zum Baben; Baben, warm und falt, war ganz allgemein. Der Hausrath war bei dem wohlhabenden Bürger meist zierlich: glanzendes Zinn pflegte in Menge aufgestellt zu sein, baneben wohl auch Gläser und Thonwaaren mit frommen ober scherzbaften Sprüchen. Kleidung und Schmuck auch der Männer war bunt und kostbar. Zumal bei Familienfesten wurden üppige Gastmähler gebalten. Gifrig benutte ber Bürger jede Belegenheit zu geselligem Bergnügen; Kaftnachtsmummereien, Schlittenfahrten, Schützenfefte, eigenthümliche Volksfeste, wie in Erfurt bas jährliche Wettlaufen für Aermere, bei welchem bie Manner um Strumpfe, bie Weiber um einen Belz liefen, das Ballspiel im Ballbaus ober auf dem Markt, der Glückstopf und die Schaububen auf dem Jahrmarkt zeugen für bas große Behagen ber stäbtischen Bevölkerung in dieser Zeit.

Auch ber Bauer befand fich im Ganzen wohl. Die meisten Dörfer hatten einen Graben und einen Zaun ober Wand von Lehm und Stein mit Thoren, Die jur Nacht geschlossen wurden; ber Kirchhof war bäufig noch durch eine besondere Mauer mit Bastionen geschütt. Tag- und Nachtwächter burchschritten Dorf und flur. Um bas Dorf ber zogen sich wohl Obstpflanzungen. Auf ben Bofen wimmelte es von Geflügel, große Banfebeerben weideten auf dem Rasen. In den Ställen standen viele Pferde von zweierlei Art, starke Rosse und kleinere Klepper. Auf ben Leiten, Angern und Rieten graften gablreiche Beerben von Rinbern und Schafen. Die Wolle ber bamaligen Schafart war fein und stand hoch im Preis, beutsche Tuche waren berühmt und bildeten ben besten Ausfubrartikel. Waid wurde noch fleißig, von mehr als 300 Ortschaften, und immer noch mit großem Vortheil gebaut, man schlug ben jährlichen Gewinn Thüringens am Waib auf brei Tonnen Golbes an. Auch Anis, Saflor und Karben

brachten viel Gelb, besgleichen Rübsen, Flachs, Mohn und hirse. Un ben Abhängen ber Berge fab man noch überall Weinberge. Hopfen wurde viel gebaut, zu einem guten Bier benutt und zu theurem Preise verlauft. Schon wurden Sörgel und Pferbebohnen Die Wiesen, oft eingebegt, wurden als Kutterfräuter ausgefäet. sehr sorgfältig behandelt. Erfurt war schon damals der Mittelpunkt des Samenhandels. Im Allgemeinen stand die Landwirthschaft in biefer Zeit nicht niedriger als 200 Jahre später. beiben großen Sandelsstraßen vom Rhein und Main zur Elbe und längs ber Werra brachten auch ben Dörfern noch vielen Berkebr und Berbienst. Die Bauern ber Sbelleute maren allerdings vielfach gebrückt. boch batte bas neue römische Recht die meisten wenigstens zu Eigenthümern gemacht. Es gab aber auch nicht wenige freie Bauerngemeinden, und wenn die Fürsten großen Wildschaben anrichteten, so war boch im Uebrigen das Regiment nicht hart. Schon wurde ziemlich viel regiert, wohl bis zu Berordnungen, wie viel Feuereimer jeder Ortsnachbar zu liefern habe, wie viel Tauben er halten dürfe, daß junge Obststämme anzupflanzen, die Bäume zu raupen, die Gräben zu reinigen seien. Es wurden orbentliche Flurbücher und Gemeinderechnungen geführt, Heimatscheine und Ortszeugnisse ausgestellt. Die Häuser der Bauern waren häufig nicht arm an Hausrath; zierliche Spinnraber, damals noch eine neue Erfindung, geschnitzte Stuble, ausgeschnittene Tische, Defen mit biblischen Bilbern, Wandschränke und schöne Trinklruge auf bem Kannrud zierten die Stuben; die Laben waren gefüllt mit Leinwand, oft überaus fünstlich gewobener, beilige Geschichten mit Sprüchen barftellender Leinwand und Wäsche, fie enthielten nicht felten auch Retten, Schaumungen, Ringe und sonstigen Schmuck. Nicht wenig baares Gelb fand sich in Winkeln versteckt ober in die Erbe vergraben. Im Allgemeinen war bas Leben ber Bauern ein wohlhäbiges, fröhliches Dasein, von sinnigen Sitten und Bräuchen, Liebern und Feiern durchzogen. Roch 1620 luben die 6 gothaischen Dorfschaften Hörselgau, Leina, Sundhausen, Uelleben. Aspach und Trügleben die Heimbürgen und Gemeindevorsteher von Gotha zu einem Buchsenschießen nach Sörselgau "zur Erhaltung und Vermehrung nachbarlicher Correspondenz, Berkehrs und Freundschaft": unter ben Gewinnen befand sich

ein Ochse zu 20 Gülben, mehrere Ellen Tuch, Barchent, ein Hut mit 2 Kranichsebern, 2 Bockselle, 2 Kalbselle, 1 Schleier mit Goldstreifen, 1 Baar gestrickte Strümpfe, 1 Manushemb, 1 Weibernesen.

So ungefähr war in Städten und Dörfern ber Boben beschaffen, auf welchem die Lirche der Reformation durch ibre Diener im Boll wirfte. Die meiften Beiftlichen ftammten aus frommen Bürger- ober auch schon aus Pfarrhäusern. und Universität hatten sie ein hartes, arbeits- und entbehrungsvolles Leben um bes in ber Regel aus innerftem Antrieb erwählten boben und beiligen Berufs willen ertragen gelernt. Noch war es keine Ausnahme, daß Geiftliche die Universität gar nicht, die Gielehrtenschule nur zum Theil burchgemacht und sich durch Brivatunterricht und studien die nöthigen Kenntnisse erworben batten: in Kaltensundheim wurde noch 1626 Johann Sartorius, welcher vorber Amtsschreiber in Gerstungen gewesen, dann zu den herren von Butlar gekommen war, wegen großen Mangels gelehrter Leute und wegen seines vortrefflichen Naturells zum Pfarrer ernannt. Aber verlangt wurden von den Geiftlichen Die nöthigen Renntnisse wie damals noch von keinem anderen Stande, und burch die vielfach fich wiederholenden Brüfungen vor der Anstellung, bei Bersetzungen, bei ben Bisitationen war für Erhaltung und Förderung ber wissenschaftlichen Bildung unter ben Kirchendienern ausgiebig Aeußerlich glänzend war die Stellung der Beistlichen im allgemeinen durchaus nicht. Und wie hätte sie es sein können? Die Geistlichen waren ausbrücklich angewiesen, sich, wo sie noch ledig. in ben Cheftand zu begeben; banach thaten sie ausnahmslos; wie aber damals die Shen überhaupt, so pflegten namentlich diejenigen der Geistlichen überaus fruchtbar zu sein, und dabei war bie Mehrzahl der Pfarrstellen trot mehrfacher Aufbesserungen noch immer äukerst dürftig ausgestattet. Rein Wunder daber, wenn in der Kasimirischen Kirchenordnung über die bisweilen vorkommende ärgerliche und schädliche Unordnung geklagt wird, daß aus Gunft und Kreundschaft von wegen Verwandtnik oder um Geschenks und Gaben willen untüchtige Bersonen burch allerlei Wege und Brattilen zu Pfarrern und Seelsorgern gleichsam eingebrungen, bagegen fromme, gelehrte und geschickte Prediger abgehalten werden, desgleichen daß diejenigen, so allbereits im Amte, in großer An-

zahl, besonders wenn die erledigte Pfarrei an jährlichem Einkommen etwas böher und besser ist, nach berselben laufen, und wenn besse wegen angeordnet wird, daß so Einer Armuths halber sich an seinem Ort in die Länge und bebarrlich nicht wüßte zu erbalten. er in einer ordentlichen Bittschrift solche seine Noth und Armuth anbringen lassen, aber nicht sich selbst einen gewissen Ort ernennen, und darauf das Consistorium erkennen soll, damit die Kirchenbiener nicht hunger ober Mangel leiben burfen. Begreiflich auch. baß dieselbe Kirchenordnung die Prediger erinnern muß, mit dem Rühmen der Verstorbenen in den Leichenpredigten gebührliches Mag zu balten, daß der Sache nicht zu viel geschehe und es das Anseben gewinne, als wenn man mehr auf Gunft ber binterlassenen Berwandten und Geschenke, als auf Erbauung ber Zubörer sebe. Müssen boch in eben berselben Kirchenordnung die Bfarrer noch angewiesen werden, sich aller unehrlichen Handirung, wie auch bes öffentlichen Wein = und Bierschenkens, Zeichen auszusteden ober Gafte zur Zeche im Hause zu setzen, ber Raufmannschaft, bes Vertaufs auf Wucher und bergleichen Händel gänzlich zu enthalten. während ihnen das Verkaufen von Wein und Bier aus Bfarrober anderen Weinbergen und Brauereien in Fässern, Gimern und Tonnen, sowie die Bewirthschaftung eigener Bäuser und Güter, boch ohne Bersäumniß ihres Amts, ungewehrt sein soll. Stipendienstiftungen für studirende Pfarrerssöhne, die Bermächtnisse mehrerer fürstlichen Versonen für arme Kirchen- und Schuldiener, sowie deren Wittwen und Waisen sind neben noch manchem Anderen sichere Beweise ber Dürftigkeit, in welcher viele Geiftliche lebten, und in welche noch weit mehr bei ihrem Tod Fran und Kinder zu verfinken pflegten. Gleichwohl muß die Kirchenordnung den Pfarrern einschärfen, ihr Weib und Kind zur mahrbaftigen driftlichen Demuth zu ziehen und denselben keineswegs zu gestatten, daß sie in guldenen Hauben, guldenen Retten, Sammtund Seibenwert, mit Schweisen ober Bogen ober großen biden Wülsten einhergeben, baburch sie nicht allein andere Leute in ber Hoffahrt stärken, sondern auch Ursach geben, das beilige Predigtamt zu läftern und zu schmäben. Und daß zu solcher Einschärfung bie und da wirklich Anlag gegeben war, zeigt die Beschwerde der Gemeinde zu' Molschleben bei der Bifitation 1613, des Pfarrers

Kinder würden sehr zur Hoffahrt gezogen, daß keine in der Gemeine hoffährtiger und dabei auch keine ärmer seien, auch habe der Pfarrer 100 Gülden auf ein Stück Wiesen erborgt, daß der Sohn das Bereiten gelernt.

Damit zwischen bem gemeinen Mann und ben Kirchenbienern Unterschied gehalten und einer von dem anderen in seinem Stand auch äußerlich erkannt werbe, so sollen sich, nach ber Kirchenordnung, die Kirchendiener hinfüro aller leichtfertigen, turzen, zerhackten, zerschnittenen Aleibungen und Berbrämungen, so mit Sammet und bergleichen geschieht, enthalten. Unverboten war bingegen ben Beiftlichen, sich ben Bart wachsen zu lassen, und baß sie biesen mannlichen Schmud nicht verschmähten, beweisen bie in manchen Kirchen und Sacristeien noch vorhandenen Brustbilder von besonders geehrten Pfarrern aus dieser Zeit; ja ein 1597 gestorbener Pfarrer vermelbet in einer Sammlung von Sprichwörtern, die er veröffentlichte, daß er wider die Mode keinen Bart gezeugt habe, und fingt: "So bor' ich, wer ben Bart läßt scheeren, Der ist kein Junger Christ bes Herrn, Allein ber so ein' Bart thut hon, Davor die Leut erschrecken thon; Demnach ein Wunder, bak mich Gott Kaft 50 Jahr gebuldet bat Obn' Bart in ber Fürften Land, Zum Diener berer von Sachsen genannt."

Wenn sich aber bieser Pfarrer als einen Diener berer von Sachsen bezeichnet, so burfen wir barum nicht meinen, Die Geistlichen hätten sich bamals schon als eine Art fürstlicher Beamten angesehen. Sie waren Diener ber Kirche ober am Worte Gottes, wußten sich ihrem herrn im himmel verantwortlich über das ihnen anvertraute Amt und erwiesen sich als Zionswächter nicht bloß aller wirklich ober vermeintlich falschen Lehre sondern auch der Sünde gegenüber. Die Schlüsselgewalt ober die Gewalt zu lösen und zu binden, und damit das Recht des Bannes, sowohl des sogen. kleinen Bannes ober der Zurückweisung von Taufe, Abendmabl und Absolution als auch des sogen. großen Bannes ober ber öffentlich verkündigten Ausschließung aus ber Kirche übten bie Bfarrer im Anfang biefer Zeit noch nach eigenem Ermessen. In einer alten Nachricht, warum Fürst Georg Ernst von Henneberg ben Superintendenten Aquila zur Abfassung ber "getreuen Unterweisung von Strafung ber Sünden" aufgeforbert

babe, beißt es: "Etliche Pfarrer unterstunden sich, ohne Aufboren öffentlich auf ber Ranzel mit höchster Unbescheibenheit entweder bas, was ohngefähr über Tisch geredet worden oder berbalben man fich mit ihnen auter Meinung unterredet batte, auszuschreien, die Berfon bermaßen zu bescribiren, daß man Märer mit Fingern auf sie nicht bätte beuten können, und unverbört zu ercommuniciren; zubem daß fie auf leichtfertiger Leute Ansage ober sonst unerkundete Sachen gleichen Proces gegen viele ehrliche Leute vorgenommen. Daraus erfolget, daß die vornehmsten der fürstlichen Räthe und Diener von Abel und sonsten in allerlei fürfallenden Sachen mit den Pfarrern burchaus nichts zu thun baben. fich nicht zu ihnen schicken ober in ihren Sachen gebrauchen lassen wollten. Auch geschaben etliche Bredigten, dadurch die Unterthanen gegen und wider die Obrigkeit zu Ungehorsam gestärket worden." Durch die Errichtung von Consistorien wurde den Pfarrern bas Bannrecht entzogen; immerbin ließ ihnen jedoch die Anordnung ber verschiedenen Bermahnungsstufen viel freien Spielraum, und fie bewegten sich auf bemselben oft recht eigenmächtig. Rasimirische Kirchenordnung muß Klage barüber führen, daß sich bisher nicht allein große Unordnung, sondern auch viel Aergerniß und beschwerliche Sachen zugetragen, da die Kirchendiener ihre eigene Rachgier ausgelassen, Bann obne genugsame Erkenntnik misbraucht, die armen Gewissen damit gepeinigt und sich selbst großen Widerwillen und Gefahr zugezogen und verursacht haben. Weit weniger noch als im Banne ließen sich die Geiftlichen in ihrem Strafamt beschränken. Sehr häufig find baber bis zum Ende dieser Zeit die Beschwerben ber Gemeinden bei ben Bisitationen über zu viele ober zu scharfe Strafpredigten ihrer Pfarrer. beklagen sich 1613 bie Molichleber, daß ihr Bfarrer Nachmittags lauter Strafprebigten halte; bie Remstebter, daß ihr Pfarrer in ber Predigt die Leute fast mit Namen strafe; die Großrettbacher bringen unter anderem an, daß ihr Pfarrer Persönlichkeiten brauche, fie rothbärtige Schelme nenne und beiße, die "Strauchdiebe" aufweden; wie ber Rath zu Mühlhaufen bem Superintenbenten Helmbold Borhalt that, er predige nebst den anderen Herren Geiftlichen allzu heftig, mit wenig Troft, wurde schon erzählt. Riemlich vereinzelt steht die kleine Gemeinde Hausen bei Gotha

ba, welche bei der Bistiation 1589 sich mit ihrem Pfarrer zufrieden erklärte, ob er wohl bisweilen hart strase: sie müßten denken, daß auch oft ein Vater seine bösen Kinder mit scharfen Worten ansahre.

Mochte aber bei solchem Strafen viel unreiner Eifer, namentlich Aerger über zu wenig ober zu geringe Decemfrucht, mit unterlaufen, mochte mancher Pfarrer fich allzu leichtgläubig und unvorsichtig zur Posaune bes ihm burch Weib und Kinder zugetragenen Rlatsches machen, mochte auch oft bas Strafen in täpe pischer und verbitternder Art geübt werden: im allgemeinen wußten bie Geistlichen sehr wohl, daß sie sich mit ihrem scharfen Angeben: gegen die Sünden und Sünder in der Gemeinde schlechten Dant: bei ben Menschen erwürben, tampften aber und litten tapferaus Gewissensbrang und Glaubenszuversicht. Männer waren sie zumeist, und an Helben hat es unter ihnen nicht gefehlt. redet wohl viel von der Streitsucht der Theologen in jener Zeit, und in mehrfacher Hinsicht ist ihnen wohl ihr Recht damit widerfahren, daß der Name ihres Hauptvertreters, Flacius, im Munde bes thüringischen Bolkes als "Flaz" so etwas wie einen ungefoliffenen, rudfichtelofen, groben Menfchen bezeichnet. Richts begreiflicher auch und von ihrem Standpunkt berechtigter, als baß. humanistisch gebildete Männer wie Melanchthon und Camerarius mit tiefem Rummer über bie endlosen theologischen Streitigkeiten: und mit düfteren Befürchtungen für die Zukunft erfüllt sind, oder wenn der letztere in der Erinnerung an die glückliche Jugendzeit Entschädigung für die Leiden der Gegenwart, im Lobe Mutians und Cobans und im Andenken an den Erfurter Rreis Troft sucht in einer Zeit, "wo Haß, Neid, Leidenschaft die Gemüther beberrschen und die Tugenden der Vorfahren. Frömmigkeit, Redlichkeit, Trene qualeich mit der Bildung völlig verschwunden sind". Allein: wer barf ben bamaligen Pfarrern seine Hochachtung versagen, die sich lieber mit Weib und Kind ins Elend verstoken lieken. als baß sie auch nur eines Fingers breit vom "Weg der Wahrheit" Als im Ausgang bieser Zeit im Schwarzburgischen auf eine Beschwerbe bes Abels bin mehreren Pfarrern unterfagt. wurde gegen den Wucher zu predigen, begehrten sie "aus Noth bes Gewissens" ihre Entlassung. Ein unbefangener Schriftstellerurtheilt über die damaligen Geistlichen: "Unhold ist der Berlauf der damaligen theologischen Händel; die besten Geister wurden verbittert und rieden ihre Krast auf in einem Hader, für dessen einzelne Streitsätze wir uns nicht mehr begeistern können; und doch soll man von diesem Kamps der Zeitgenossen und Schüler Kuthers nicht gering denken; es sind tüchtige Männer, welche gegen einander stehen, große Ueberzeugungen, sittlicher Ernst."

hiermit ift nicht ausgeschlossen, daß ber Lebenswandel ber Geistlichen nicht immer und überall ganz makellos war. Gemeinde Remstedt bei Gotha beklagte sich bei der Bisitation 1613. ihr Pfarrer gebe der Nahrung sehr nach und gebe das Korn theuer, tomme nie aus der Stadt, daß er sich auch den Trunk wohl schmeden lasse, trinke sogar mit ben Stadtfnechten. berselben Bisitation gab die Gemeinde in Tüttleben bei Gotha an. ibr Pfarrer bleibe bisweilen bei den Kranten sitzen, wenn er fie communicire, und lasse sich ben Trunk belieben, gebe auch öfters nach Gotha und bringe einen Trunk mit; wogegen übrigens bie von ihm selbst gefertigte Aufschrift auf bem Grabstein dieses Bfarrers also lautet: "Mein Leib liegt bier in einem Grab. Die Seel ich Bott befohlen bab. Mattbaus Kunt war ich genannt, Gin Seelsorger und Brädicant. Allbier zu Tüttleben etlich Jahr Bin ich gewest, bas ist wahr. Gottes Wort bab ich mit Kleik gelehrt. Wiewohl sich wenig bran gekehrt, Das hab ich oft und bick beklagt, Daß man Gottes Wort so wenig acht'. So ihr Tüttleber meiner Lehr Bisber nicht geacht habt sehr, Bei meinem Leben wollen nit Mir folgen, so ift meine Bitt: Folgt meiner Lebr, jo ich bin tobt, Bekehrt euch hier bei Lebensfrist, Dieweil noch Gnad au finden ift. Denn bort ist Reu und Leid au spat, Jetsund bekehrt euch, ist mein Rath, Das sag' ich euch nun, Groß und Rlein, Zulest babei gebenket mein!" Die Rasimirische Kirchenordnung vermahnt die Beiftlichen, sich vor aller fleischlichen Ueppigkeit und daraus folgendem Berbacht vor allen Dingen zu büten und, ba fie noch ledig, fich in den heiligen Cheftand zu begeben und in bemfelben ber gangen Gemeinde zum löblichen Borbild zu verhalten, ihres Amts und Studiums - wozu ihnen nach Ge legenheit des Orts ein Studirstüblein zu bauen ist — fleißig abzuwarten, Saufens, Spielens, unversöhnlichen Hasses, Bankes,

Haders, Unzucht, Spazierengehens und Ausreisens, auch anderer Leichtfertigkeit, sowie auch der Tabernen und Schankhäuser sich zu äußern, viel weniger in den Pfarrbehausungen viel Quaß oder Gasterei zu halten, unter einander aber friedsam zu leben. Die Art aber, in welcher diese Kirchenordnung vom Wandel der Geistlichen redet, macht den Eindruck: dieselben verhielten sich im allgemeinen christlich und also, daß sie niemand, bevorab nicht ihren Pfarrkindern, Anstoß und Aergerniß gaben, sondern mit guten Erempeln vorgingen.

Und das Bolk ließ es seinerseits nicht am kirchlichen Sinne feblen. Ganz vereinzelt steht die Nachricht aus Gifenach, baf im Anfang bes 17. Jahrhunderts viele Bürger baselbst selten in die Rirche gingen, auch ihren eigenen Pfarrer nicht kannten; als Beispiel bavon wird angeführt, daß 1607 Einer die Taufe seines Rindes bei einem Schufter bestellte, welcher in der Nähe des Archibiakonats wohnte. Allerdings ist, nach ber Rasimirischen Kirchenordnung, bei den Visitationen befunden worden, daß nicht alle Weiber, so bei dem Taufessen sich einstellen, sich bei der Adminiftration bieses beiligen Sacraments finden laffen; ber Bebrauch, baß die Bauersleute die Kinder, sobald sie getauft, durch die Bathen in die Schanthäuser tragen lassen, woraus mehrmals großer Unrath entstanden, soll abgeschafft und das Bauernvolk ermahnt werben, die Kinder nach empfangener Taufe wohl zu verwahren und alsbald wiederum nach Hause zu bringen. Hochzeitgästen muß verboten werben, während des Traugottesbienstes burch bas Dorf ober auf bem Kirchhof zu spazieren. Damit die Begleitung der Tobten besto dristlicher geschehen möge, sollen auf den Dörfern etliche Personen von der Freundschaft und bie nächsten Nachbarn, sonderlich wenn ein Altes verftorben ift, mitgeben. Es ist ferner bei den Bistationen befunden worden, bag auf ben Dörfern die Leute meistentheils nur einmal zum Brauch bes beiligen Abendmahls sich finden, und bieselben sollen fleißig ermahnt werben, bes Jahres nicht nur ein-, sondern zum wenigsten brei- ober viermal bieses hoben, werthen Schatzes zu gebrauchen. In den gehaltenen Bisitationen ist wegen des Unfleißes in Anhörung bes göttlichen Wortes an vielen Dertern große Klage vernommen worden, und die Leute werden ermahnt, ihre Kinder

und Hausgefinde mit Fleiß zur Predigt bes göttlichen Wortes. sonderlich zur Predigt und Eramen des Ratechismus zu schicken. bei 6 Groschen Strafe. Auf ben Emporfirchen ober anderen Orten in oder vor der Kirche soll durchaus keine Leichtfertigkeit ober Unfug mit Lachen, Waschen ober anderem dergleichen getrieben werben; ernstlich wird verboten, daß jemand außerhalb äußerster Noth vor bem gemeinen Bebet für alle Stänbe aus ber Niemand soll gestattet sein, unter ber Predigt vor Rirche laufe. ber Kirche zu steben, daselbst oder anderswo zu spazieren oder an Festen und Sonntagen vor und nach Mittag, sonderlich auf ben Dörfern, die Predigt muthwillig ober vorsätzlich mit Weib und Rindern zu verfäumen, bei 6 Groschen in ben Gottestaften Strafe; gegen halsstarrige und unbuffertige Verächter bes Wortes Gottes und ber bochwürdigen Sacramente foll ein anderer Ernft gebraucht Schütenhöfe, Schießen und anderes, fo dabei getrieben, follen zu keiner Zeit unter ber Predigt gehalten werden. die Rokbuben auf den Dörfern des Sonntags unter der Ratechismuspredigt die Pferde in die Weide reiten, soll gänzlich abgeschafft werben; besgleichen bag bie Grasemägbe bes Sonntags früh aufs Feld ober ins Holz nach Grase geben und darüber oftmals bie Predigten gänzlich versäumen. Mit Frohnen, Diensten und anderem sollen die Untergebenen an Feiertagen nicht belaben, noch von der Bredigt verbindert werden. Die Bürgermeister und Richter in ben Städten sollen verbieten, vor und unter der Brebigt gebrannten und anderen Wein, Bier, Genäsche und bergleichen zu verkaufen, Augeln und andere Spielpläte, Quaffereien, beimliche verbächtige Zusammenfünfte, Tänze zu halten, Kramerei zu treiben Rath ober Gemeinde soll nicht gehalten, noch und bergleichen. sonst die Leute vorbeschieben werben zu ber Zeit, wo geprediget wird. An den Sonn- und Feiertagen soll alle Hand- und Roßarbeit eingestellt werben, außerhalb vorfallender Noth, welche boch ein jeder dem Pfarrer und der Obrigkeit zuvor anmelben foll, bei 6 Groschen Strafe für die Hand., und 12 Groschen für die Rogarbeit. 3ahr- und Wochenmartte follen von Sonn- und Feiertagen auf den andern Tag verlegt oder zum wenigsten erft nach vollenbetem Hauptgottesbienst aufgethan werben. In ben Städten sind an den Sonn- und Kesttagen unter den Bredigten die Thore

geschlossen zu halten. Sewiß, solche Klagen und Bestimmungen weisen auf Mängel, zum Theil recht grobe Mängel im kirchlichen Leben dieser Zeit hin; aber näher betrachtet zeigen sie doch nur, einerseits daß die mit der Resormation gefallene katholische Werkgerechtigkeit bei dem aus Rand und Band gekommenen Volk durch freie christliche Sitte bei weitem nicht hatte ersetzt werden können, vielmehr auf dem Wege polizeilicher Sittenbildung ersetzt werden mußte, und andererseits daß manche Gebiete des kirchlichen Lebens, namentlich die Sonntagsseier, noch unter den Nachwirkungen ihrer katholischen Berunstaltung, ja Verwahrlosung zu leiden hatten. An kirchlichem Sinn sehlte es allen Andeutungen nach in unserem Bolk überhaupt nicht; in der kirchlichen Sitte waren die Städte im allgemeinen dem Landvolk voraus.

Bei der "an vielen Dertern vernommenen großen Klage wegen des Unfleises in Anbörung des göttlichen Wortes" ift überdies nicht nur die Ungeschultheit und der Mangel an Berständniß, zumal bei den Bauern, sondern auch die unmäßige Dauer ber noch dazu sehr bäufigen Gottesbienste in Betracht zu ziehen. Ware dieselbe durch Orgelspiel, Gesang und Kirchenmustik verursacht worden, so bätte sie sich allenfalls noch ertragen lassen; fie war aber weit mehr verschuldet durch die Länge der Predigten. Der Pfarrer zu Großrettbach, einem auch bamals kleinen Dorf im Gothaischen, prediate, wie seine Gemeinde bei ber Bifftation 1613 klagte, Sonntag Morgens und in ber Woche jedesmal 14, Sonntag Nachmittags aber gar 24 Stunde. zwecklose, ja widersinnige Uebertreibung muß aber auch an vielen anderen Orten vorgekommen sein, da die Kasimirische Kirchenordnung die Superintendenten und Abjuncten anweist, ihre Pfarrer mit Ernst dahin zu halten, weil gottlob an Predigten und Anzahl berselben nicht Mangel, daß sie mit langen Predigten, badurch bas Bolf zum Gebör entweder verbrossen gemacht ober aber, ebe fie bas lette fassen, bas Erste wieber vergessen, ihre Zubörer nit aufhalten, sondern ihre Predigten also anstellen, daß fie am Sonnund Feiertage wie auch auf die hoben Feste aufs längste nicht über eine Stunde, besgleichen auch die Nachmittags- und Werttagspredigten eine balbe Stunde ober aufs längste brei Biertelftunden fich erstrecken. Wenn fich eine solche Verordnung nöthig machte, und wenn unleugbar die damaligen Bredigten bis auf die Strafreben entsetzlich langweilig, weil pedantisch gelehrt, trocken bogmatisch und mit Wiberlegungen aller möglichen und unmöglichen Repereien, vor allem der reformirten, angefüllt zu sein pflegten, so ist ber "Kirchenauswecker", ber uns in bieser Zeit, boch bie und da noch bis in das 18. Jahrhundert hinein begegnet, und ber mabrend bes Gottesbienftes bie Schlafer burch Berührung mit feinem Stabe zu weden hatte, eine zwar fpaghafte, aber feineswegs gegen die Kirchlichkeit des Bolkes zeugende Erscheinung. In Rönigsee bekam der Junge, welcher die schlafenden Weiber aufmedte, jährlich 12 Groschen; ob die Königseer Männer des Aufwedens nicht bedurften, steht zu bezweifeln. In Berbsleben versab ber Kirchenauswecker, ebenfalls ein Junge, zugleich bas Amt, etwa in die Kirche kommende Hunde und Böcke wegwiggen. Die vielen langen Gottesbienste legten natürlich auch ben Wunsch nabe. fich in ber Kirche bauslich einzurichten; reiche und vornehme Familien wetteiferten mit einander in der Herstellung geräumiger und prachtvoller Kirchstüble, durch welche oft der Plat versperrt und - wofür man jedoch damals tein Auge hatte - die Kirche gänzlich verunstaltet wurde. Nach ber Kasimirischen Kirchenordnung ist eine gemeine Rlage eingekommen, daß bin und wieder in den Kirchen Stühle gebaut werben, dadurch die Leute verhinbert sind, ben Prediger auf der Kanzel und am Altar zu seben, besaleichen, daß oftmals solche Stühle in ben gemeinen Bangen aufgerichtet werden, daß die Leute vor benselben nicht wohl binund bergeben können. Gine eigenthümliche Würdigung ber Bredigt begegnet uns in dieser Zeit bei der Gemeinde Menterode im Gothaischen; ber frühere Bfarrer baselbst batte seine Bredigten meilt aus Luthers Postille gelesen; als nun 1576 ber neue Pfarrer seine Brobepredigt aus dem Ropf gethan batte und die Bauern ibre Stimme über ibn abgeben sollten, erinnerten fie, bisber bätten fie Gottes Wort gehabt, wie es im Buch stände, rein und lanter, der jetige Berr aber batte ihnen aus seinem Ropf etwas vorgeschwätzt, was er selbst erbacht batte; sie baten, man wolle sie bei bem Wort Gottes lassen und ben neuen Pfarrer babin halten, daß er ihnen Gottes Wort fein aus dem Buch prebige. Ganz basselbe Verlangen soll auch die Gemeinde

Epbersborf an der Saale an ihren neuen Pfarrer gestellt haben.

Ja, Gottes Wort begehrte bamals unfer Bolf rein und lauter, wie es im Buche stebe; unter Gottes Wort beugte es sich willig in Bufe und Glauben; an Gottes Wort hielt es fich im Leben und im Sterben. Bei ber thuringischen Sündfluth konnte man von benen, die vom Wasser hinweggerissen wurden. Rufe boren wie: " Bute Nacht, lieber Cheschat, gute Nacht, liebes Rind, Bater, Mutter, im ewigen Leben seben wir uns wieder!" Ein Anabe, ber merkte, wie er sammt seiner Mutter vom Wasser gehoben wurde, fragte biese, wenn sie ersöffen, ob sie bann auch in ben Himmel kämen, und als die Mutter ja sagte, sprach er: "Ei, so will ich gern ersaufen, gute Nacht, lieber Bater und Mutter!" Wo, etwa durch Schuld des Pfarrers, das kirchliche Wesen in einer Gemeinde gesunken war, wie bald konnte es doch damals wieder aufgerichtet werden! Bei der Bisitation 1613 klagte der Pfarrer in Molsborf, daß ber Junker am Sonntag Roß- und Handarbeit thun lasse, unter ber Predigt allerlei Ueppigkeiten treibe, auch ebenso wie seine Geschwister und Mutter seit Jahren nicht zum Abendmabl gegangen sei; auch bätten sie exklärt, so lange ber Pfarrer ba wäre, wollten fie nicht zum Abendmahl geben, sollten sie auch die Seligkeit darüber verlieren; oft wurden ibm Galgen an die Thur gemalt und geschnitzt. Der Pfarrer wußte aber auf die Fragen über die Artikel von der Buße wenig zu antworten, konnte auch weder alte noch neue geschriebene Brebigten vorlegen; und die Gemeinde brachte ihrerseits vor, der Bfarrer thue keine Wochen - und Ratechismuspredigten, strafe in Affecten und mit Ansehen der Berson, nehme das Lehnrecht der Rirche in seinen Beutel, hange bem Trunke nach, lebe mit ben Nachbarn in Zank, die Domherren von Erfurt tamen öfters zu ihm. Dem Pfarrer wurden seine Bergeben vorgebalten, und unter Bedrohung nachbrücklicher Ahndung wurde er zur Besserung vermahnt. Sein Nachfolger schreibt im Pfarrinventar, er habe bei seinem Antritt wie eine äußerliche Wüstenei an und in ben geiftlichen Gebäuden, so eine innerliche an den Rubbrern gefunden; Alte und Junge batten meistentheils wenig aus ihrem Katechismus au antworten gewußt; von ihren Gerechtigkeiten, was fie ber

Obrigfeit zu thun schuldig ober nicht schuldig, das habe mobl ber Neinfte Anabe zu fagen gewußt, aber in driftlichen Studen feien fie wenig geübt gewesen; er habe beghalb etliche Alte Tags eine Stunde au sich in die Pfarrei kommen lassen und sie unterrichtet, auch die Eltern mit allem Fleiß ermahnt, ihre Kinder in die Schule zu schicken, wodurch er es durch Gottes Gnade dabin gebracht habe, baß er anjeto gute Beter unter Alten und Jungen befinde; Die Kinderlehre habe er sowohl in der Woche wie auch alle 14 Tage an ben Sonntagen gehalten, und sonderlich am Sonntag batten fich Alte und Junge fleißig bazu eingefunden; im Beichtstuhl habe er Alte und Junge examinirt, besgleichen wenn fie batten Bevatter steben wollen, batten fie ein Sauptstud ober zwei beten muffen; so habe er auch im öffentlichen Gottesbienft, nächst göttlicher Gnabe, bas Seinige gethan. Zum Theil batten fie barte Stirnen gehabt, jeboch habe er folche mit Bebuld ertragen muffen. Bon seinem Ebelmann mußte freilich bieser Pfarrer ebenso wie von Krieg und Best nachber viel ausstehen, aber von seiner Gemeinde wurde er geehrt und geliebt.

Mit bem Schulwesen und ber Schulbildung war es weniger gut bestellt, als man nach den Anfängen in der Reformationszeit erwarten sollte; wenn auch kein Rückgang, so ist boch auch nicht viel von Fortschritt auf diesem Gebiet zu verzeichnen. Es handelt sich hierbei nicht sowohl um die Universitäten. führte nur noch ein thaten- und ruhmloses Schattenbasein. bagegen batte sich von seinem zeitweiligen Darniederliegen unter ben Lehrstreitigkeiten erholt; die Fürsten bewiesen dieser Universität ihre Sorgfalt nicht allein durch wiederholte Bifitationen und Berordnungen, sondern auch durch mehrfache nicht unbedeutende Bermächtnisse. Schenkungen und Zuwendungen zur Aufbesserung ber Professorengebälter, zum Beften der Professorenwittwen und -waifen, zur Bermehrung ber Lehrmittel und ber Stipendien; auch Brivatleute machten zum Theil beträchtliche Stiftungen zu Freitischen und zu sonstiger Unterstützung für arme Studenten; ber Besuch ber Universität war benn auch bis zum Ende dieser Zeit im Steigen begriffen: 1618 ließen sich 203 Studenten einzeichnen, 1611 hatte bie Zahl ber Einzeichnungen sogar 258 betragen. In Folge ber Berbitterung, welche von Johann Friedrichs Sturz her zwischen beffen

und Johann Wilhelms Söhnen beftand, fündigte die koburgische Linie 1597 ber weimarischen die Gemeinschaft des Obergerichts, und die weimarische der koburgischen die Gemeinschaft der Universität Jena auf. Hierburch sab sich Ivhann Kafimir veranlagt, von 1602 an in Roburg eine Landesschule, bas nach ihm genannte Gymnasium Casimirianum academicum au gründen: dasielbe follte fich mit ber Zeit zu einer förmlichen Univerfität erweitern und die anderen lutberischen Universitäten bauptsächlich durch frengere Sitten und größere Gemeinnütigkeit übertreffen; jenaische Professor Beiber, welcher schon mehrfach gegen bas Sittenverberben auf ben Universitäten geeifert batte, entwarf bie Statuten; die geiftliche Leitung erhielt ber zum Superintendeten in Heldburg, bann zum Generalsuberintenbenten in Koburg berufene Johann Gerbard, welcher auch nach seinem Weggang nach Jena mit bem Bergog und seiner Hochschule in engster Berbindung blieb; ber Herzog erbaute für biese seine Lieblingsschöpfung ein prachtvolles massives Gebäude, wendete ihr außer den 26,000 Gulden für die erste Einrichtung noch große Einkunfte und Freiheiten zu und ftiftete zwei Freitische für je 12 Schüler nebst gemeinschaftlicher freier Wohnung für dieselben. Es bandelt sich bier auch weniger um bie lateinischen Schulen. An mebreren Orten wurben solche in diesem Zeitraum neu gegründet, so eine in Ohrbruf 1564 durch die Grafen von Gleichen, welche Graf Hans Ludwig 1623 zu einem Lyceum erhob, auch eine in Gera, bas Rutheneum genannt, 1608, durch den Grafen Beinrich den Jüngeren Bostbumus. Im allgemeinen behielten die lateinischen Schulen ibre in der Reformationszeit empfangene innere und äußere Einrichtung viese game Zeit hindurch. Erst am Ende berselben traten gegen ben alten Schlendrian, ber ba berrichte, namentlich gegen bas geiftlose Auswendiglernen und die Alleingeltung der lateinischen Sprache einzelne Manner mit neuen Methoben auf; bas meiste Aufseben machte Ratichius: die Herzogin Dorothea Maria von Weimar liek die Methobe besselben in Jena und Giegen prufen, und war so entzückt von berselben, daß sie sich selbst nach ihr im Lateinischen und Hebräiichen unterrichten, fie in ben Schulen verbreiten und von ben Ranzeln empfehlen ließ; ben boben Erwartungen jedoch, welche Ratidius geweckt batte, entsprachen die Erfolge seiner Methode nicht.

Kür uns banbelt sich's bauptfächlich um bas Boltsschulwesen in Stadt und Land. Da gab's aber noch immer weber Anftalten zur Borbereitung lehrfähiger Schulmeister, noch eine geseklich ausgesprochene und mit Strenge burchgeführte Schulpflicht: bie babin gebenden: Verordnungen ber Obrigkeiten sind mehr nur fromme Wünsche; "sonderlich", so beißt es in der Rasimirischen Lirchenordnung, "sollen bie Hausbäter fleißig ermahnt werden, daß sie ihre Kinder, Knaben und, wo Mägdleinschulen gehalten werben, Mägblein fleißig jur Schule halten, barin fie unter anberem auch den Katechismus für sich auswendig und anderen vorlesen und lehren lernen." Rein Wunder daber, wenn wir ausbem letten Biertel bes 16. Jahrhunderts die Rlage boren, im: Beimarischen liege bas Schulmesen im Argen, in den Städten. und auf dem Lande liefen Tausende von Kindern umber, die weder. lefen noch schreiben könnten, und viele, welche bie Schule besuchten, machten nur langfame Fortschritte ober lernten gar nichts. Und. baß es bamit im Lande der weimarischen Herzöge noch über den Schluß dieses Zeitraums binaus nicht besser geworden, bezeugt. ber Bisitationsbericht bes weimarischen Superintendenten Kromaber von 1626, in welchem es beißt: "Man bat jeto in der Schulsvisitation in den beiden Aemtern Reinhardsbrunn und Georgensthal befunden, daß unter 1700 Kindern, welche Alters halber alle. zur: Schule tüchtig, berer aber 1000 find, welche niemals in eine Schule gekommen sind, auch noch nicht in die Schule kämen und nimmer lernten lesen, recht beten, etwas von Gott u. s. w. recht verstehen, wenn es, wie bisher, beim alten Methodo bleiben sollte. So bezeugen's auch die Erempel der erwachsenen Leute, der Hausväter und Hausmütter, ber Knechte und Mägde, da allzeit wohl in biesem Lande ein 10,000 Menschen solcher erwachsenen Leute. sein, und unter benen nicht der dritte Theil gefunden werden kann. bie lesen können und bemnach auch sonst vom Gebet und ihrem ? Chriftenthum nicht: viel versteben." Im Fleden Herbsleben im Gothaischen konnten 1606 mehrere Gemeindebeamte nicht einmal ihren Ramen schreiben. In der Kasimirischen Kirchenordnung wird bestimmt, damit das Gesinde beten lerne, sollen die Eltern etliche Stunden in der Woche selbst, besonders wenn sie vom Effen geben ober ebe fie fich schlafen legen, ibm die Stude des.

Ratechismus porsprecen, ober bie es in ber Schule gelernt, poribrechen lassen: ba sie aber selbst ungelehrt, niemand im hause batten, ber lesen konnte, sollen sie einem grmen Anaben in ber Schule etwas geben, ber ihrem Gefinde zur gemissen Stunde ben Ratecismus vorspreche ober lese und geistliche Gefänge lebre. Darüber fann also fein Zweifel sein, daß es in Johann Rasimirs Landen auch wohlhabende Häuser gab, in denen niemand des Lesens kundig war. Wenn aber nach der Kirchenordnung besselben Fürften bie Eltern in ben Stäbten auch aus bem Grund für ibre Berson mit bem jährlichen Katechismuseramen verschont werben sollen, weil sie vermuthlich den Katechismus in der Jugend gelernt haben, auf ben Dörfern aber bei Jungen und Alten solches Eramen gehalten werben foll, so haben wir boch offenbar bie gänzlich Ungeschulten hauptfächlich nur in den Dörfern zu suchen, und hier wiederum sicherlich vorzugsweise in ben Filialbörfern, weil ber Schulmeister auf bem Dorf mit seltenen Ausnahmen noch wesentlich Kirchner und darum meist nur im Pfarrdorf zu finden mar.

Bu verkennen ist übrigens nicht, daß gerade gegen das Ende biefer Zeit bin bas Volksschulwesen sich etwas zu beben beginnt. Nachdem in Herbsleben 1569 an die Stelle bes einen Kirchners ein Kantor und ein Organist getreten waren, aber nach Aussage ber Bisitationsacten noch 1589 "feine beutsche Schul gehabt batten weber vor die Anaben noch vor die Mägdlein", das Schulhalten vielmehr nach wie vor bem Schulmeister allein überlassen geblieben war, erließ 1614 der Kirchenpatron des Ortes eine lateinisch abgefaßte, angeblich sehr zwedmäßige Schulordnung, in welcher bie ausbrückliche Bestimmung enthalten war, bag neben bem Schulmeister auch Cantor und Organist unterrichten sollten. Rasimirischen Kirchenordnung soll jeder Dorftuster Sonntag nach Mittag und in der Woche auf einen Tag den Kindern den Katedismus und driftliche beutsche Gefänge Dr. Luthers mit Fleiß und deutlich lehren. b. i. durch Vorlesen ober Vorsprechen einprägen und nachmals wiederum sie verboren und examiniren. Aber nach einer andern, auf günftigere örtliche Berbaltniffe gebenben Bestimmung berfelben Ordnung sollen alle Rüfter Schule halten und berselben täglich mit allem Fleiß vermöge ber Ordnung ab-

warten, darinnen die Knaben lesen, schreiben und driftliche Gefänge, so in der Kirche gebraucht werden sollen, lebren, barauf ber Pfarrer fleißiges Aufsehen haben und bas Bolt mit Ernst bau vermahnen soll. " Weil auch in den Bisitationen", heißt es in berselben Kirchenordnung, "befunden worben, daß auf etlichen Dörfern keine Mägdleinschule gehalten, so sollen die Kirchner und ihre Weiber angehalten werben, folde Mägbleinschulen anzustellen, beswegen bann entweder aus dem Kasten oder aus der Gemeinde eine Ergötslichkeit ihnen zu verordnen." Und in der That kommen um diese Zeit in nicht wenigen Orten, 3. B. in Nordhaufen, Greußen, Ebeleben, Berbeleben, Döllstedt, Burg- und Grafentonna, Börselgau, Wechmar. Tambach, Ohrbruf Mägbleinschulmeisterinnen vor. Anstatt ausgetretener Nonnen, von benen sich in ber Reformationszeit manche biesem Geschäft gewidmet hatten, waren es jest meift Frauen ober Wittwen von Pfarrern und Schulmeistern. In herbsleben richtete zuerst 1585 die Frau des Organisten eine Mägdleinschule ein. wofür sie anfangs mit 2 Scheffeln Korn jährlich von den Altarleuten vergnügt wurde, allmählich jedoch bis zu 24 Scheffeln Korn und 8 Scheffeln Gerste aufstieg. Das Gregorius. ober Schulfest soll nach der Kasimirischen Kirchenordnung, wo es Herkommen ift, gefeiert werben; am Sonntag vorber foll bas Bolt mit Fleiß vermahnt werben, die Rinderlein, sowohl Mägblein als Anablein, bem herrn Christus zu rechter Zeit zuzuführen und in die Schule ju schicken, auch fich zur verordneten Schulpredigt perfonlich einauftellen und für die liebe Schuljugend beten zu belfen; die Brebigt, welche ber Pfarrer selber zu thun hat, soll bie Zuhörer über Wesen, Stifter und Erhaltung, sowie Nuten ber Schulen verständigen; die anderen Feierlichkeiten betreffend, soll das Ministerium und Schulcollegium in Städten einhelliglich einen Knaben, ber anderen mit Gottesfurcht, Frommigkeit und Fleiß am Studium vorgebet, zum Bischof erwählen und benselben mit ben anderen Schulknaben in ihrem Ornat und in gewöhnlicher Procession mit driftlichem Gefang zu Kirche und Schule begleiten und nach Bollendung des Gottesdienstes den Bischof und Comitat durch die vornebmiten Gassen mit Vortragung etlicher Stangen mit Brezeln und augerichteten Zuckerbäumen orbentlich und mit gewöhnlichem Gefang führen, endlich nach solcher Procession wieber in die Schule

führen lassen, wo ber Rector sammt anderen Präceptoren im Beisein eines ober zweier aus dem Ministerium die Berehrung von Brezeln, Zuder u. s. w., wie gebräuchlich, austheilen und sich alsbann, wie auch folgends, gegen die neuen zarten Schülerlein mit freundlichem Zusprechen also erzeigen soll, daß sie zur Schule und zum Studiren von Tag zu Tag mehr Lust und Liebe bekommen und nicht durch sinstere Strenge der Präceptoren davon abgeschreckt oder in andere Wege durch Unfreundlichkeit und böses Beginnen geärgert werden möchten; in der Procession zu reiten; woraus unnöttiges Gepräng, allerhand Gefahr und Unheil zu sürchten, soll, ausgenommen sonderbare sürstliche Berwilligung, keinem Knaben erlaubt sein, er gehöre an, wem er wolle.

Wie es mit bem Bilbungsstand, bem Gehalt und ber Stellung ber Kirchner und bamit an den meisten Orten der Schulmeister ftand, ergiebt sich aus ber Bestimmung ber Kasimirischen Kirchenordnung: "Da die Glöckner gemeiniglich geringe Besoldung haben, bavon sie sich mit ihrem Weib und Kindern nicht ober schwerlich zu erhalten, sonsten auch die Kirchen und Gemeinden einen Müßiggänger auf solchen Dienst zu erhalten gemeiniglich zu unvermöglich. baber gut und nöthig, daß in Mangel anderer tüchtiger Bersonen Handwerksleute bierzu berufen und angenommen werden, so wird nachgelassen, daß die Kirchner auf den Dörfern, welche Handwerke können, dieselben allein dabeim in ihren Häusern und außer ben Schulftunden zur Nothburft, aber nicht auf ben herrenhöfen ober sonst außerhalb, auch nicht zu feilem Rauf ben umliegenden Städten und Meistern besselben Handwerks zum Nachtheil treiben mögen." In berselben Kirchenordnung wird ben Küstern alles Anfertigen von Supplicationen, besonders wider die Obrigkeit und ben Pfarrer, alles Procuriren und Abvociren verboten; zu Spielleuten auf Hochzeiten sollen sie sich nicht gebrauchen lassen; bes Branntweinschenkens sich gänzlich enthalten. Die Pfarrer sollen dieselben fernerhin nicht mit Botenlaufen bringen und beschweren, als so viel ihren Kirchendienst belanget. Da die Küfter an etlichen Orten wegen des Brotforns ober Leibkaufs jährlich von ihrem Dienst zween, brei ober vier Scheffel Korn, auch etwa einen Gulben ber Gemein haben geben muffen, und folches im Namen und Schein, als follte ber Rufter von neuem gemietbet werben, welche Abzüge bernacher die Gemeine versoffen, so soll solche undristliche, auch ben armen Dienern beschwerliche und unleibliche Schinderei durchaus abgeschafft und verboten sein, und kein Rüfter forthin ber Gemeine bas Geringste zu Brottorn ober Leibkauf reichen ober geben, ohne bas erfte Mal, wenn er angenommen und mit Fuhre geholet ist, wo er, sich mit ben Nachbarn bekannt zu machen, ber Dorfichaft etliche Groschen, boch nicht über sechs, zu vertrinken geben mag. Man fängt also boch an, die "armen Diener" vor bem jährlichen Annehmen mit seiner "Schinderei" und Erniedrigung zu schützen; und selbst bei biesem jährlichen Annehmen ift boch zu berücksichtigen, daß die Rufter und Schulmeifter auf bem Lande fast ausnahmslos auch Gemeindeschreiber waren. Die und ba, wie in Osthausen bei Kranichfeld, wurde ber Schulmeister von Jahr zu Jahr angenommen, er erhielt einen bis fünf Groschen Leihkauf, und die Gemeinde trank dabei für etliche Bülden Bier auf Rosten bes - Gotteshauses.

Ueber die Sittlichkeit unseres Bolkes in dieser Zeit wird sehr gewöhnlich, wenn auch aus verschiedenen Ursachen, abgeurtheilt; die Einen machen sich von der sittlichen Erhebung in der Reformationszeit ein Bild, gegen welches die Zustände im nachfolgenden Zeitraum gewaltig abstechen; Andere sehen die Schäden, über die nach dem dreißigjährigen Krieg geklagt wird, als ganz ebenso vor demselben bestehend voraus. Die Wahrheit ist, daß unser Bolk in dieser Zeit sittlich höher stand als vorher und nachher, wie wenig es auch eine Gemeinde von Heiligen vorstellte, und wie sehr es auch noch der Erziehung mit gesehlichen Mitteln bedurfte.

Das wird man doch bei dem hohen und immer noch steigenden Wohlstand in dieser Zeit schwerlich dem Bolk als ein großes Unrecht anrechnen können, daß es in Stadt und Land sich häusig ein ziemlich üppiges Wohlleben gestattete, auch durch alle obrigkeitlichen Verbote sich darin nur wenig stören ließ. Ganz vergeblich war da vor allem der immer von neuem aufgenommene Kampf gegen den Kleiderauswand: wenn etwa Herzog Johann Rasmir die fremden Moden verpönte und befahl, sich der deutschen Kleidung zu bedienen; die Rathsweiber und ihre Töchter sollten keine Perlen, goldene Ketten, Gehänge von Edelsteinen, geschmelzte und geschlagene goldene Rosen und dergleichen, die Bürgerweiber

keinen Sammt, Atlas und Damast, die Bauern aber nur gandtuch, Leder und schlechten Barchent tragen. Viel größere Er= folge wurden auch nicht erzielt mit den zahlreichen Gesetzen gegen übermäßiges Trinken und Spielen, vieltägige Belage, allzugroße Rabl von Gästen und Gerichten und bergleichen; obgleich man die dabin gebenden Verbote unmöglich zu großer Engberzigkeit zeiben tann, wenn man z. B. bort, daß in Rudolstadt die Obrigkeit 1572 ben Aermeren vorschrieb, nicht über 60, ben Reichen aber, nicht über 132 Bafte zu laben. Verordnet wurde wohl in Weimar 1595: "Wenn eine Kindbetterin 14 Tage ober 3 Wochen alt worden, sollen die Gevattern ihr Berehrung bringen, nämlich einen Auchen, eine halbe Mete Schönmehl und ein halb Schock Eier, zwei Rannen Bier und einen Schleier, ein jedes nach seinem Bermögen"; und 1613: "Der Kindbetterin foll von ihren Gevattern auf die Taufet ein Randel Wein, ein Weck und ein Rag burch die Amfrawen gebracht und mehr nicht verehrt werden": schwerlich aber haben sich die weimarischen Gevattern in ihren "Berehrungen" beschränken laffen. Wie wenig die gesetlichen Magnahmen gegen das Wohlleben aller Art fruchteten, beweist die Wiederholung der Berbote und — der Beschwerden über ibre Nachdem Herzog Johann Wilhelm 1569 in seiner Nichtachtung. ausführlichen Ordnung Saufen, Spielen, Schwärmen, Nachttänze und andere bergleichen unziemliche Dinge bei strenger Strafe verboten batte, erließ 1595 Herzog Johann Kasimir wieder eine Berordnung gegen den übertriebenen Aufwand bei Berlöbnissen, Sochzeiten und Kindtaufen und belegte alle Zuwiderhandlungen mit Gelbstrafen zu milben Zwecken. Bei ber Bisitation 1613 beschwerte sich benn auch ber Pfarrer von Uelleben bei Gotha nur barüber, daß die Roßbuben die Fastnacht und die Pfingsten über ihren Tanz, auch wohl drei Sonntage bernach bielten, berichtete zugleich. daß Sauferei in der Gemeinde gar nicht bräuchlich, er vielmehr seine Zuhörer ermahnen muffe, daß sie ihrem Leib zum Beften zuweilen einen Trunk Bier thaten; biefe Gemeinde war freilich auch mit fast unerschwinglichen Zinsen belastet. Singegen klagte bei berfelben Bisitation ber Pfarrer zu Molschleben über bie Unordnung bei den Kindtaufen, wo bisweilen 30 Tischgäste und das Gefrek 3 Tage wäre. Eben bamals brachte auch ber

Bfarrer in Großrettbach an, daß 4 bis 5 Tische bei Kindtaufen gehalten würden, und währeten 3 Tage, burch welche Fressereien die Leute in Abnahme des Bermögens tämen. So soll benn nun auch nach der Kasimirischen Kirchenordnung das Gefresse und die großen Untosten, so an vielen Enden und sonderlich in den Dörfern bei ben Kindtaufen gewöhnlich gehalten werden, bei ernster Strafe abgeschafft und bierinnen bes Herzogs neue Reformationsordnung in gebührliche Acht genommen werden. Aus dem ernftlichen Willen und Meinung bes Herzogs, daß solcher ärgerliche, unnützliche Gebrauch bei der Ausgabe gänzlich abgeschafft werde, erfahren wir aber zugleich, bag, ebe man aus ben Hochzeiten, Hochzeitsbäusern, zur Kirche ging, ber Bräutigam seine Freundschaft zu fich nahm und sich in der Jungfrauen Baters Haus verfügte, welcher aleicher Geftalt seine Freundschaft bei sich versammelte, und den Bräutigam aufs Neue um die Braut werben ließ, dem sie auch aufs Neue wieder augesaat wurde, dabei benn an etlichen Orten wohl auch unzüchtige Worte fielen und ungebührliche Sachen mit großem Aergerniß, besonders der Jugend, getrieben wurden, darauf gleich wieder ein Gefreß angestellt wurde, welches der Braut Vater geben mußte, dadurch der Pfarrer und das versammelte Volk in der Kirche so lange aufgehalten wurden, die sie ühr ärgerlich Gefreß verrichtet, welche alsbann nach ihrer guten Gelegenheit mit bem Bräutigam zur Kirche gingen ober gar bavon blieben, sonbern im Dorf ober auf bem Kirchhof spazierten, schrieen und jauchten ober, da sie ben Bräutigam begleiteten, gemeiniglich trunken, toll und voll zur Kirche kamen, bag fie weber mit gebührender Bucht und Andacht Gottes Wort borten, noch für bie jungen Ebeleute um den Segen Gottes beteten. Auch sonst sollen bie angebenden Cheleute alle unnützen, überflüssigen Kosten, so auf ben Hochzeiten und Wirthschaften getrieben werden, baburch sie oftmals in großen, unwiederbringlichen Schaben gerathen, ben ste wohl die Tage ihres Lebens nicht überwinden, vermöge der vom Herzog ausgegangenen Reformationsordnung bei Vermeibung aufgesetter Strafe gänzlich abschaffen und hinfüro meiben. ielbe Verordnung bekämpft auch ein gefährliches, schädliches Schwelgen auf ben Bauersbochzeiten unter ben Gesellen, welche bie ganze Nacht aneinander mit großem Gottesläftern, Fluchen, unzüchtigen

1

Worten und Werken das Gesellenbier saufen, daraus bisweilen Balgen und Mord, Hurerei und allerlei greuliche Unzucht erfolat. Da sich auch befunden, daß etliche mit den Leibern der Berftorbenen noch Pracht treiben wollen, indem fie biefelben, ob fie gleich nicht von Abel ober sonst vornehmen Standes und Geschlechts find, mit Seiben und Sammt, Rappier, Ringen und bergleichen toftbaren Sachen gezieret, soll basselbe forthin bei Bermeidung ernster Strafe ganglich abgeschafft und die Todten mit einer weißen Leinwand ober nach Gelegenheit bes Standes und nach dem Gebrauch jedes Ortes in ein schwarz Kleib ober Rock, ehrlich ohne sonderbare Bracht, bekleidet werden. Rum beiligen Abendmahl sollen die Communicanten mit aller Chrerbietung, Demuth und Zucht geben, und sich mit Kleidung und Gebärden und allem also erzeigen, daß hierin keine Leichtfertigkeit gespüret, sonbern ber driftliche Geschmuck gemerket werbe.

Erscheint aber schon in ben angeführten Verboten bas Wohlleben bez. der Aufwand mit mancherlei Ungeziemendem verbunden, so tritt bas in anderen Bestimmungen noch mehr hervor. In ber Kasimiris schen Kirchenordnung werben die Gerichthaber und Berwalter angewiesen, mit Ernft barüber zu sein, bag bem greulichen Gottesläftern und Muchen, ber schändlichen Sauferei, ber großen unmäßigen Bracht und Unkosten, die auf den Hochzeiten, Berlöbnissen, Kindtaufen und bergleichen Gaftungen gebraucht wird, vermöge der Landesund der Reformationsordnung gesteuert, auch die unförmliche, schändliche und allzu prächtige Kleidung und bergleichen mehr Unordnungen abgeschafft werben, und nicht, wie oft geschiebt, selbst mit ibrem bojen Erempel jum Gegentheil Urfach zu geben. sonderlich das schreckliche und hochverdammliche Laster des Fluchens bei Jungen und Alten sehr einreißet, sollen die Beamten mit ernster, scharfer Strafe bemselben webren. Ferner soll die Obrigkeit in Städten barauf bebacht sein, bag bas langwierige Banketten und Zechen in ber Nacht abgeschafft und eine Zeit und Stunde nach Gelegenheit bes Ortes ernannt und mit einem Glockengeläute angezeigt werbe, über welche niemand Hochzeitsgäfte ober andere Bechleute halten ober in Gaftereien, Zechen und hochzeiten figen ober aber einer Strafe gewärtig sein solle. "Es ist auch", beißt es, "eine sehr schändliche Gewohnheit auf ben Dörfern eingerissen,

bag bie Bauern auf und an ben hoben Festen, als Weihnachten und Pfingsten, ihre Sauferei balb Abends bes Festes anfangen und die Nacht über treiben, und Morgens die Predigt entweder gar verschlafen ober trunken in die Kirche kommen und barinnen wie die Saue schlafen und schnarchen, welcher Unordnung bei ernster Strafe zu wehren ift. An ben Orten, ba bas Bogelschieken auf Pfingsten nicht gänzlich abgethan werben mag, soll eber nicht benn auf ben Dienstag nach ber Bredigt zu schiefen angefangen, aber benselben Tag tein gemein Bier barbei ober -nach getrunken werben." "An etlichen Orten", beißt es ebenba, "migbrauchen die Bauern ihre Kirche, welche ein Bethaus sein foll, für einen Rretschmar ober Bierteller, schroten bas Pfingstbier barein, daß es frisch bleibe, und faufen's baselbst aus mit Gotteslästerung und Fluchen, und bürfen wagen, wohl in ber Kirche bie Priefter und das geiftliche Amt verächtlich zu verhöhnen und zu verspotten, treten auf die Kanzel, richten Predigten an zum Gelächter; um welchen Migbrauch nicht allein die Bauern, sondern auch die Obrigkeit selbst, so sie solches erlaubt, vom Herzog ernstlich gestraft werben soll.

Sind aber die meisten dieser "schändlichen und schädlichen Gewohnheiten, Mißbräuche und Laster" doch mehr Aeußerungen noch nicht überwundener Rohheit als sittlicher Verdorbenheit, und darf man aus dem Schweigen der Kirchendrdnungen selbst in den Kapiteln vom Bann und von der Kirchenduße über so manche schlimme Dinge mit Sicherheit schließen, daß sogar das scharfe Auge der damaligen Obrigkeit nur wenig oder nichts von ihnen zu rügen sand, so kann doch billigerweise das Urtheil über die sittlichen Zustände des Volkes in dieser Zeit im Großen und Ganzen nicht ungünstig lauten.

Boll steckte das Bolk von Aberglauben aller Art, und nicht im Mehr oder Weniger, auch nicht im Offenbaren oder Berbergen, sondern höchstens in der Borliebe für die eine oder die andere Art desselben ist ein Unterschied zwischen den verschiedenen Ständen des Bolkes wahrzunehmen. Um 1560 machte der Hirt Hans Bater von Mellingen großes Aussehen in Thüringen, indem er behauptete, durch das Essen von Brot, welches ihm ein übel berüchtigter Mensch ausgenöthigt hätte, in die Gewalt des Teusels

gerathen zu fein; er erhielt angeblich vom Teufel oft Schläge und zeigte bie Striemen; in Flugschriften wurde er begbalb angelegentlich bem Gebet ber Chriften empfohlen. Als er aber einige Zeit darauf betend und bettelnd in Rurnberg erschien mit einem blutenben Ohr, beibe Sanbe mit einem breifachen Strick auf ben Rücken gebunden, und babei erzählte, der Teufel babe ibn fo bebanbelt, wurde er in strenges Berbor genommen; da befannte er, bag er betrogen habe, wurde an ben Branger gestellt und aus ber Stabt verwiefen. In Molichleben berichtete ber Bfarrer bei ber Bisitation 1613, eine Frau in ber Gemeinde fei mit ihrem gangen Geschlecht ber Bererei verbächtig, und eines Mannes Tochter fei beschuldigt, daß fie an Walpurgis zum ersten Mal ben Zauberern fürgestellt worben; ber Bater babe es felbst geflagt, wegen Mangels bes Beweises jedoch die Klage fallen laffen. Bergog Johann Rasimir erließ mehrere Gesetze gegen Zauberei und Gottesläfterung. In feiner Kirchenordnung beißt es: "Weil auch befunden, daß bie Beren bas gesegnete Brot wiederum aus bem Munde nehmen und zu ihrer Zauberei gebrauchen, zu welchem abscheulichen und gottesläfterlichen Migbrauch die Maulschleier ihnen beförderlich, so sollen biefe von den Weibern, welche zur beiligen Communion fich finden, sonderlich unter Bauersleuten abgelegt ober, bis man aus ber Kirche gehet, unter bem Maul behalten und nicht eher vorgezogen werben." "Nachbem", so lautet es ebenda, "an etlichen Orten noch von ber papistischen Zauberei geblieben, daß die Glödner das gebrauchte Taufwaffer verfaufen, wie auch etliche mit ben übergebliebenen Softien banbeln, welche nachmals zu Zauberei gebraucht, sollen die Pfarrer die Glöckner ernstlich vermahnen, daß fie es abschaffen, ober foll nach Befindung bestraft werben." "Da auch", beißt es baselbst weiter, "in gehaltener Generalvifitation befunden, daß etliche abergläubische Weiber ben Kindern, fo zur Taufe getragen werben follen, Rorallen, Perlen, gulbene und filberne Körnlein und bergleichen anhängen, zu bem Ende auch, daß dieselben, wie sie reden, zugleich mit getauft werden und bannenhero eine sonderliche Kraft befommen, fo follen bie Bfarrer ibre Buborer mit Ernft babon abmahnen." Das find felbstverständlich nur einige wenige und schwache Probchen bes Aberglaubens, von welchem bas niedere Bolf erfüllt

war. Frei von Aberglauben maren aber auch die Gelehrten teinesmegs. 2018 ben jenaischen Theologen von Johann Friedrich bem Mittleren bas Predigen verboten murbe, brobten fie mit Gottes Born und ftellten als beffen Borboten bin, Die Stadtgraben in Weimar batten ja erft fürglich Blut geschwigt, und bie Storche maren aus ber Stadt nach bem Galgen gezogen, auch batte man an ben Bienen türkische Bunde mabrgenommen, dieß seien lauter traurige Reichen, die ein bevorstebendes großes Unglück anfündigten, ebenfo wie bie vielen Ottern und Schlangen, welche in biefem Jahr auf bie Baume gefrochen feien, gang fichtbar bie Schlangenbrut im Rirchenbaradiese abbilbeten, burch welche bie Seelenspeise verborben würde. Jede auffallendere Naturerscheinung, wie etwa das Fallen eines Meteorfteines, rief gabllofe Predigten und wohl auch gelehrte Abhandlungen hervor, in benen fie ebenfo gründlich wie abergläubisch gebeutet wurde. Den Gelehrten aber waren natürlich bierin die Fürsten nicht voraus. In der Geschichte Johann Friedrichs bes Mittleren spielt eine nicht unwichtige Rolle ber Engelfeber ober Zauberjunge Sanfel Taufenbichon. Diefer, ein armer Bauernknabe aus Sundhaufen bei Gotha, Namens Sans Müller, wurde von Grumbach gehalten und von beffen Schreiber in ber Bauberei unterwiesen, weil er mit Engeln verfehrte, bie in Bestalt von kleinen alten Zwergen in einem Rellerloch bauften und fich bereit erflärten, Belb zu ichaffen und für ben Bergog ein Bergwerf an ben Tag ju bringen. Der Bergog ließ ibn oft in fein Gemach tommen, um burch ihn von den Beiftern zu erforschen, wie es mit seinem Bornehmen ablaufen werbe, wie ber Rurfürst und ber Raifer aus bem Weg zu räumen, wo Schätze zu finden seien und bergleichen mehr. Der Zauberjunge foll ibm benn auch den Sieg über den Kurfürsten verkündigt, ja durch einen Arpftall bas faiferliche Scepter gezeigt baben. Den Beiftlichen, welche wiber solches Zauberwesen predigten, legte ber Herzog bei hober Strafe auf, tein Wort weiter bavon zu machen, und ber Kangler Brück ließ in bes Herzogs Auftrag mehrere stachelige Schriften gegen biefe Beiftlichen ausgeben. Nach ber Uebergabe ber Stadt wurde Sanfel nach peinlichem Berbor gehängt; auch auf ber Folter war er babei geblieben, bag er fich mit Engeln unterrebet habe. Die Gemablin bes Bergogs Johann Ernft von

Gifenach, Chriftine von Beffen Darmftabt, ftand im Ruf einer besonderen Renntnik der Sterndeutekunft und ihrer Anwendung auf die Schickfale ber Neugeborenen. Besonders eifrig, und bei ibren Geldverhaltnissen sehr begreiflicherweise, gaben fich die Fürsten mit der Alchmie oder ber Goldmacherkunft ab. Johann Friedrich ber Mittlere schloß 1566 mit ben beiben Pfarrern Scharting in Hohenkirchen und Sommerung in Schönau einen förmlichen Bertrag, burch welchen er ihnen 16 Loth feines Gold und 760 Thaler überließ, sie bagegen sich anheischig machten, bas Geheimniß ausfindig au machen, wie Gisen in Silber und Golb zu verwandeln sei. Im Jahr 1618 wurde die Kirche und mehr als die Hälfte des Schlosses in Weimar burch ein Feuer verzehrt; entstanden war basselbe burch Bermahrlosung eines italienischen Alchmisten, ber behauptete, Gold machen zu können. Aus Italien tamen überhaupt bie meisten ber Leute an die Fürstenhöfe, die da verhießen, Gold zu machen, die Zufunft vorauszuwissen, Herrschaft über die Geister ber Elemente zu gewinnen, das Alter zu verjüngen, und was sonft noch bie geheime Sehnsucht mancher Herzen ausmachte. Johann Kasimir war ein großer Liebhaber solcher verborgener Rünfte und gebeimer Wiffenschaften. Hierburch gelang es bem Italiener Hieronymus Scotus, fich in sein und burch ihn in bas Bertrauen seiner jungen Gemablin, ber fursächsischen Bringeffin Anna, einzuschleichen. Unter bem Vorwand, ihr die beiß ersebnte Mutterfreude burch Zauberei zu verschaffen, verführte er sie selbst und ließ sie durch einen Hofjunker, Ulrich von Lichtenstein, verführen. Johann Rasimir entbedte ben verbotenen Umgang seiner Gemablin: biese sowohl wie ber Hofjunter raumten alles ein, schoben aber gleichmäßig die Schuld auf die teuflischen Rünste bes Italieners. Die Che bes Herzogs wurde 1593 geschieben und die Herzogin Anna wegen Chebruchs zum Tode verurtheilt. Der Herzog verwandelte jedoch die Strafe in ewiges Befängniß. Dieses bufte die Bergogin erft auf ber Befte Roburg, bann beinabe 3 Jahre in Eisenach, hierauf im Aloster Sonnenfeld und endlich wieder auf der Festung ab, wo sie 1613 ihr Leben endigte. Johann Kasimir aber vermählte sich 1599 anderweitig mit Margarethe von Braunschweig; zur Feier biefer Wiebervermählung ließ er eine Spottmunge pragen, auf beren einer Seite er, seine zweite Gemahlin küssend, dargestellt ist mit der Umschrift: "Wie küssen sich die zwei so fein!" auf der anderen Seite aber die geschiedene Anna im Nonnenkleid mit der Umschrift: "Wer küst mich armes Nünnelein?"

Bon Schmärmerei und Sektirerei treffen wir in dieser Zeit kaum mehr als einzelne schwache Nachklänge bes wiebertäuferischen Wesens. Das meiste Aufsehen machte bie Schwärmerei Stieffels, auch die purianische genannt, im ersten Biertel bes 17. Jahrhunderts. Der Raufmann und Weinschent Esaias Stieffel in Langenfalza trat seit 1604 ebenso wie balb nachher sein Schwestersohn, ber Arzt Ezechiel Meth, mit ber Lehre auf, Christus sei das lebendige Wort, Predigt und Sacrament seien zu verwerfen, das Geset Gottes könne von den aus dem Geist Wiedergeborenen vollkömmlich erfüllt werden, und die wahre Rirche sei bie Gemeinschaft ber Beiligen schon bienieben ohne Fleden und Matel, die mabren Chriften seien allbereits der Welt abgestorben und empfänden die Freude des ewigen Lebens, eine Auferstehung ber Tobten sei nicht zu erwarten; sich selbst schmuckten Stieffel und Meth mit Ausbruden, burch welche fie fich wenigftens scheinbar zu Christus selbst machten. Die Bekehrungsversuche bes Langensalzaer Superintendenten Tilesius waren vergeblich. Stieffel viele Verhöre, Verwarnungen, Haft und Gelbbugen bestanden, jog er 1607 nach Erfurt und von ba nach bem naben Gispersleben. 1614 wurde er mit Weth und einigen Anhängern in Langensalza verhaftet und nach Oresben gebracht; er mußte in Langensalza Kirchenbuße thun und 700 Gulben in die kurfürstliche Raffe zahlen. Tropbem verfündigte er, nach Erfurt zurückgefehrt, seine Schwärmerei mündlich und schriftlich weiter. sette ibn begbalb ber Stadtrath von Erfurt ins Gefängnig. theologische Facultät zu Jena erklärte ibn in ihrem Gutachten für einen rechten Erzfetzer, ber in die Schrift hinein rumple und plumpe wie ber Bauer in die Stiefeln; freizulaffen sei er nur, wenn er jeben Irrthum widerrufe und jedesmal die Wahrheit beisete, seine Bucher eigenhändig verbrenne, bann in öffentlicher Versammlung seinen Widerruf ablege und dabei bekenne, daß er solches ungezwungen und freiwillig thue, endlich sein Sab und Gut verpfände zu genugfamer Berficherung, daß er nicht wieder seinen vorigen Schwarm

ausbreiten wolle; selbst bann aber solle er vor ber Aulassung zum Tische bes herrn auf Brobezeit gesett werden. Nachdem er sechsmal widerrufen und immer wieder rückfällig geworden war, that Stieffel endlich auf ben Zuspruch seines Beichtvaters in Erfurt boch noch Buffe und starb 1627 im Glauben ber Kirche. bernach wurde auch Meth durch einen Erfurter Diakonus bekehrt: er starb 1640. Eine Hauptanbängerin dieser beiben Schwärmer war die Gräfin Erdmuthe Juliane von Gleichen. Ibr Gemabl Hans Ludwig batte ibr zu Liebe Stieffel zu seinem Sausverwalter in Erfurt und Meth zu seinem Chymitus gemacht, aber auf bie bebarrlichen Vorstellungen des Superintendenten Doctor Weber in Obrdruf aus seinen Diensten wieder entlassen. Die Gräfin bagegen ließ sich burchaus nicht von der Schwärmerei abbringen. ber Superintenbent schloß fie vom Beichtstuhl und vom Abendmahl aus, wofür fie ibn, ben Sobn eines Schäfers auf bem Gut hundebrunn bei Ohrbruf, ju betiteln pflegte ,, ben bojen Doctor aus bem Hunbeloch". Es fam so weit, daß sich die Gräfin von ihrem Gemahl trennte; biefer ftarb 1631 als ber lette feines Beschlechts in Grafentonna; Die Grafin aber ließ im Bertrauen auf Stieffels Bropbezeiung, daß sie ben Meffias gebaren werbe. sogar noch über 5 Bierteljahre nach dem Tod ihres Gemahls in ber Kirche für ihre Nieberkunft beten und verharrte in ihrem Wahn bis zu ihrem Tobe 1633. Aus Gotha ging in bieser Zeit ein Haupt ber Socinianersette bervor. Schmalz, so bieß er, besuchte die lateinische Schule seiner Baterstadt Gotha; als er einst wieder einen Streich begangen batte und zur Abstrafung vor den Rector geführt werden sollte, sprang er, weil die Thur gesperrt war, zum Fenster hinaus; ber böchlich entruftete Rector aber rief ibm auf lateinisch die prophetischen Worte nach: "Spring bin, bu Teufelskind, du wirst noch einmal ein Fluch für die Kirche oder das gemeine Wesen werden!"

Wie man sich lutherischerseits zu bem reformirten Wesen stellte, wo sich dasselbe etwa in unseren Landen geltend zu machen suchte, zeigt die Geschichte der zweiten Gemahlin des Herzogs Johann Ernst von Eisenach, Christine von Hessen-Darmstadt. Auf der Hochzeit derselben 1598 ließ Herzog Johann Kasimir, welcher den Calvinisten gar nicht hold war und wohl sagte, die

Bäpftlichen glaubten gar zu viel, die Calvinisten aber gar zu! wenig, jene thaten etwas bingu, biefe etwas bavon, ben Diakonus Rebbahn von Gotha nach Eisenach tommen und stellte zwischen biesem und bem Bruber ber Braut, bem Landgrafen Morit von Heffen, eine öffentliche Disputation auf dem Rathbaus über bas Siten Chrifti zur Rechten Gottes an; ber Landgraf unterlag. Nichtsbestoweniger brachte es die Herzogin Christine, burch die Furchtsamkeit ber eisenachischen Beiftlichkeit unterstütt, dabin, daß 1600 in den Kirchen der fogen. Lobwasser, ein reformirtes Gesangbuch, eingeführt wurde, daß ihr die Beistlichen trop ihres Bekenntnisses zur calvinischen Auffassung bas beilige Abendmahl reichten, auch, weil sie bie "nackichten" Kinder nicht erseben mochte, anfingen, die Kinder in Windeln zu taufen. Doch da berief Jobann Ernst ben Diakonus Rebhahn als Superintendenten nach Eisenach. Die Herzogin benutzte die Abwesenheit ihres Gemahls und that Rebhahn burch einige Rathe zu missen, bag fie zwar ben lutherischen Abendmablsbegriff nicht verwerfe, aber die Lehre ber Reformirten bem Worte Gottes gemäßer finde und baber wünsche, das beilige Abendmahl nach reformirter Weise zu feiern. Rebhahn feste ibr in einem ausführlichen Schreiben auseinander. bag und warum er ihren Wunsch nicht erfüllen könne; sie theilte bas Schreiben ihrem Bruber mit, und bessen geistliche Rathe gaben bie Erklärung ab. Rebhahn sei verbunden, die Herzogin jum Abendmahl juzulaffen, auch wenn fie es im reformirten Sinn genießen wolle. Nun bewies ihr aber Rebhahn in einer langen Unterredung das Gegentheil und brachte sie dahin, vor der Abendmablsfeier ein ziemlich lutherisch lautendes Bekenntniß abzulegen. Ja allmäblich wendete sich die Herzogin dem Lutherthum gänzlich Au. "Ich bleibe", so lautete nunmehr ihr Bekenntniß, "bei den Worten meines Herrn Jesu und glaube, daß ich fraft berselben im heiligen Abendmahl seinen wahren Leib und Blut wahrhaftig esse und trinke; wie es aber zugehe, darüber bekümmere ich mich nicht, sondern laffe Jesum Christum, ben allerweisesten, allmächtigen und wahrhaftigen Stifter forgen!" Sobald aber bie Berzogin gewonnen war, ging die Geiftlichkeit gegen die anderen Reformirten in Eisenach vor, zu welchen sogar ber Bürgermeister und ber Stadtschreiber geborten; ben Reformirten murbe aufgegeben. ibr

! Glaubensbekenntniß abzulegen, und in Folge davon verließen ! mehrere Stadt und Land; Herzog Johann Ernst aber war über diese Ausrottung des Calvinismus in seiner Umgebung sehr erfreut.

Ganz anders noch, feinbseliger und schroffer, war natürlich ber Gegensat zum tatholischen Wesen. Bei ber Bisitation, welche Johann Friedrich ber Mittlere 1554 halten ließ, wurden bie Pfarrer angewiesen, alles aus ben Kirchen zu entfernen, was noch zu sehr an die papstlichen Zeiten erinnere. Derselbe verbot 1560 bas Abend- und Morgenläuten, ben sogen. Glockenschlag pro pace, weil manche alte Leute bei bemselben noch das Avemaria beteten. Damit bes Bapftes Greuel auch bierin ganz und gar ausgereutet werbe, ließ eben berfelbe Herzog bie Atare in ben Kirchen bermaßen verändern, daß der Geistliche "mit Lesen, Beten, Sacramentreichen und anderem gegen bem Bolf und nicht rücklings thue und ausrichte", und bieweil in etlichen Kirchen noch papistische Bücher, Gemälde und Kleidungen von Mekgewanden. Ressel und bergleichen waren, so ordnete er an, daß von ben Büchern und Gemälben genaue Berzeichnisse an ihn eingeschickt, bie Kleiber aber von ben Amtleuten verfauft und ber Erlös an bie Teutsche Biblia, Hauspostill und Luthers Werke angelegt werbe. Fürst Georg Ernft von henneberg ging bei herstellung seiner Agende vornehmlich auch barauf aus, ben Gottesbienst in seinem Lande von den noch übrig gebliebenen pavistischen Ceremonien zu reinigen. Als berselbe 1569 einige neue Glocen wollte gießen lassen, verschrieb er bazu einen berühmten Glockengießer von Erfurt, legte ibm aber sehr strenge und bis ins Rleinste gebenbe Bedingungen auf, bamit beim Bug und an ben Gloden ja nichts Abergläubisches, b. h. Katholisches, vorkomme. Etwa 50 Jahre später, jur Zeit Johann Rafimirs, war bie Gefahr eines Rückfalles in das katholische Wesen vorüber, und anstatt die papistischen Greuel auszureuten, suchte man sie zum Theil für evangelische Erbauung nutbar zu machen. So beißt es in ber Rasimirischen Kirchenordnung: "Weil ber tägliche Gebrauch mit ber Betglode, so man pro pace läuten zu nennen pflegt, ungleich gebalten, weil an etlichen Orten Dieselbige als eine papstliche Anreizung zur Abgötterei geachtet und bemnach eine Zeit lang unter-

lassen worden, beswegen sich die Leute beklaget, und es aber an ibm selbst anders nichts benn eine Erinnerung und Anreizung zum rechten, mabrhaftigen driftlichen Gebet, fo foll foldes Läuten, mo es Herkommen und bräuchlich, auch binfüro geschehen, und täglich Morgens frühe mit bem Tage, Mittags um 11 Uhr, bann Abends mit ber Sonne Untergang jum Gebet geläutet werben. Dieweil auch das Leiden. Sterben und Auferstehung Christi der Christen einiger und böchster Trost ift, so soll hinfürder Freitags um 11 Uhr jedes Orts mit ber großen Glocke zum Gebächtnis und Erinnerung bes Tobes Christi, welchen er am Stamm bes Kreuzes um unserer Sünde willen erlitten, geläutet werben. Es sollen aber bierbei Lebrer und Brediger, so oft es die Gelegenheit giebt. ibre Zubörer erinnern, ihre Kinder und Gefinde babeim anzubalten. daß sie feine tröftliche Gebetlein in wahrer Andacht und schuldiger Chrerbietung fprechen, als sonderlich bas Baterunser, einen Bfalm, "Herr Jesu Christ, wahr'r Mensch und Gott", "Wir banken Dir, Berr Jesu Chrift", "Erhalt uns, Herr, bei beinem Wort", "Ach bleib bei uns, herr Jesu Chrift" und bergleichen, bamit bas Läuten nicht für eine bloge Gewohnheit von ihnen geachtet und gehalten ober darbei des Gebets, wie leider von mehrentheils geschieht, gänzlich vergessen werde." Selbst bas Läuten ber Glocken, wenn starke Donner ober Gewitter vorbanden, läkt die Kasimirische Rirchenordnung an den Dertern, da es bisher bräuchlich, fortan verbleiben; es sollen aber bie Pfarrer ihre Zuhörer erinnern, bag folch Wetterläuten keineswegs babin gemeinet, als wenn in bem Hall ober Schall ber Glocken eine sonderbare Kraft verborgen ware, bas Wetter zu vertreiben, wie etwa im Papstthum bafür gehalten und die Glocken bazu getauft worden, sondern daß es eine Anmahnung und Ermunterung zum Gebet fei. Dem Recht und der Ehre der lutherischen Kirche gegenüber der katholischen will dieselbe Kirchenordnung nichts vergeben baben: "dieweil". beißt es in ibr, "manchmal von ben benachbarten Bavisten unsere driftlichen evangelischen Unterthanen zur Gevatterschaft ersuchet werben, bierbei aber sich befunden, daß die papstischen Megpriester bieselben nicht wollen zulassen, sondern ihren Kirchnern an derselben Statt zu steben aufgetragen, so soll hinfuro Reiner mit solchem Schimpf und Despect solche Gevatterschaften annehmen;

würde ihm aber von dem Megpriester, in eigener Berson bei ber Taufe zu steben, zugelassen, soll er entweber mit ausbrücklichen Worten ober sonst mit der That bezeugen, daß er an den papstlichen Greueln, so sie bei ber Taufe treiben, keinen Gefallen trage. auch anderergestalt nicht für bas Kind angeloben, als bag er in Gottes Wort, driftlichem Katechismus und reiner Lehre basselbe auferziehen wolle. In Mühlhausen wurde 1567 dem katholischen Sebastian Horsmann wegen Lästerung ber evangelischen Brediger im Rückfall, nach Urtheil von Leipzig, ein Stück von der Zunge geschnitten und die zwei Finger, mit benen er geschworen batte, nicht wieder zu lästern, abgehauen; im Jahr barauf that er öffentlich Kirchenbuße und wurde lutherisch. Wie das Volk im allgemeinen vom Papstthum bachte, zeigt ein wohl aus bieser Zeit stammenbes Bild über bem Haupteingang ber Kirche in Golbbach bei Gotha, welches den Bapit von seinen Cardinälen und anderen Brieftern umgeben und den Apostel Betrus mit der Bibel in der Hand ihnen ihre falsche Lehre vorhaltend oder den Text lesend darstellt und die Unterschrift trägt: "Eilend macht euch von biesem Stubl Hinunter in ben böllischen Pfuhl, Da soll sein euer ewiger Sit Und sollt bazu haben Donner und Blit!" Ein Gemälde auf dem Grabmal des 1560 gestorbenen Ranzlers Franz Burfard in Weimar stellt bas jüngste Gericht bar: Gott als Richter, zu seiner Rechten die beiligen Engel, welche die Auserwählten zum himmel führen, während zur Linken die Teufel die Berbammten in ben Höllenschlund treiben; zwei Teufel tragen ben Papst in einer Sänfte, ein Teufel fährt einen Bischof auf bem Schubkarren, am Ende ist ein Bactofen, aus welchem ein Teufel Mönche und Nonnen herausholt und den anderen überliefert. Auf der neuen Bastei der Beste Koburg steht eine 1570 unter der Vormundschaft des Kurfürsten August in Freiberg gegossene Ranone; auf berselben geht eine Figur, ben Ehrgeiz vorstellend, in der einen Hand eine Trompete, in der anderen eine Bischofsmütze haltend, vor einem flacianischen Theologen ber, welchem ber als Wirbelgeift folgende Satan mit einem Blasebalg in die Ohren bläft, barüber fteht: "Die Flacianer und Zeloten Sind des Teufels Vorboten"; man nennt deshalb die Kanone die Flacianerkanone. Anstatt der Delphine aber sind auf dieser

Kanone zwei Figuren abgebildet, die eine bekleidet mit einem Chorrock, die andere mit einer Art von Bischofsgewand, sie stellen Luther und den Papst vor; der Papst packt Luthern dei seinem dicken, struppigen Kops, Luther aber gräbt dem Papst seine derben Fäuste in die fliegenden Locken.

Die katholische Kirche ließ es ihrerseits auch in Thüringen nicht an Eifer und Bemühungen zur Gegenresormation oder Wiedergewinnung des verlorenen Herrschaftsgebietes sehlen. Zwar den in der Zeit des Interims erhobenen Ansprüchen des Mainzer Stuhles auf seine vorige Stellung in den Landen der thüringischen Fürsten hatte der Augsburgische Religionsfriede ein Ende gemacht. Anders aber verhielt sich's mit dem unter mainzischer Hobeit stehenden Sichsseld und Ersurt.

Erzbischof Daniel bestellte gleich am Tag seines Amtsantrittes 1555 einen Commissar zur Wahrung der geiftlichen Interessen bes erzbischöflichen Stubles in Bessen und Thuringen. Er konnte jedoch damit nicht verhindern, dag die Ritterschaft bes Eichsfelds, auf ben Augsburgischen Frieden gestütt, anfing, die kirchlichen Angelegenheiten in ihren Orten selbständig zu ordnen und fraft bes Patronatrechtes an Stelle ber katholischen Priefter evangelische Geistliche zu setzen. Bald war die katholische Kirche aus dem Eichsfeld fast völlig verdrängt. Da griff 1574 ber Erzbischof persönlich ein; er bielt selbst in nicht wenigen Orten bes Eichsfelds Bisitation, stellte das katholische Kirchenwesen in denselben wieder ber und gründete in Heiligenstadt ein Jesuitencollegium; war boch gleich einer ber erften zehn Bäter ber Gesellschaft Jefu 1542, ihrer mehrere 1561 nach Mainz gekommen, und hatten sie boch da seit 1568 ein Collegium. Durch Ueberweisung der Schulen sowie ber Pfarrkirche in Beiligenstadt war ben Jesuiten bier ein weiter Spielraum für ihr Wirfen geöffnet. Besonders durch ihre Bredigten auf dem Hülfensberg zogen sie das Bolt: Bapft Clemens VIII. verwilligte ben babin Wallfahrenden einen 12jährigen Ablaß, und ber Berg tam immer mehr wieber in Aufnahme. In Erfurt, wo sich die Evangelischen mittlerweile ebenfalls sehr ausgebreitet. 1561 ein eigenes Bymnasium errichtet und die Univerfität mit Ausnahme der theologischen Facultät in ihren Sänden batten, gelang bem Erzbischof Daniel die Gegenreformation weniger.

Hier wurde fogar 1579 vom Rath ben Katholiken ber Umgang am Frobnleichnamsfest verboten. Nach fruchtloser Alage über Berletzung ber freien Religionsübung hielten die Ratholiken nun ibre Brocession auf der Cavate. Als der Böbel die Feier auch ba ftörte, ließen bie Stiftsberren bie Stufen auf ben Graben mit einer Bretterwand verwahren; ber Pöbel aber zertrat bieselbe, und ein Zimmermann, ber lange Werner, nagelte auf die Bretterwand zwei Häringe, umwand sie mit einem grünen Kranz und rief aus, auf ber Cavate hatten sich zwei Jesuwiter erhängt. Jahr 1582 nahmen die Evangelischen den Katholiken die Wipertsfirche weg, und weder die Vorstellungen des Erzbischofs noch die Straferlasse bes Raisers vermochten ben Rath zur Rückgabe zu bewegen. Als ber Erzbischof und Rurfürst 1583 ben verbesserten Ralender, welchen Papst Gregor eingeführt hatte, auch in Erfurt aur Annahme verfündigen ließ, befahl der Rath, den alten beizubehalten, ja er sette zwei Bürger, die ben neuen gebraucht batten, ins Gefängniß und gestattete ihnen nicht einmal Berufung. Die Ratholischen und die Evangelischen in Erfurt batten lange Zeit verschiedene Kalender.

Erzbischof Daniels Nachfolger, Wolfgang von Dalberg, im letzten Biertel des 16. Jahrhunderts, ging auf dem betretenen Wege weiter. Doch machte ihm das Eichsfeld viel zu schaffen, weil die Ritterschaft im Berein mit den benachbarten Fürsten die Wiederherstellung des evangelischen Kirchenwesens sehr eifrig betrieb. Und als 1588 der Jesuit Schilling nach Ersurt, seiner Geburtsstadt, kam, um nach Bestimmung Wolfgangs im Marienstift Missionspredigten zu halten, widersetzte sich der Rath; Schilling mußte sich unter Lebensgesahr in den Mainzer Hof slüchten und wurde schließlich aus der Stadt entfernt.

Der folgende Erzbischof, Abam von Birken, ließ auf bem Eichsfeld eine sehr eingehende Bistation halten und verfolgte Zauberer und Heren mit Processen.

Dessen Nachfolger Johann Swikard von Kronenberg setzte die Gegenresormation mit großer Entschiedenheit sort. In seiner Kirchenordnung für das Sichsselb schrieb er geradezu vor, daß sich die Unterthanen zur katholischen Religion bekennen und diesenigen, welche nicht regelmäßig den katholischen Gottesbienst

besuchen würden, eine große Gelbstrafe zum Besten ber Kirchenfabrik erlegen sollten. Das wirkte so, daß bis 1610 in Heiligenstadt alle Evangelischen zur katholischen Kirche zurückgekehrt waren. Durch die Jesuiten, sowie burch die 1616 nach Dingelftebt, später nach Worbis berufenen Franziskaner wurde bie Bekehrung bes Eichsfelds vervollständigt; schon 1624 konnten die sechs Briefter auf bem Hülfensberg nicht bie Menge berer befriedigen, die babin gewallfahrt waren und beichten wollten. Die Jesuiten batte Erzbischof Swikard 1601 auch nach Erfurt gebracht; in ben brei ersten Jahren gingen sie noch nicht in ihrer Ordenstracht, auch verrichteten sie ihren Gottesbienst nur in der vom Marienstift gemietheten Seiligen-Bluts-Rapelle; als fie aber 1609 von Tennstebt ein Bermächtnig von 15,000 Dukaten erhielten, und als ihnen 1615 ber Erzbischof das nach langem Sträuben ebenso wie die Wipertsfirche vom Stadtrath zurückgegebene Reglerfloster einräumte. wurde aus ihrer Mission eine Residenz, und sie gelangten zu größerer Wirksamkeit, besonders durch ihren Eifer in der Jugendunterweifung.

Auch anderwärts und in noch ganz anderer Weise wurde katholischerseits die Gegenreformation betrieben. Wie Abt Balthasar von Kulda, so suchte Bischof Julius von Würzburg seine evangelischen Unterthanen erst durch Jesuiten, dann in den 80er Jahren durch perfonliche Bisitationen zum fatholischen Glauben zurückzuführen. Bei biesen Bisitationen ließ er immer den vierten Theil ber Bürger vorbescheiben, einer nach bem anderen murbe hineingerufen, der Bischof redete freundlich zu, ließ jedoch nur bie Wahl zwischen Beichte und Auswanderung. Biele wählten bas Lettere und zogen nach Koburg, Helbburg, Königsberg, Meiningen und noch anderen Städten und Flecken. Die evangelischen Bücher mußten dem Bischof ausgeliefert werden, und er ließ fie verbrennen. Wegen 100,000 feiner Unterthanen foll berfelbe bis zu feinem Tod 1617 wieder katholisch gemacht haben. In den 90er Jahren "reformirte" in äbnlicher Beise ber Bischof Reidbart von Thungen im Bisthum Bamberg; befonders in Königsberg ließen sich viele ber von ibm aus ber Beimath vertriebenen Evangelischen nieber.

## III. Die Zeit der Zerrüttung und der Wiederherstellung.

Bon 1618 bis 1675.

## 1. Die Regentenfolge.

Bon ben beiben Söhnen Johann Friedrichs des Mittleren starb Johann Kasimir 1633 kinderloß; seine Länder erbte sein Bruder Johann Ernst; als dieser 1638 ebenfalls ohne Leibeserben verschied, siel in Folge eines Erbvertrags ein Theil seiner Länder an die altenburgische, zwei Theile aber an die weimarische Linie der Nachkommen Johann Wilhelms.

Die altenburgische Linie bestand zu Anfang vieses Zeitraums aus den vier Söhnen, welche Friedrich Wilhelm hinterlassen hatte. Bon ihnen zeichneten sich die beiden mittleren, Friedrich und Johann Wilhelm, im dreißigjährigen Krieg aus; der erstere siel als dänischer Oberst bei Salsen 1625, letzterer starb am hitigen Fieder in Brieg 1632. Der älteste Bruder, Johann Philipp, regierte bis 1639. Ihm folgte nach seinem kinderlosen Tod der jüngste Bruder, Friedrich Wilhelm II., bis 1669. Dessen Sohn, Friedrich Wilhelm III, starb 1672; mit ihm erlosch die altenburgische Linie, und das Land berselben siel zu einem Viertheil an die Söhne Herzog Wilhelms von Weimar, und zu drei Viertheilen an Herzog Ernst von Gotha.

Die weimarische Linie schmolz ihrerseits zusammen und beerbte die anderen Linien. Bon den acht Söhnen, welche Johann hinter-lassen hatte, starb Friedrich Wilhelm 1619, Friedrich 1622, Johann Ernst 1626, Johann Friedrich 1628, Bern-hard 1639. Die drei übrigen theilten sich 1640 in das weimarische und die inzwischen zugefallenen zwei Orittel des koburgischen Landes so, daß Wilhelm Weimar, Albrecht Eisenach, Ernst Gotha erhielt. Als 1644 Albrecht kinderlos starb, erbte

Wilhelm ben eisenachischen, Ernft ben heldburgischen Theil seines Landes.

Herzog Wilhelm, ber Stifter ber weimarischen ober großherzoglichen Linie bes ernestinischen Hauses, regierte bis 1662; von seinen vier Söhnen bekam Johann Ernst Weimar, Abolf Wilhelm Eisenach, Johann Georg Markjuhl, Bernhard Jena.

Herzog Ernst, ber Stifter ber gothaischen ober herzoglichen Linie bes ernestischen Hauses, regierte bis 1675, nachdem er noch das heimgefallene altenburgische Land mit seinen Bruderssöhnen getheilt hatte.

Die gefürstete Grafschaft Henneberg theilten die Besitzer 1660 bis auf das Ghmnasium in Schleusingen und die Bergwerke, welche gemeinschaftlich blieben, dem früheren Bertrag gemäß so, daß fünf Zwölftel an das albertinische, sieben Zwölftel aber an das ernestinische Haus sielen. Bon diesen swölfteln erhielt die weimarische Linie die eine, die altenburgische Linie die andere Hälfte.

Graf Gunther von Schwarzburg, genannt ber mit bem fetten Maule, mar 1552 gestorben, nachdem er alle schwarzburgischen Besitzungen bis auf Leutenberg zusammengeerbt hatte. Nach bem Tode seines ältesten Sobnes, Büntber bes Streitbaren. welcher bas Schloß in Arnstadt erbaut bat, 1584, hatten sich bie brei jüngeren Söhne, Johann Günther I., Wilhelm, welcher tatholisch geworben, aber zur evangelischen Rirche zurückzekehrt mar, und Albrecht VII. in das schwarzburgische Land getheilt. vom Raiser Maximilian I. auf bem Reichstag zu Augsburg 1518 ben Grafen von Schwarzburg ertheilte Titel ber "Biergrafen des Reichs" war ihnen vom Kaiser Maximilian II. auf dem Reichstag zu Augsburg 1566 bestätigt worden; Rurfürst August von Sachsen hatte aber burchgesett, daß fie das mit biesem Titel verbundene Sitz- und Stimmrecht auf Reichs- und Kreistagen nicht ausüben durften. Bon ben brei Brüdern mar Wilhelm 1597 finberlos geftorben; Johann Bünther aber batte bie sondershäusische und Albrecht VII., der Erbauer des Schlosses in Rubolstadt, die rubolstädtische Linie des schwarzburgischen Hauses gegründet.

Die sonderebäusische, eigentlich arnstädtische Linie, ging

unter ben Enkeln Johann Günthers in brei Rebenlinien auseinander, welche in Arnstadt, Sondershausen und Ebeleben sagen. Die Arnftädter und die Ebeleber Nebenlinie starben aber im letten Biertel bes 17. Jahrhunderts aus, und die beiden Grafen Christian Wilhelm I. und Anton Günther III. von Sonbersbausen theilten bas Land unter fich.

In Rudolstadt folgte auf Albrecht Anton I. fein Sohn Rarl Bunther, auf diefen fein Bruder Ludwig Gunther, auf biefen sein Sohn Albrecht Anton II., auf biefen sein Sohn Ludwig Friedrich.
2. Der dreißigjährige Krieg in Chüringen.

Durch gegenseitige Eingriffe, vor allem burch bie hauptfächlich von Jesuiten betriebene Gegenreformation war bie Spannung zwischen Kathokiken und Protestanten aslmählich so weit gedieben, baß 1608 viele evangelische Reichsstände jum Schut ihrer Rechte eine Union unter bem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, mehrere katholische bagegen eine Liga unter bem Herzog Maximilian von Babern gefcoloffen batten. Beibe Theile waren im julichichen Erbfolgestreit bereits mit den Waffen aneinander gerathen, batten jedoch bald wieder Frieden gemacht. (Bon den sächsischen Fürsten gehörte keiner der Union an.; Das Reformationstubelfest 1617 hatte die Jesuiten besonders zu heftigen Androhungen der Regerausrottung gereift, und diese Drohungen hatten wiederum die Erbitterung und bas Mißtrauen ber Evangelischen aufs höchste gefteigert. Es bedurfte nur noch eines Anlasses jum Rrieg.

Per böhmisch-pfälzische Krieg. Diefer Anlag fam, als Abgeordnete der evangelischen Stände von Böhmen Die zwei verhafteften unter ben' tatbolifchen Statthaltern bes Raifers Matthias in Brag aus ben Fenstern binab in den Schlofgraben warfen. Der Better und fünftige Rachfolger bes Raifers Matthias, Ferbinand, ließ als erwählter König von Böhmen zwei Beere ba einrudent, Die evangelischen Stänbe Böhmens aber gingen die Union um Beistand an, und diese sandte ihnen ben Grafen Ernst von Mansfeld als Beerführer.

Da ftarb 1619 Kaiser Matthias, Ferdinand II. empfing bie

Raisertrone Die Bohmen aber erflärten ihn als ben Erbfeind bes evangelischen Glaubens ihres Thrones verlustig und wählten ben Rurfürsten Friedrich von der Pfalz zu ihrem König zur ber Rusammentunft, welche die Unionsfürsten beschaft im November 1619 zu Rürnberg bielten, nahmen auch die brei anwesenden weimarischen Herzöge, Johann Ernft, Friedrich und Wilhelm, vom neuen Böhmenkönig Kriegsbeftallung an. Sie warben, meift in Westfalen und im Braunschweigischen, Truppen für benjelben und zogen ihm durch "Be-Thüringen nach Böhmen zu hilfe. Mittlerweile aber hatte ber O fort ! Raifer ben Herzog Maximilian für sich gewonnen, biefer rückte 3 mit einem ligistischen und taiserlichen Beer in Böhmen ein und schlug bas Unionsheer in ber Schlacht am Weißen Berg 1620 fo gänzlich, daß Kurfürst Friedrich nach Schlesien und weiter nach Während sich die Herzöge Wilhelm und Friedrich von Weimar in die Beimath zurückbegaben, folgte Johann Ernft bem flüchtigen Rurfürften nach Schlesien, hielt sich bann einige Zeit im Braunschweigischen auf und trat 1621 in nieberländische Kriegsbienfte. Die Union hatte fich aufgelöft, Kurfürst Friedrich war vom Raifer geächtet.

Doch Graf Ernst von Mansfeld tämpfte im Dienst des Rurfürsten erft in ber Ober., bann in ber Unterpfalz fort. 36m führte Herzog Wilhelm von Beimar mit seinem Bruder Bernhard 2000 Mann zu Fuß und 1000 Reiter zu, welche er in Thuringen geworben batte; ber Aurfürst von Sachjen aber besetze, einem Bertrag mit bem Raiser gemäß, das weimarische Als der Marigraf von Baden - Durlach ebenfalls für den vertriebenen Kurfürsten auftrat, vereinigte sich Herzog Wilhelm mit biesem. erlitt mit ihm im Mai 1622 burch ben ligistischen Feldberrn Tilly die große Niederlage bei Wimpfen, entließ darauf feine Truppen und ging in sein Land zurück. Herzog Friedrich von Weimar war unterbessen mit seinen Werbetruppen zu bem ebenfalls in pfälzischen Diensten stehenden Berzog Christian von Braunschweig gestoßen, war mit diesem über bas Eichsfeld, Gijenach und, wegen ber kurfachfischen Besatung bes weimarischen Landes. burch bas Koburgische zu Mansfeld gezogen. Er fiel, tapfer tämpfend, in ber Schlacht bei Fleury gegen die mit bem Kaiser verbündeten Spanier. Mansfeld und Christian von Braunschweig

zogen sich nach der Niederlage des letzteren bei Höchst brandschatzend durch Niedersachsen zurück und nahmen holländische Dienste; nach den Niederlanden begab sich auch Herzog Johann Ernst von Weimar, welcher als Freiwilliger dem Feldzug beigewohnt hatte. Der siegereiche Tilly wurde mit dem ligistischen Heer an der niedersächsischen Grenze, in Hessen, aufgestellt.

Schon 1620 war im Reukischen über die vorigen Buk = und Bettage auf Freitags 12 Ubr eine Bukstunde angeordnet worden " wegen vor fich gebender Kriegsempörungen im römischen Reich ". Doch wurde Thuringen in biesem frühesten Abschnitt des Kriegs im allgemeinen noch nicht unmittelbar von bemselben betroffen. Allerdings begannen schon 1620 die Einquartierungen von angeworbenem Rriegsvolt und von fachfischen bez. taiferlichen Besatungstruppen; fremdes Befindel, welches angeblich in Böhmen und Sachsen Kriegsbienste nehmen wollte, fiel schaarenweise in die Dörfer ein und bettelte; bald fingen auch bewaffnete Banden an, in der Wegend umberzustreifen; die Einbrüche mehrten sich, und icon brang an den Grenzen fremdes Kriegsvolf bie und da plündernd ein. In Herbsleben verordnete beswegen bas Umt schon im März 1621, baß bei 10 Thaler Strafe jeder Nachbar auf Erfordern bei Tag ober bei Nacht sich mit Gewehr und Bulver vor dem Schloß einzustellen habe: nachdem aber der Ort im Lauf des Sommers siebenmal Einquartierung gehabt, von tursächsischen, weimarischen und altenburgischen Truppen, fiel im Dezember eine Abtheilung Rroaten in benfelben und wirthschaftete übel; ber von ber Bemeinde erbetene berzogliche Schutbrief balf nichts; als die Bemeinde bringend 50 Mustetiere begehrte, erschienen statt berselben berzogliche Commissare, die sich sofort Fisch, Zuderwert und Wein von der Gemeinde berbeischaffen ließen, gegen die Kroaten aber nichts thaten; endlich schaffte die Gemeinde selbst 50 Gewehre an und vertrieb die frechen Eindringlinge. Nicht lange nachber legte fich ein toburgischer Rittmeister mit seinen Defensionern - fo bieß ber von unseren Fürsten zur Sicherung des Landes eingerichtete Landesausschuß — in den Ort und verursachte bemselben über 4000 Gülben Rosten; und da die Gemeinde außerbem Proviant für die Raiserlichen liefern und bald Sachsen, bald Altenburgern, balb Weimaranern, balb Braunschweigern Quartier geben mußte,

so war sie schon 1624 verschuldet und die Einzelnen mit ihren Steuern im Rückstand. Im Rudolstädtischen erschienen die ersten fremden Gäste 1623, und zwar in Stadtilm.

Weit nachhaltiger indessen als durch den Krieg litt das Volk in diesen Jahren durch das freilich mit dem Krieg ausammenbangende Rippers und Wippermesen. Trop faiferlicher und landesfürstlicher Berordnungen war icon lange in den Münzstätten arger Betrug getrieben worben, zumal in ben "hedmungen", welche einzelne gundesberren unerlaubterweise bielten. Mit Beginn bes Rriegs aber war bas Gelbbedurfnig ber Fürsten sehr gestiegen, und siebe, da fingen einzelne von ihnen an, Landesmünze statt von Silber vielmehr aus einer Mischung von Silber und Rupfer, bald jogar aus verfilbertem Rupfer zu schlagen. Dieje Runft, mit wenig Rosten Gelb zu machen, fand so viel Beifall, daß die bisberigen Münzstätten nicht binreichten: an vielen Orten wurden besonders durch Juden neue errichtet, im Altenburgischen allein minbestens 12, im Weimarijchen und Koburgischen 3. B. in Ichtershausen, Berfa. Reinhardsbrunn, Königsberg, Kraminfel. Bella, Mehlis, Rothenftein und Gebstedt; von allen bezogen bie Fürsten boben Bacht. Die Leute beeilten sich, ihr altes Silbergeld an die im Land umberziehenden Makler zu vertaufen, befamen sie boch für einen alten Thaler 4, 6, ja 10 neue Thaler, ja, wenn man einen alten tupfernen Kessel in die Münze trug, bekam man so viel Gelb, daß man sich haus und Acker bafür taufen konnte. Das gab ein luftiges Leben; zumal in ben Stäbten murbe wenig gearbeitet, befto mehr mobifeiles Belb ver-Dag nun das alte Geld immer theurer wurde und die Preise ber Lebensmittel immer bober stiegen, fummerte anfangs Allmählich aber stellte sich beraus, daß alle, die die Leute wenig. von festem Gehalte leben mußten, ihre Ausgaben nicht mehr zur Balfte, ja nicht mehr jum vierten Theil bestreiten konnten; und wenn ihnen auch zugelegt wurde, wie das von den weimarischen Herzögen ben Professoren und sonstigen Lebrern geschab. so mar balb das frühere Migverhältnig von Einnahme und Ausgabe wieber da. Anechte und Mägde beschwerten sich, daß sie mit ihrent Lobn nicht mehr austämen. Studenten muften bie Universität verlassen, weil die Stivendien zu ihrem Unterhalt nicht mehr bin-

reichten. Die Rapitalisten, benen statt 1000 Thaler altes Gelb ebensoviel neues zurückgezahlt worden, litten bittere Noth, und boch half ihnen das Klagen vor Gericht nichts, weil das neue Gelb das Bild bes Landesberrn und das alte Werthzeichen trug. Endlich rächte sich aber der Schwindel an den Landesherren selbst, sie bekamen alle Steuern und Abgaben in ihrer neuen Münze und mußten nun auch alles viel theurer bezahlen. Was thaten manche? Zunächst verboten fie, das neue Geld niedriger zu berechnen als das alte; als das nichts balf, setten sie ibre eigene, für vollwerthig ausgegebene Münze berab und bedrohten diejenigen mit Strafe, die fie zu bem berabgesetzten Preis nicht annehmen würden; ja als tropdem bas neue Geld immer tiefer fant, verboten sie, Steuern und Abgaben in ibrem neuen Geld zu entrichten. Nun merkte bas Bolf die Gefahr. Das neue Geld sant auf ein Zehntel seines Nennwerths, ja ein alter Thaler wurde mit 16 bis 20 neuen bezahlt. Eisenberg und vielen anderen Orten toftete ein Scheffel Weizen 44 Bulben, Korn 40 Bulben, eine Ranne Bier 8 Groschen, ein Baar Schube 13 Gulben; in Erfurt galt ein guter Thaler bis 12 Gulben, bas Erfurter Malter Korn koftete 120 Gulben, bas Pfund Brot 2, das Stübchen Bier 12, das Pfund Fleisch 8 Groschen. Nun wurden die Hedmungen als Teufelsnester angeseben, Minger und ihre Makler verfielen dem haß des Bolkes, man nannte sie Ripper und Wipper, d. i. Münzbetrüger, man schrie ihnen ben Wachtelruf nach: "Rippediwipp!" In Altenburg erstürmte die erbitterte Bürgerschaft die neuen Münzstätten, in Saalfeld wurde der Münzmeister gemißhandelt. Bergebens suchten bie Fürsten das Bolt durch allerlei Bergünstigungen, wie neue Jahrmärkte und bergleichen, zu begütigen; von den Ranzeln, in Flugschriften, in Gaffenliedern, auf Bilberbogen schleuberte man ihnen bie Wahrheit ins Geficht. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als die neue Münze auf ihren wirklichen Werth berabzuseten, sie einzuziehen und wieder vollwerthiges Geld zu prägen. Die weimarischen Herzöge waren mit unter ben ersten, die einlenkten; Herzog Johann Philipp von Altenburg entschloß sich dazu erft, als der fächsische Landtag in Torgan die altenburgische Münze außer Curs gesetht batte. Die neuen Müngftätten wurden nun überall geschlossen und das schlechte Geld verschlagen, nachdem bie Achtgroschenstücke erst auf 8, dann auf 5 Pfennige herabgesett waren. Der greuliche Schwindel war zu Ende; aber die Zeit der Kipper und Wipper von 1620 bis 1623 hatte unser Bolk nicht nur in weiten Kreisen ärmer gemacht, sondern, was noch schlimmer war, es aus seinem ruhigen Geleis gebracht. In auffälliger Weise nahm rohe Genußsucht zu, in den Städten kamen fremde Moden auf, in den Dörfern verbreitete sich das seit dem Bauernkrieg ins Bolk gedrungene Branntweintrinken. Und dabei wirkte doch auch der ferne Krieg schon störend und lähmend auf Handel und Gewerbe ein, die allgemeine Lage war unsicher geworden.

#### Der niederfächfisch=danische Rrieg.

Eifersüchtig auf die Erfolge des Raisers im böhmisch-pfälzischen Krieg batte Frankreich beimlich mit Holland und Dänemark ein Bündniß geschlossen, um die deutschen Protestanten — benn die frangösischen verfolgte es - zum Wiberstand zu ermuthigen. Balb traten benn auch, besonders von Holland mit Geld unterstütt, Graf Mansfeld und Herzog Christian mit neu geworbenen Heeren in Niedersachsen auf. Bu letterem stiegen im Mai 1623 in Halberstadt die Herzöge Wilhelm und Bernhard von Weimar mit 4000 Mann zu Fuß und 1000 Mann zu Pferd. Als Herzog Christian wegen Theilnahmlofigfeit ber niedersächsischen Stände in Begriff war, sich zurückzuziehen, wurde er 1624 bei Loo im Münsterschen von Tilly völlig geschlagen; er entfam mit Wenigen nach Holland, wohin ihm wegen fehlender Mittel auch Mansfeld bald Dort trat auch Herzog Bernhard in hollandische Dienste; Herzog Wilhelm aber war nach ber Schlacht bei Loo schwer verwundet aufgefunden und nach seiner Herstellung als Gefangener nach Steiermark gebracht worden; bort erwarb er sich jedoch, wie behauptet wird, durch seine Beschicklichkeit im Drechseln, die Fürsprace der Raiserin, und 1625 wurde er vom Raiser gnädig in seine Beimath entlassen; bier führte er in ber nächstfolgenden Zeit die gemeinsame Regierung.

Unterbessen hatte sich aber ber von Tilly bedrohte niebersächsische Kreis unter seinem Kreisobersten, bem König Christiern von Dänemark, erhoben; auch Mansselb und Christian von Braunschweig erschienen wieder auf bem Kriegsschauplatz. Da-

gegen hatte ber Raifer, um nicht immer von ber Liga abzuhängen. auch seinerseits ein großes beer unter Wallenstein ins Felb ruden Bergog Johann Ernft von Weimar, bisher burch Geldmangel in Holland zuruckgehalten, trat 1625 als Generalleutnant ber Cavallerie in die Dienste des Königs Christiern. Er fämpfte gludlich in Westfalen, zog barauf bem bei ben Deffauer Schanzen von Wallenstein geschlagenen Mansfeld zu Hilfe, warf sich mit biesem nach Schlesien und brang nach dem Tod desselben in Ungarn ein; da starb er an einem bitigen Ficber 1626. In demselben Jahre mar König Chriftiern beim Vordringen nach Thüringen von Tilly bei Lutter am Barenberg besiegt worden. Wallenftein nahm Medlenburg ein und besetzte im Berein mit Tillh Holstein, betrieb jedoch, als mehrere frembe Machte ben Danen fraftigere hilfe zusagten, den Lübeder Frieden mit Danemart 1629. Raiser aber erließ nun das Restitutionsebict, nach welchem bie Evangelischen alle seit bem Passauer Bertrag eingezogenen Rirchengüter berausgeben follten; jur Durchführung biefes Edicts, damit aber zur gänzlichen Unterdrückung des Protestantismus und zur Herstellung kaiserlicher Machtvollkommenheit in Deutschland bebielt er jeine Heere in ben evangelischen Gegenden auf dem Rriegsfuß. Der Protestantismus ichien verloren.

Während dieses zweiten Abschnitts hatte Thuringen ben Krieg icon gang anders als im erften, unmittelbar und mit feinen Schrechniffen kennen gelernt, jumal seit 1626. In Diesem Jahr brang nämlich der taiserliche General Merode von hessen aus in unsere Gegend, legte sich in das Weimarische und in die Grafschaften Gleichen und Schwarzburg, und seine "Merober, Marobeurs" waren eine furchtbare Landplage. Aus dem Rudolftäbtischen boren wir, daß unter ben Tellern ber Merodeschen Officiere taglich ein Thaler liegen mußte. In dem jetzt gothaischen Dorf Neukirchen bei Eisenach "war 1628 bes Merobe Leibcompagnie einquartiert und ging febr übel, ja benfermäßig mit ben Leuten um, daß sie aus bem Dorf flüchtig wurden und in 21 Wochen nicht viele Leute außer 4 ober 5 Bersonen bei ben Dieben blieben; wo nun ein jegliches bingefloben und umgekommen, ist es begraben worden." In dem jest gothaischen Dorf Edarbeleben bei Langenfalza blieben 1626 100 Mann von Merobe 11 Tage; "fie gingen sehr übel mit den Leuten um, jagten sie aus den Häusern, zerhieben und zerstachen alle Thüren, Laden und Behälter und plünderten alles, was sie fanden; ihre Bosheit erstreckte sich so weit, daß sie die Kelche aus der Sacristei mit dem Altartuch und dem Chorhemd raubten."

Nicht besser aber trieben es andere kaiserliche Kriegsvölker. welche von ber Zeit an wiederholt Thüringen beimsuchten; wie 2. B. das altenburgische Land 1628 eine ganze kaiserliche Armee brei Monate lang ernähren mußte und 1629 wieder acht Companieen Raiserlicher im Winterquartier hatte. In Berbsleben wollte sich kurz vor der Ernte 1626 der kaiserliche Oberst Schellhardt von Bögenreich mit zwei Companieen Reiter einquartieren; als man ihm trot des berrichenden Getreidemangels Lebensmittel hinauszuschicken versprach, aber die Thore nicht öffnete, rief er noch vier Companieen berbei und suchte ben Gingang zu erzwingen: bie herbeleber ichlugen jedoch ben Angriff ab, Schellhardt mußte fich mit einem Berluft von 30 Reitern zurückziehen; durch die Bernichtung ber Sommerfrucht hatte ber Ort einen Schaben von 1200 Bulben erlitten. Einige Wochen später brobte ein anderer taiferlicher Oberft, ben feinem Rameraben angethanen Schimpf zu rächen, ließ sich aber burch bas Geschent eines Pferbes mit Sattel und Zeug im Werth von 300 Thalern zum Abzug bewegen. Da Schellhardt selbst verschiedene Drohungen gegen ben Ort gethan batte, so mabrten die herbsleber ihren Ort, versaben fich mit Rraut und Loth und hielten fleißig Wache bis in ben Berbit, wo fie Nachricht erhielten, daß Schellhardt nach Böhmen abgerufen Da rückte im Januar 1627 ber kaijerliche Generalquartiermeister Schlawigth mit einer Companie ein und blieb 19 Wochen da liegen; die Leute sollten von ihren Wirthen nichts als Lager. Bolg, Licht und Salg verlangen burfen, für alle übrigen Bedurfnisse sollte von anderen Orten gesorgt werden; aber die Berbsleber mußten die Lieferungen berbeifabren und das Ibrige bazu bergeben; die Soldaten stablen ibnen bas Bieb aus ben Ställen, zwangen sie, Stiefel, Sättel und Bistolen zu taufen, verwüsteten bie Säuser, prügelten die Männer, schändeten die Frauen und Mädchen und brobten fortwährend, ben Ort anzustecken; schon hatten viele Einwohner Saus und Hof verlassen und sich nach

anderen Orten geflüchtet, als burch einen Reitersjungen in einem Hofe Keuer ausbrach, alsbald an sechs anderen Stellen die Klammen aufloberten und außer vier Ebelhöfen, ber Gemeindeschenke und bem Spital 136 Bauernhäuser abbrannten. Siehe, ba erschien plötlich das Kriegsvoll Schellhardts, der nicht nach Böhmen gezogen war, vor bem Orte und nahm Rache burch eine fo greuliche Plünderung, daß barüber Schlawigth fast vergessen murbe. Und doch legte im Herbst 1628 ber General Merode bem Ort eine Kriegssteuer von fast 1400 Bulben auf, und im Februar 1629 quartierte er zur Beitreibung berselben eine Abtheilung seines Volles in die noch stehenden Häuser. Solche Einquartierung wiederholte sich in bemselben Jahr noch mehrmals; zwischendurch mußte auch noch ein Saufen Fugvolt, 60 Mann ohne Jungen und Mätressen, beföstigt werben, bie sich vor bem Ort gelagert batten; und vom Berbft 1629 bis jum Berbft 1630 tofteten bie Truppendurchzüge und anläufe dem Ort mindestens 3000 Gülden. Aehnlich aber erging es in diesen Jahren gar manchen Dörfern und kleineren Städten. Schon war vielfach den Bauern bas Bieb weggenommen, so daß sie ihren Acker nicht bauen konnten; schon gingen viele Buriche unter die Solbaten, um die Bauern zu qualen, anftatt sich qualen zu lassen; Dirnen und Jungen liefen ben Soldaten nach ober wurden mit fortgeschleppt. Ru alledem wütheten schon in dieser Zeit Best und andere mörberische Seuchen zum öfteren und rafften an vielen Orten einen nicht geringen Theil ber Bevölkerung weg; einzelne fleine Dörfer waren bereits ver-Es war schwere Zeit, und noch Schwereres brobte. Ausführung des Restitutionsedicts waren fortwährend faiferliche Bölker bei uns einquartiert ober auf dem Durchmarich, und hie und da wurde das Edict schon in Wirksamkeit gesetzt. Bon Herzog Johann Kasimir 3. B. forderte ber Generalvicar ber Augustiner für Thuringen und Sachsen die Einräumung bes Augustinerklofters in Gotha; ber Stadtrath in Erfurt sollte alle eingezogenen Rlostergüter berausgeben; in Nordhausen erschienen kaiserliche Commissare, um da und in ber Grafschaft Hobnstein das tatholische Wesen wieber aufwrichten; ber Generalcommissar ergriff Besitz von Waltenried, Cistercienser wurden aus Schwaben herbeigeholt, Luthers und Melanchtbons Bildnisse wurden aus dem Ravitelsaal

binausgeworfen und in der neu geweihten Rirche katholischer Gottesbienst eingerichtet. Zwar beschloß eine Anzahl evangelischer Reichsstände auf einer Zusammentunft zu Leipzig im Februar 1631, bem Kaiser bringende Vorstellungen zu machen und im Fall ber Zurudweisung ein heer zur gewaltsamen Bertheibigung ber Freibeit zu sammeln; auch die ernestinischen Fürsten traten bem Bunde bei; berselbe zerfiel jedoch bald wieder durch die Unentschiedenheit bes Rurfürsten von Sachien. Schon 1629 hatte Herzog Wilhelm von Weimar beim Ausschreiben einer neuen Arfeassteuer die Pfarrer angewiesen, das Bolt bei schicklichen Gelegenheiten zur Gebuld und zur willigen Entrichtung ber Steuer zu ermabnen und demselben vorzustellen, daß nur eine unvermeidliche und bringende Noth und die Absicht, noch größeres Unheil und ben äußersten Ruin vom Lande abzuwenden, die Steuer veranlagt 3m Mai 1631 aber untersate berselbe Fürst das Tanzen und die nächtlichen Schwärmereien, auch follten die Mäbchen goldene Kränze weder tragen noch verfertigen. Im August desfelben Jahres verbot er bis auf Weiteres alle Kirmfen, ingleichen Tanze und Saitenspiel bei Hochzeiten, Kindtaufen und anderen Rusammenkunften; bingegen befahl er, daß Dienstags und Freitags balb elf Uhr Betstunde gehalten und von jedermann besucht werden Auch im Reußischen wurde damals eine Betstunde um 7 Uhr Morgens, breimaliges Anschlagen ber großen Glocke um 1 Uhr Mittags und ein viertelstündiges gauten um 7 Uhr Abends angeordnet. Wurden boch auch die Seelen allmählich mit banger Furcht erfüllt! Zeichen am himmel, Miggeburten, Gespenster und andere Erscheinungen schreckten die Leute. In Ummerstadt im Hildburghäusischen sah man beutlich beim Einzug der Feinde weiße Rreuze am himmel leuchten und bei ber Blünderung ber Kanglei einen weiß gekleibeten Beift bemfelben entgegentreten; aus ber ausgebrannten Kirche vernahm man noch acht Tage lang Schnauben und Seufzen. In Gumpershaufen, in berfelben Begend, empfing eine Magd Besuche von einem kleinen Engel, ber sich vor sie fette, Bebe über die Leute rief, ernftlich vor Gottesläfterung und Fluchen warnte und schreckliches Blutvergießen verkündigte, wofern die Menschen das läftern und die Soffahrt nicht ließen.

### Der schwedisch=deutsche Krieg.

Auf dem Reichstag in Regensburg 1630 hatten die deutschen Kurfürsten vom Kaiser die Entfernung Wallensteins verlangt, und der Kaiser hatte schließlich einwilligen müssen. Ja, um die Protestanten einigermaßen zu beruhigen, hatte er sogar die Bollziehung des Restitutionsedicts vorläusig ausgesetzt. Zurückgenommen war aber dasselbe nicht, die Liga stand übermächtig da, und vom Besehrungseiser des Kaisers war alles zu fürchten. Die Evangelischen sahen keinen Ausweg; und doch war die Hilfe nahe.

Schon im Juni 1630 war König Gustav Abolf von Schweden mit 15,000 Mann in Pommern gelandet. Angereizt war er bazu von dem auf die Machtvergrößerung des Raisers eifersüchtigen Frankreich; Anlaß gab ibm dazu die feinbselige Haltung des Raisers in seinem Rrieg mit ben Polen, sowie die Bertreibung ber ibm verwandten Herzöge von Medlenburg: seine eigentliche Triebfeder aber war die Ueberzeugung, daß die evangelische Religion, welcher er warm anhing, nur burch Ausbehnung ber schwedischen Macht auf beutschem Boden erhalten und gesichert werden könne. Sofort vertrieb Gustav Adolf die Kaiserlichen aus Bommern und Mecklenburg und lud die protestantischen Fürsten ein, sich für die Sache bes evangelischen Glaubens mit ibm zu Diese aber zögerten, weil sie bem Fremben nicht vereinigen. trauten; und als Gustav Adolf vom Kurfürsten Johann Georg von Sachsen ben Durchgang burch sein Land begehrte, um bas von Tilly belagerte Magdeburg zu entsetzen, weigerte fich berselbe entschieden. Doch bald sollte er anderes Sinnes werben.

Nach ber Zerstörung Magbeburgs im März 1631 rückte Tilly, um das damals noch bestehende Leipziger Bündniß zu sprengen, in das albertinische und ernestinische Thüringen ein. Er schlug sein Lager zunächst zwischen Artern und Frankenhausen auf; letzteres wurde ausgeplündert und niedergebrannt; ein Hausen Tillpscher Soldaten brang damals raubend ins Gleichensche Schloß zu Tonna ein, wobei der da wohnenden Gräfin Erdmuthe die Ringe von den Fingern und der Schmud vom Leibe gerissen wurde. Von Artern zog Tilly vor Ersurt; er verlangte, daß die Stadt eine kaiserliche Besatung aufnähme, ließ sich jedoch durch

eine bedeutende Geldsumme von seiner Forderung abbringen. Bon Erfurt wendete fich Tilly nach Mühlhausen; eine Abtheilung seiner Reiterei versuchte auf dem Marsch in Gotha einzudringen, batte sich auch schon bes Erfurter Thors bemächtigt, wurde aber von ben Bürgern wieder verjagt; bafür mußten freilich die umliegenden Dörfer unter ihrer Einquartierung besto mehr leiben. So fielen sie in Friemar bei Gotha ein, plünderten die Kirche aus und nahmen unter anderem zwei filberne vergoldete Relche aus ber-Darauf quartierte sich ber Oberst Kronenburg mit seinem Reiterregiment in Molschleben ein und lag ba acht Tage: 700 Bferbe legte er nach Friemar, wo sie brei Wochen blieben und sehr vieles Geld kosteten; bei dieser Einquartierung mußten arme Leute, Die etwas Leinsamen bestellen wollten, sich selbst in den Bflug spannen und ackern und den Leinsamen mit Vor Mühlhausen bezog Tilly ein bem Scharreisen einscharren. Lager, und weithin murbe die Gegend, vornehmlich bas Gisenachische, ausgeraubt, die ganze Ernte ging verloren. Auf die flebentlichen Vorstellungen, die ibm beshalb gemacht wurden, gab Tilly die Antwort, er könne feine Solbaten nicht wie Bogel burch bie Luft führen; daber man dieselben in Thuringen wohl auch die Tillhschen Raubvögel nannte. Erft nach 3 Mongten wendete sich Tilly aus Thuringen, wo er nur eine Heeresabtheilung unter bem Beneral Altringer zurückließ, gegen ben berannabenden Guftav Abolf: nach vergeblicher Bestürmung besselben in seinem festen Lager bei Werben brang er ins Meifinische ein. Da, als Tillh Leipzig eingenommen hatte, bat ber Kurfürst von Sachsen Gustav Abolf bringend um Hilfe. Dieser eilte berbei und besiegte Tillh am 7. September 1631 in ber Schlacht bei Breitenfeld vollständig. Während nun Tilly, von den Schweden bis Halle verfolgt, der Weser zu flob, zogen sich die Generale Altringer, Fugger und Merode, welche batten zu ihm ftogen follen, eiligft, aber unter entjeglichen Berwüftungen burch Thuringen zurud. In Salle, wo Guftav Abolf und ber Kurfürst von Sachsen ausmachten, daß ber lettere nach Böhmen, ber erstere bagegen burch Thuringen und Franken nach bem Rhein vordringen solle, schloß sich Herzog Wilhelm von Weimar burch einen Bertrag bem Bund mit Gustav Adolf an; Herzog Bernhard, welcher von 1625 an einige Jahre

unter dem König von Dänemark gedient, 1628 und 1629 aber verschiedene größere Reisen gemacht hatte, war schon bei Werben in schwedische Dienste getreten und besehligte Gustav Adolfs Leibwache zu Pferd.

Wie hatte unser Boll freudig ausgehorcht, als ihm die Pfarrer von dem frommen König aus Schwedenland erzählten, der in Pommern gelandet sei, um das Evangelium in Deutschland zu vertheidigen, und der in seinem Heere christliche Zucht und Ordnung mit aller Strenge halte! Freilich hatte das schwedische Heer inzwischen schon eine etwas andere Gestalt bekommen; denn bei den gewordenen deutschen Böltern ließ sich mit allen noch so scharfen Strasen und mit allen wohlgemeinten Einrichtungen, wie täglichem Gottesdienst und Lagerschulen für die hausenweise den deutschen Regimentern solgenden Troßbuben und Soldatenkinder, dennoch die schwedische Mannszucht nicht immer und überall aufrecht erhalten. Noch ging aber den Schweden mit Recht ein guter Ruf voran, und dem König selbst sah man wie einem Schutzengel entgegen, als er in Thüringen erschien.

Ueber Querfurt und Allstedt rückte er auf Erfurt zu. Grokensömmerba aus knüpfte er Unterhandlungen mit ber Stadt an wegen Aufnahme einer schwedischen Besatzung. Den Einwenbungen, welche ber Stadtrath burch seine Abgesandten erhob, machte Herzog Wilhelm rajch ein Ende; er folgte mit seinem Reiterregiment den Abgesandten auf dem Fuße nach, fuhr in seinem fürstlichen Wagen vor das Thor und begehrte Einlaß; man wagte nicht, ihn abzuweisen, mitten im Thor ließ er ben Rutscher balten, seine Reiter sprengten herbei, und nach kurzem Zögern willigte ber Rath in Gustav Abolfs Forderung ein. Am 22. September 1631 zog berfelbe, nachbem ibm die Schlüffel überreicht maren, feierlich in Erfurt ein. Er wiederholte sein schon früher gegebenes Bersprechen, die Bürgerschaft bei ihren Rechten zu lassen, sowie die Katholiken mild zu behandeln; und er hielt dasselbe. Zwar ließ er im Dom die Reliquien des beiligen Abolar bervorreichen und jedermann zeigen, wobei er zu den umstehenden Katholiken und Prieftern sagte: "Ihr seid recht einfältige Leute, die ihr solch Anochenwerk so boch baltet; ibr Herren Geiftlichen aber könnt biesen Betrug — das angebliche unverwesliche Fleisch des Beiligen hatte sich als Holz erwiesen — am jungsten Gericht nicht verantworten, daß ibr bem gemeinen Mann von biefen Sachen allerlei erbichtete Bossen vorschwatt." Auch ging Gustav Abolf bei allem. was er über die Universität, Rirchen und Schulen anordnete, gang unverhohlen auf völlige Evangelisirung ber Stadt aus. Berson und Gigentbum ber tatbolischen Bürger schonte und ichükte er. Der Armeebefehl, welchen er in Erfurt erließ, lautete: "Bor biefer Zeit sind meine Solbaten, ohne unzeitigen Rubm zu melben. ber guten Disciplin gewohnt gewesen, so bag berselben feiner wider bes Sigenthumsberrn Willen in einem Weinberg eine Traube angerührt, viel weniger jemandem etwas mit Bewalt genommen batte. Weil ich aber igund viel undisciplinirte Bursche, sonderlich von benen, die hiebevor meinen Feinden gedient, unter mir habe, bie ich nicht so bald zurechtbringen kann und beswegen mir manden Unwillen erweden, so will ich boch ernstlich, bafern jemand von meinen Besatungssoldaten einem ehrlichen Mann seinen hausfrieden brechen, etwas wegnehmen ober andere unveranwortliche Bandel anrichten sollte, daß man solchem thue, was er verbienet; und baran wird mir ein sonderbares Gefallen gescheben." Als nachber beim Abzug bes Königs aus Erfurt ein Soldat im haus eines fatholischen Bürgers zu plündern wagte, ließ er ihn noch in derselben Stunde auf bem Markt aufbangen. Schon nach vier Tagen brach Gustav Abolf von Erfurt wieder auf; er ließ daselbst seine Gemablin und eine Besatzung von 2600 Mann unter bem Grafen von Löwenstein zurüd: die Rosten berselben sollten die thüringischen Stände gemeinsam tragen; ben Herzog Wilhelm ernannte ber Rönig aum Generalissimus in gang Thuringen.

Einen Theil seines Heeres unter bem Herzog Bernhard hatte Gustav Abolf von Ersurt aus über Eisenach bem hart bedrängten Landgrasen von Hessen zu Hilse geschickt. Er selbst mit dem Hauptsbeer zog über Arnstadt, wo er im gräslichen Schloß übernachtete, über Ilmenau, wo er einen Rasttag hielt, und über Schleusingen. Das kurz vorher von den Kaiserlichen eingenommene hennebergische Schloß Maßseld mußte sich ergeben. Die würzburgische Festung Königshosen siel nach kurzer Belagerung in seine Hände, sie erhielt den Herzog Ernst von Weimar zum Statthalter. Vor Würzburg vereinigte sich Gustav Abolf mit Herzog Bernhard,

welcher mittlerweile Hessen befreit hatte, Würzburg wurde genommen, eine schwedische Landesregierung daselbst eingesetzt. Dann zog Gustav Abolf nach dem Rhein, siegte über die Spanier und eroberte Mainz. Vom Rhein wendete er sich nach Bahern.

Herzog Bernhard, welcher mit einem Heerestheil dem König voraus in den Rheingau eingedrungen war und Mannheim eingenommen hatte, war wieder nach Franken geeilt, wo Tillh inzwischen eingedrungen war und namentlich Königsberg unter greulichen Mißhandlungen von Männern und Frauen hatte plündern und dis auf die Kirche und die Borstädte niederbrennen lassen; Herzog Bernhard hatte ihn vertrieden. Herzog Bilhelm aber hatte in Thüringen ein Heer von 10,000 Mann zu Fuß und zu Pferd geworden, war über Sangerhausen und Mansfeld ins Halberstädtische vorgedrungen, hatte sich da mit dem schwedischen General Baner vereinigt, hatte Goslar entsetz, Göttingen erstürmt und darauf das Eichsfeld, welches ihm Gustav Adolf zugesprochen, unterworsen, auch alsbald mit Gewalt und unter arger Mißhandlung der Eichsfelder durch seine Soldaten die Resormation daselbst eingeführt.

Da erhielt er Besehl von Gustav Abolf, Kriegsvolf zu sammeln und zu ihm zu kommen. Mit dem schwedischen Feldmarschall Horn stieß er bei Donauwörth zum König. Er sowohl wie sein Bruder Ernst nahmen Theil an dem Kampf um den Lechübergang, in welchem Tilly tödtlich verwundet wurde. Während Ernst längere Zeit in Augsburg gefährlich krank lag, zog er mit Gustav Abolf siegreich in München ein. Gleichzeitig zog der Kurfürst von Sachsen in Prag ein. Kaiser und Liga waren in der äußersten Bedrängniß.

Jetzt berief ber Kaiser den entlassenen Wallenstein wieder; bieser brachte ein großes Heer zusammen, vertrieb die Sachsen aus Böhmen und die Schweden aus Sachsen und nahm daraus eine Stellung ein, durch welche er Nürnberg und dadurch Gustav Adolfs Verbindung mit dem Norden bedrohte. Gustav Adolfs wendete sich nach Nürnberg, um es zu schützen, und Wallenstein bezog in der Nähe ein sestes Lager. Den Herzog Wilhelm hatte Gustav Adolf in Bahern den Kaiserlichen gegenüber gelassen, dann war derselbe als Generalleutnant aller schwe-

bischen Beere nach Thuringen gegangen, batte ba ein ansehnliches heer gesammelt und zog mit bemselben nach Franken. hier stieß zu ihm Herzog Bernhard, welcher inzwischen in Schwaben bie Kaiserlichen mehrmals geschlagen und sich bei Kitzingen mit Baner vereinigt batte. Sie führten ihre Truppen zum König bei Mürnberg, wo sich Herzog Ernst mit ben seinen bereits eingestellt batte. Beinabe acht Wochen lagen fich nun die beiden großen Heere einander gegenüber; weithin litt die Gegend entsetzlich unter ber Last bes Kriegs. Bei bem Borbringen Gustap Abolfs in Franken war es noch vorgekommen, daß die von den Kaiserlichen geplünderten und vertriebenen Einwohner eines Dorfes au den Schweben als au Schutgottern flüchteten: im Lager bei Nürnberg mußte der König die deutschen Fürsten, Grafen und herren in seinem heer andonnern, daß fie seine Gebote verbohnten und Anlag zu ber Rlage gaben, die man jest bore: "Der König von Schweden, der sich für unseren Freund ausgiebt, thut uns mehr Schaben als unser Feind, und bie schwedischen Soldaten find unverschämter als jene des Keindes!" Um der Noth des Landes ein Ende zu machen, unternahm Gustav Adolf endlich einen Sturm auf Wallensteins Lager; namentlich Herzog Bernhard verrichtete Wunder der Tapferkeit: aber der Sturm wurde zurudgeschlagen.

Währendbessen waren über einen Theil Thüringens schwere Heimsuchungen ergangen. Bon Niedersachsen aus war der kaiserliche General Pappenheim ins Eichsseld eingedrungen, hatte Peiligenstadt und Duderstadt eingenommen; und schon hatte er an den Rath zu Mühlhausen Besehl ergehen lassen, Brot und Bier für sein Heer bereit zu halten, als er durch die Annäherung der schwedischen Generäle Baudis und Herzog von Lünedurg genöthigt wurde, sich nach der Beser zurückzuziehen. Doch sieß er Besatzungen auf dem Sichsseld zurück, und diese überstelen nun, durch eichsseldische Bauern verstärkt, die angrenzenden Ortschaften. So wurde Ammern bei Mühlhausen an vier Ecken angesteckt, und viele Menschen kamen durch die Feuersbrunst um. Ein berittener Hausen Kaiserlicher, von dem jeder einen Eichsselder hinter sich auf dem Pferd hatte, plünderte vier mühlhäussische Hausrath

zertrümmert, 60 Eimer Wein verschüttet, Frauen und Mädchen schändlich gemißhandelt, der Pfarrer nebst seiner Tochter und einigen anderen Mädchen mit fortgeschleppt. Eben ließen die thüringischen Fürsten und die Stadt Erfurt ihre Bewaffneten bei Mühlhausen zusammenstoßen, um solchen Greueln zu wehren, da kamen die zwei schwedischen Generäle herbei, nahmen Duderstadt ein und verjagten die Kaiserlichen aus dem Eichsfeld.

Nach seinem vergeblichen Sturm auf Wallensteins Lager brach -Gustav Abolf auf und wendete sich nach Babern, um den Krieg babin zu svielen. Allein Wallenstein folgte ihm nicht, wie er gehofft, sondern jog nach Sachsen. Auf biesem Zug ließ er burch einen vorausgeschickten haufen Roburg einnehmen und plunbern; die Beste, welche der schwedische Oberst Taupadel tapfer vertheibigte, wurde nicht erobert. Durch bas Vogtland brana Wallenstein ins Altenburgische, wo sein General Gallas bereits, furchtbar gebrandschatt batte. Als Wallenstein nach Besetzung bes altenburgischen Schlosses 22,000 Gulben von ber Stadt forberte, und ber Bürgermeister sich barauf berief, daß der wallensteinische General Holke bereits 4000 Thaler erhalten und dafür bie Stadt von allen ferneren Brandschatzungen freigesprochen batte. antwortete Ballenftein: "Wenn ber herr Chriftus felber tommt, muffen die Apostel schweigen!" erließ jedoch schließlich noch einen Theil ber verlangten Summe. Bon Altenburg aus rudte Wallenftein ins Meignische, Leipzig mußte sich ergeben, auch Weißenfels. Merfeburg, Naumburg fielen in seine Hand. Der General Bappenbeim, welcher durch Thuringen zu ihm stoßen wollte, wurde bei bem Bersuch, seine Truppen in Gisenach einzulegen, zurückgeschlagen, bafür plünderten dieselben Kreuzburg. Mühlhausen brobte er zu plündern, die Stadt erbot sich zur Geldzahlung, Pappenheim forberte 80,000 Gulben; Frauen und Mädchen trugen bazu ihr Geschmeibe aufs Rathhaus; gleichwohl konnte man Pappenheim nicht befriedigen, es mußten ihm angesehene Bürger als Beiseln gestellt werben, etliche von ihnen starben elendialich in Haft.

Inzwischen war Gustav Abolf in Eilmärschen aus Babern berbeigekommen, dem bedrängten Sachsen zu Hilfe. Nachdem er ben Thüringerwald überschritten hatte, machte er in Arnstadt einige

Tage Halt, um seine Gemahlin zu erwarten und seine Truppen ausruben zu lassen; bann brach er auf nach Erfurt. Hier batte sich mittlerweile die schwedische Besatung keineswegs tadellos betragen. "Sie legten sich, wird berichtet, überall auf das Stehlen, also daß die Adventzeit und die Fejertage hindurch sich niemand burfte bei Nacht auf ber Gasse finden lassen; sie brachen in die Bäuser ein, ben Metgern wurde bas Bieb aus ben Ställen gestohlen, in den Bierhäusern mußten die Burger die Beche gablen, ober fie wurden geschlagen, daß fie satt hatten; auf den Wochenmärften bauften bie Solbaten mit bem armen Bauernvolf überaus schlimm, sie stießen ben Leuten bie Tragkörbe um, bag Butter, Raje, Aepfel und Ruffe berumlagen, bann rappten fie auf, und wer sich unnüt machte, bekam Schläge bazu." In Erfurt hatte ber König eine Zusammenkunft mit Herzog Wilhelm, ber wegen Unwohlseins vor turzem bas Beer hatte verlassen muffen; auch bielt er bier eine Generalmufterung über sein 20,000 Mann startes Beer. Babrend er seine Gemablin in Erfurt zurückließ, zog er mit Herzog Bernhard weiter nach Buttstebt. bier aus sette Bernhard bem General Pappenheim nach, welder einige Tage vorber burch biese Gegend gekommen war; Wallenstein gegenüber, ber bei Weißenfels stand, bezog ber König bei Naumburg ein Lager. Die umliegenden Dörfer mußten unter ber einquartierten Reiterei schwer leiben: Schulpforta, wohin Kinnländer gelegt waren, wurde von diesen für ein katholisches Kloster angesehen und fast gänglich zu Grunde gerichtet. Wallenstein stellte sich jett bei Lüten auf. Gustav Abolf bielt beghalb in Naumburg mit seinen Beerführern einen Kriegsrath; als die meisten. voran Herzog Bernharb, jur Schlacht riethen, sprach ber Rönig: "Wohlan, ihr herren, wollen wir schlagen, so geschehe es in Gottes Namen; wie wirds aber werben, im Fall wir ben Kurzeren ziehen und, da Gott vor sei, das Feld verlieren sollten? Ich werde wohl, wenn ich lebe, König in Schweben bleiben, aber wie es euch Deutschen ergeben werbe, bas könnt ihr aus ben bisher von ben Kaiserlichen verübten schrecklichen Verfolgungen leichtlich abnehmen; follt' ich aber felbst bleiben, so habe ich bann genug, baß ich für die Ehre Gottes und um seines beiligen Wortes willen, auch für die deutsche Freiheit mein Leben aufgeopfert habe:

ich bin nur ein Mensch, und Gott der Herr wird's ohne mich schaffen und ausrichten, wie's seine göttliche Allmacht beschlossen hat!" In dieser Zeit soll er auch einmal geäußert haben: "Gott wird mich wegnehmen, die Lutheraner halten meine Waffen gar zu hoch!"

Am 6. November 1632 ftand Guftav Adolf bei Lüten Wallenstein gegenüber. Als das heer zur Schlacht geordnet war, ließ Guftav Abolf bas Lieb: "Eine feste Burg" singen und ben 67. Pfalm blasen; darauf sprach er erst die Schweden und Finnen. bann die Deutschen an; zu seinem "blauen Regiment" sagte er: "Heute wollen wir, will's Gott, alles Leid vergeffen!" "Jefu, bilf mir beut streiten für Dein beiliges und reines Wort, au Deines Namens Lob und Ehre, Amen, Herr Jesu, Amen!" fo rief er dann vernehmlich, die Augen gen himmel gehoben, und gab ben Befehl zum Angriff. "Wie selig", so hatte er früher einmal geäußert, "muß boch bie Seele eines gläubigen Menschen fein, wenn sie in einer Felbschlacht vom Leibe bald abgefordert und in das himmlische Paradies verset wird, und der Leib nicht lange auf bem Siechbett barf gefränkt und angefochten werben!" Und solch ein Sterben sollte ihm zu Theil werden. Als burch einen unerwarteten Ansturm ber feindlichen Reiterei ber linke Flügel ber bereits ermübeten Schweben außer Ordnung geratben mar, sprengte Gustav Abolf so rasch, daß nur wenige folgen konnten, in ber Richtung vorwärts, gerieth mit seinem turgen Gesicht mitten in eine feindliche Reiterschaar und wurde burch brei Schuffe, in ben linken Arm, den Rücken und den Kopf, getödtet. Auf die Nachricht vom Fall bes Königs übernahm Herzog Bernhard ben Oberbefehl, führte die Schweden von neuem zum Angriff und brachte die Raiserlichen in Verwirrung. Da erschien General Bappenheim von Halle her und stürmte auf die Schweden ein; er wurde aber zurückgeworfen und töbtlich vermundet; Wallenstein mußte sich befiegt zurückzieben.

Nach Gustav Abolfs Tod übertrug die schwedische Regierung bem Herzog Bernhard den Oberbesehl über die schwedischen Heere, setzte ihm jedoch den Feldmarschall Horn zur Seite. Bernhard tämpste 1633 theils allein, theils in Verbindung mit Horn glüdlich in Franken und Bahern, bekam von Gustav Abolfs Tochter,

ber Königin Christine, das von diesem schon versprochene Herzogthum Franken, beffen Berwaltung er feinem Bruder Ernft überließ, bielt 1634 die Oberpfalz besett, wurde aber, als nach Wallensteins Ermordung des Raisers Sobn Ferdinand wenigstens bem Namen nach ben Oberbefehl über die kaiserlichen Truppen übernommen hatte, in Folge seiner allzugroßen Rühnheit im August 1634 mit Horn bei Nördlingen gänzlich geschlagen. **Während** Bernhard aus Schwaben ins Lothringische flüchtete, mußte fich ber schwedische General Baner aus Böhmen nach Thüringen zurückzieben; die Raiserlichen brangen nach Eroberung Schwabens und Frankens auf Thuringen los. Salzungen und Meiningen wurden von den Kroaten geplündert, Themar und Kaltennordheim niedergebrannt. Subl burch Herzog Wilhelms Reiterei nur vor völliger Berstörung gerettet. Schwer laftete bas schwedische Beer auf bem Lande, und dazu legte jett der Kurfürst von Sachsen seine Armee auch noch nach Thüringen. Da schloß der Lurfürst im Mai 1635 mit bem Raifer ben Frieden ju Brag, und die weimarischen Bergoge bis auf Bernhard traten bemselben bei, ebenso die Stadt Erfurt. Friede wurde es freilich damit nicht.

## Der schwedisch-französisch-deutsche Krieg.

Gerade jetzt verbündete sich Frankreich, welches bis dahin Schweden nur heimlich begünstigt hatte, offen mit diesem, um die Macht Desterreichs zu schmälern und deutsche Länder an sich zu reißen. Aus dem Religionskrieg wurde so vollends ein Staatenund Bürgerkrieg. Unser Thüringen aber wurde nun ebenso wie sachsen und andere Genossen des Prager Friedens von den Schweden als Feindes, von den Kaiserlichen wenigstens nicht als Freundesland behandelt.

Schon im Januar 1636 fiel der schwedische General Baner durch das Brandenburgische und Sächsische verheerend in Thüringen ein. Er wurde zwar von der sächsischen Armee zurückgedrängt, kam aber nach seinem Sieg über die Sachsen und die Kaiserlichen bei Wittstock gegen Ende des Jahres mit 24,000 Mann wieder. Ersurt mußte sich ergeben und erhielt eine schwedische Besatung. Für diese mußte sast ganz Thüringen unerschwingliche Beiträge an Geld und Getreide liefern, Städte und

Dörfer wurden geplündert, so namentlich Weimar, Jena, Tonnborf und Buttstedt; Eisenach brannte beinahe ganz nieder, weithin durch das ganze Land machten die Schweden Streifzüge. Dazu übten jetzt die eichsfeldischen Bauern an ihren Grenznachbarn sürchterliche Rache sür die Mißhandlungen, welche sie früher durch Herzog Wilhelms Truppen erduldet hatten. Mehrere Monate hauste Baner in Thüringen. Erst im Februar 1637 mußte er vor dem kaiserlichen Feldmarschall Göze weichen, nachdem er demselben noch bei der Saalbrücke in Iena tapferen Widerstand gesleistet hatte. Die siegreichen Kaiserlichen aber plünderten Iena und wirthschafteten in Thüringen überhaupt nicht viel anders als die Schweden vor ihnen.

Mittlerweile hatte sich Herzog Bernhard wieder erhoben. Bon den Franzosen war ihm Unterstützung und das Versprechen geworden, daß er das Elsaß und den Breisgau als selbständiges Fürstenthum erhalten solle. Siegreich kämpste er 1637 und 1638 gegen die Spanier und die Kaiserlichen am Oberrhein. Als die Franzosen die von ihm eroberte wichtige Festung Breisach begehrten und auf seine Weigerung hin ihm die Unterstützung entzogen, sührte er auf eigene Hand mit der "weimarischen Armee" den Krieg weiter. Eben wollte er im Sommer 1639 von seinen Winterquartieren in Burgund aus durch die Pfalz in Bahern eindringen, als er plötzlich in Neuburg am Rhein starb.

Mit Bernhard dem Großen, wie ihn die Geschichte nennt, starb der berühmteste Kriegsheld, welchen Thüringen geboren hat. Großen und kräftigen Körpers, abgehärtet gegen alle Strapazen und doch stets vornehmen Anstandes, verband er mit dem kühnsten Muth kluge Berechnung und unerschütterliche Standbaftigkeit in Mißgeschicken; auffallenderweise hat er aus den zahlsosen Schlachten und Treffen, die er bestanden, niemals auch nur die geringste Berwundung davongetragen. Durch seine Liebenswürdigkeit gewann er die Herzen, seine Offiziere und Soldaten ließen willig Gut und Blut für den leutseligen Feldherrn. Die Würde seines Hause aber wußte er stets zu wahren; als ihm die Nichte des Cardinals und allmächtigen französischen Ministers Richelieu zur Gemahlin vorgeschlagen wurde, lehnte er solche Berbindung mit der Erklärung ab, daß sie dem Abel des sächsischen

Hauses nicht angemessen sei; als ber frangosische Ronig bei seinem Empfang nach ber Begrugung fich bebedte, feste er ebenfalls feinen hut auf, bis ber Konig ben seinigen abnahm; als bei einer Berathichlagung zwischen ibm. bem König und bem Minister Bater Joseph, bessen Urtheil in Rriegssachen am königlichen Sof sehr viel galt, sich erdreistete, ben Herzog zu belehren, wie er eine gewisse Festung angreifen musse, und babei mit bem Kinger auf bem vorliegenden Rig umberfuhr, sprach ber Herzog endlich gelaffen: "Ihr würdet völlig Recht haben, mein herr Pater, wenn fich Festungen mit ber Fingerspite nehmen liegen!" Seinem Baterland und seiner Religion war er treu ergeben, noch in seinem letten Willen vermahnte er feine Rriegsoberften, ben Degen nicht eber wegzulegen, als bis ben ehrlichen Deutschen und ber wahren Religion die Freiheit wiedergegeben sei. Fleißig besuchte er ben Gottesbienst; bas Laster haßte und verhinderte er; oft klagte er, bag feine Gottesfurcht nicht echt und feurig genug ware. Bor ber Erstürmung Breisachs betete er ben 71. Pfalm und stieg bann zu Pferd mit ben Worten: "Gott wird mich nicht verlaffen!" Sein Wahlspruch war: "Ift Gott für uns, wer mag wider uns sein?" Auf seinem Todtenbett sagten ibm seine Diener, es sei an seiner Genesung bem ganzen Baterland und der evangelischen Religion doch gar zu viel gelegen, da antwortete er: "Ach, mas wollt ihr benn sagen? Gott bedarf meiner nicht, er ist an meine Person nicht gebunden, er bat und weiß noch mehr Leute!" Sobald er gemerkt, daß es mit ibm jum Sterben gebe, batte er in aller Frühe seinen Beichtvater zu sich gefordert; nach gethaner Beichte ließ er sich bas heilige Abendmahl reichen. Dabei äußerte er, daß er durch niemand, niemand, niemand als burch Chriftum Jesum und sein Berbienst könne von Sünden entledigt und selig werden; ferner, er traure nicht so sehr, daß er mit seinen groben vielfältigen Sünden bie Hölle und ewige Verdammniß verdient, und berowegen Gott ibn aus bem Buch bes ewigen Lebens auslöschen könnte, als bag er seinen lieben, frommen und gnäbigen Gott so oft und vielmal mit seinen Sünden erzürnt, der ibm boch von Jugend auf so viel Gutes erzeigt und erwiesen habe. Nach Empfang bes heiligen Abendmable fagte er zu feinen Rriegsoberften: "Ihr Brüber, geht hinaus, ihr macht mich sonst irre, ich habe mit euch nichts mehr zu reden, ich muß nun mit Gott reden!" Als der Athem ansing, kurz zu werden, rief er immer: "Jesu, Jesu, gedenke meiner in Deinem Reich! Herr Jesu, laß mich ein Glied an Deinem Leibe bleiben!" Nachdem noch fleißig mit ihm gebetet worden, schlief er unter dem Gesang des Liedes "Herr Jesu Christ, wahr'r Gott und Mensch" bei dem Wörtlein "Jesu" mit einem tiesen Seuszer ein.

In Folge von Herzog Bernhards Tod sab sich ber schwedische General Baner im Februar 1640 jum Rückzug aus Böhmen nach Thüringen gezwungen. In Erfurt zog er seine noch übrigen Truppen zusammen, auch stieß hier die weimarische Armee, welche in schwedische Dienste getreten war, zu ihm. Kurchtbar mukte Bei Saalfeld stand darauf die Gegend um Erfurt leiden. Baner ben Raiserlichen, welche die Gegend sublich vom Wald inne batten, im sogen, Stilllager Monate lang gegenüber. Es gelang ibm nicht, fie zu einer Schlacht zu bewegen, und Ende Decembers zog er gus Thüringen nach Franken. Aber schon im nächsten Jahr, 1641, erschien er wieder im Altenburgischen; in dem einzigen Amt Altenburg brannten seine Soldaten 158 Bauern-, 2 Ebelbofe und eine Rirche nieber. Im October biefes Jahres rudte ber kaiferliche General haufelb ins Land, sein hauptquartier verlegte er nach Ichtershausen, und er begann Erfurt einzuschließen; seine zahlreichen Truppen verursachten in der bereits gänzlich ausgejogenen Gegend eine furchtbare hungerenoth. Gleichwohl legte fich nach hatfelbs Abzug ber kaiferliche General Wahl in und um Gotha in die Winterquartiere; ja bis tief in das Jahr 1642 hinein brandschatte er das Land.

Die Zeit bes schwedisch-französisch-beutschen Arieges und insbesondere der Banerschen Züge war die schrecklichste für Thüringen.

Schon bei Gustav Abolfs Lebzeiten hatte das schwedische Heer allmählich eine ganz andere Gestalt gewonnen; er vermochte mit aller Strenge das ursprüngliche Betragen seiner Truppen nicht zu erhalten. Noch weit mehr aber war die Kriegszucht im schwedischen Heer nach Gustav Abolfs Tod erschlafft; zumal nach der Schlacht bei Nördlingen wurden Raub und Plünderung, viehische Leidenschaften

und Lafter bei ben Schweben faum weniger allgemein als bei ben ' Den Solbaten bes Herzogs Bernhard soll ber schwebische Trank Entstehung und Namen verdanken, jene scheusliche Marter, bei welcher man ben Leuten, die ihr Geld ober andere Rostbarkeiten nicht gutwillig berausgaben, faltes Baffer ober Mistjauche oder Harn, wohl gar Bech oder Blei in Mund und Nase gog, und ihnen dann so lange und stark auf ben Leib trat, bis alles oben wieder berauskam. Der schwedische Trank war übrigens nur eine der vielen unmenschlichen Qualen, mit welchen die Solbaten Geld zu erpressen suchten ober, wo feins mar, ihre Buth Man schraubte die Finger ein und schabte bann bas Fleisch bis auf die Anochen ab; man schoß drei Augeln durch ein Bein und brebte bann bas Bein um wie eine Garnwinde; man band die Sande auf den Rücken, stieß mit einer Able ein Pferdehaar durch die Zunge, zog dasselbe auf und nieder und versetzte bei jedem Schmerzensschrei einige Peitschenhiebe auf die Waben; man stedte ben Leuten Kien und Schwefel unter die Nägel ober ' in gewisse Deffnungen des Körpers und zündete das hineingestedte an; bie Fußsohlen schnitt man auf, rieb fie mit Salz ein und ließ fie von Ziegen ableden; man iberrte bie Leute in ihre Badöfen und briet sie barin; aus dem Rücken wurden den Leuten Riemen ausgeschnitten; Bunge, Ohren, Brufte wurden abgeschnitten, Augen ausgestochen. Frauen und Mädchen, ja Kindbetterinnen wurden vor den Augen der Männer, Eltern und Rinder in den häusern, auf ben Stragen, sogar in ben Kirchen geschändet. einem Bericht über biese Zeit, welchen man im Thurmknopf zu Laucha im Gothaischen gefunden, schreibt ber Pfarrer: "Rauben, Schänden, Morben, Brennen, Würgen, Blündern, Brügeln ift bas allgemeine Thun gewesen; daß oft ein redlich Weib von zehn Solbaten geschändet worben, daß mancher Mann bis auf ben Tod geprügelt worden, daß dem armen Bauernvolk schwedische Tränke gegeben worden, daß den Leuten Stricke um die Röpfe gelegt, mit Rnebeln zusammengebreht und ihnen dadurch die Augen hühnereibick vor ben Ropf getrieben worben, welches man ,gerettelt' hieß, — das war nicht Neues, sondern der Soldaten gemeines Handwerk und beste Heldenthaten."

Schutzlos war ber Bauer bem Feinde — und schließlich

wurde Solbat und Feind gleichbebeutend — preisgegeben; die Defensioner hatten sich als unbrauchbar erwiesen; die Landesfürsten waren ohnmächtig; die Bauern mußten sich felber belfen, so gut ober schlecht fie konnten. So lange fie noch etwas hatten, suchten fie burch Geschenke an die Officiere die Einquartierung abzukaufen ober boch zur Sicherung gegen fernere Einquartierung und Plünderung eine jogen. Salvaguardia, Schutwache, zu erlangen; meist freilich ohne allen Nuten. Allmäblich blieb ihnen kein anderer Rettungsweg als Flucht und Verstedt; auf Kirchthurmen, auf Warten - wie eine folche auf ber Fabnerichen Bobe bei Bienstedt im Gothaischen noch steht —, auf boben Bunkten ber Flur wurden Wächter aufgestellt, welche die Annäherung bes Beindes burch Zeichen verfündigen mußten; bann wurden Weiber und Kinder und was man noch von Habseligkeiten besaß, auf die Seite gebracht; in alten Lehmgruben, in Ruinen, in Sumpfen und Hölzern suchte man Zuflucht. In Aspach bei Gotha befand sich im Kirchthurm 16 Fuß boch über ber Erbe ein großes Bewölbe mit einer eisernen Thur; dabin zogen sich die Aspacher zurud, so oft Meinere Banden auf bas Dorf zu tamen; beim Beranruden größerer Beerhaufen aber flüchteten sie nach einem Plat im Felde, der mit Hagebutten und besonders angepflanzten Dornbüschen so bicht umwachsen war, daß man nur an einer Stelle, auf bem Bauch friechend, bineingelangen fonnte; noch jett beißt die Stelle ber Schuthorn. Sehr vielfach aber manberten auch die Leute aus ihren gefährbeter liegenden und bäufiger beimgesuchten Beimathbörfern in andere Gegenden, welche mehr Sicherbeit und Nahrung boten. Es fehlte auch nicht an Bauern, bie vermilbert ober verzweifelt sich zu Banden von Wildbieben, Räubern und Wegelagerern zusammenthaten; erbarmungslos wurden bie Nachzügler ber Heerhaufen niedergemacht; schonungslos aber wurde auch den Bauern, namentlich benen unter anderer Landesberrichaft, das Eigenthum geraubt. Die Wohlhabenden waren jum Theil mit ihrem Bieh und ihrer letten Sabe in die nächste Stadt gezogen und warteten ba auf fichere Zeit.

Aber auch die Städte blieben nicht verschont vom Krieg und Kriegsjammer. Schon beim Herannahen von feindlichen Truppen hörte der Verkehr auf, die Bürger mußten von ihren Vorräthen leben, dazu befreundete Heere einquartieren ober durch Lieferungen versorgen. Erschien aber gar der Feind, und die Stadt mußte die Thore öffnen, dann wurde geplündert, ungeheuere Brandschatzungen wurden aufgelegt und oft genug die angesehensten Bürger als Geiseln fortgeschleppt.

Wie hätte aber wohl einem solchen Arieg das Gefolge von Hunger und Sterben fehlen können? Beide mütheten besonders während und nach den Banerschen Zügen in Thüringen 1636 und 1637, in der Zeit, welche unser Bolk auch den "schwedischen Arieg" nannte, in geradezu entsetzlicher Weise. Aus Eicheln, Hankörnern, Wurzeln, Rinde, Aleie und Asche bucken die Leute Brot, vom Schindanger wurde das Fleisch geholt, Leichen wurden vom Galgen gestohlen, man wühlte Gräber auf, um die Leichname zu verzehren, so daß zum Schutz der Todten Wachen auf den Airchhösen ausgestellt werden mußten; ja es kam vor, daß Eltern ihre Kinder schlachteten und dann wahnsinnig wurden oder sich selbst das Leben nahmen. Biele Menschen starben Hungers; weit mehr noch an der Pest; ganze Regimenter sollen vor ihr dahingesunken sein.

Wie es in dieser Zeit des Kriegs in ben einzelnen Landes. theilen und Ortschaften aussah, bas mögen wenigstens einige Beispiele zeigen! 3m Gothaischen batte bas Dorf Robstebt nach Baners Zügen von 44 Säufern noch 17 mit 10 mannlichen und 5 weiblichen Bewohnern, von 20 Pferben noch 3, Rindvieh und Schafe gar nicht mehr. In Altenbergen und Katterfelb mar ben Leuten ihr sämmtliches Bieb weggenommen. Die Tambacher batten mit ihrem Pfarrer in ben Wald flieben muffen und waren ba fast vor Hunger umgekommen. In Döllstebt batte 1636 bas Hatsfelbiche Bolk die Kirche ausgeplündert und die Männer- und Weiberstühle verbrannt; es befanden sich nur noch 2 Chepaare im Dorf: 1641 gab es baselbst taum 4 Baar Bolt, von ber ganzen Flur war nur ein balber Acter bestellt; bis 1637 waren schon 30,000 Gulben an Kriegskoften aufgegangen. In Apfelstebt waren im Anfang der 40er Jahre von 219 Häusern noch 74 bewohnt. 13 muft, 102 niebergerissen; in der Flur lagen 1025 Acter öbe. 125 waren mit Winterfrucht bestellt. In Emleben waren 1637 mehrere Leute am Genug von Mas gestorben, 1639 viele Menichen verbungert. 1640 war fast niemand mehr im Orte, eine

Bartei Raiserlicher stedte ibn an 6 Stellen an. In Friemar wurde 1636 von den Schweben übel gehauft, namentlich mit den Weibspersonen; einem Mann schossen fie eine Kugel burch bas Bein, und bann warfen sie ibn in ein offenes Grab; 1637 erlitt basselbe Dorf wieder arge Plünderung burch die Schweden, sie nahmen die Braupfanne mit fort, bes Pfarrers Sohn ftarb in Folge des schwedischen Trankes. In Edardsleben waren 1635 von den 229 Einwohnern 154 gestorben, die übergebliebenen wurden nachber fast alle trank wegen großen Schreckens, die meisten starben in den schweren und theuren Jahren dahin, etliche begaben fich der Nahrung wegen in fremde Oerter; im November 1642 waren noch 17 Personen vorhanden, nämlich 4 Paar Cheleute, 1 Wittwer, 3 Wittwen, 3 Kinder, 2 Mägbe, alle hatten nichts als das Leben, da 1640 und 1641, sowie im Sommer 1642 fast nichts im Felde bestellt gewesen und sie in ber Ernte weit über Feld ben Zehnten hatten verdienen muffen. Das Dorf Großrettbach batte vor bem Krieg 62 Wohnhäuser, 300 Einwohner, 32 Pferde und 16 Pflüge; burch Rrieg, Hunger und Peft war es so weit herunter gekommen, daß 1638 und 1639 kein Mensch mehr im Dorfe war. Das gothaische Dorf Kraula, in welches seiner Entlegenbeit wegen viele Leute aus Langensalza, Ufhofen, Zimmern, Schönstebt und Reichenbach mit ihren Pferben gewichen waren, wurde 1639 trot fortwährend ausgestellter Wachen überfallen und gänzlich ausgeplündert. Wechmar bei Gotha verlor schon 1635 über 500 Menschen burch bie Best, 1640 lebten von seiner zahlreichen Einwohnerschaft noch 60 Männer und 30 meist bettelarme Weiber; Friemar verlor 1636 gegen 400. Siebleben bei Gotha 1635 und 1636 mehr als 400. Herbs. leben 1635 über 500 Einwohner; in Hochheim bei Gotha kamen 1636 viele Leute burch Hunger um, fast alle übrigen in ben nächstfolgenden Jahren durch die Best; in Teutleben bei Waltershausen mußte 1639 eine Tobte burch Weiber beerdigt werden, weil es keinen Mann mehr im Dorfe gab; in Großfahner im Gothaischen waren im Anfang ber 40er Jahre sämmeliche Hunde aufgegessen bis auf einen, bem man wegen seiner Stärte nichts anhaben konnte. In den meiften gothaischen Oörfern wurde im Berbst 1640 weber geerntet noch bestellt.

Aus ben Erfurter Dörfern wird berichtet: "Wenn bie Leute ihr Unvermögen vorwandten, Geld zu zahlen, so sind sie zur Erforschung ihres Bermögens unchriftlicherweise gemartert worden; etliche wurden von Haus und hof gejagt, bas Getreibe wurde fortgeführt, Defen, Fenster, Tische und Bante wurden zerschlagen, die Betten zerschnitten, die Balten in den Säusern wurden abgefägt, einige Bäuser niebergeriffen; Kirchen, Schulen und Hospitäler bat man erbrochen, Relche, Kirchenornat, auch Siechenleuten ihre fahrende Sabe genommen; die Unterthanen find in das äußerste Berberben gerathen, und um Pferde, Bieb und fast bie ganze Nahrung gekommen; auf bem Land und ben Straffen konnte niemand mehr ficher bandeln und wandeln: wo fich bie Unterthanen mit Anütteln und Steinen widersetten, so ist bie Reiterei auf fie eingesprengt, bat fie zertreten und in ziemlicher Anzabl jämmerlich bingerichtet." Als der Pfarrer Ludwig 1639 seine Stelle in dem erfurtischen Dorf Dachwig antrat, war allda nur ein einzig Pferd, bas batte einen frummen Sals, sonft ware es wohl hundertmal genommen worden; von der Flur waren im ganzen 72 Acker bestellt. Anno 1640, als die schwedische Armee vor Erfurt faß, nahm alles febr ab; Haferbrot schmedte wohl, wer nur allezeit batte fatt und genug gehabt. Biele mußten Dirsenstaub, Rleien, Leinkuchen und bergleichen effen, und als bas trummhalfige Pferb ftarb, tonnte ber Abbeder taum Frieden haben, bis die Haut berabkam, benn noch in seinem Beisein wurde bas Fleisch preisgemacht, darauf gekocht, gebraten und gegessen; es waren auch bamals viele Menschen hungers gestorben, wenn bas Pferd nicht hingefallen und ihnen zutheil worden wäre. Es wurde bamals in hafer und Gerste sehr viel Trefft, Lolch, gefunden, gemablen und gebacken, bavon die Leute trunken und bumm in ben Röpfen wurden. Auch gingen Fieber im Schwange, welche ben Leuten 2 bis 3 Jahre anhingen. Die Wölfe waren im Lande so gemein, daß fie auch bes Abends auf ben Höfen und unter ben Fenstern herumgingen und Speise suchten wie die Hunde; es burfte auch endlich bes Abends niemand mehr allein geben. Die wilben Schweine gingen im Felde berum wie andere Beerben, als ob fie geweidet würden. Bei einer eiligen Rucht der Einwohner mußte eine Frau ibre franke Tochter zurücklassen; sie konnte nicht

wieder zu ihr, das arme Mädchen mußte verschmachten; nach etlichen Wochen wurde der Leib im Bett, der Kopf aber, den die Bögel abgefressen hatten, vor demselben gefunden. "In Summa", heißt es im Bericht des Pfarrers, "der Jammer, so im Lande war, kann nicht genugsam beschrieben werden."

3m Rudolstädtischen waren schon früher taum die entlegensten Gebirgsgegenden vom Krieg verschont geblieben. stadt, Königsee, Leutenberg waren mehrfach geplündert, mehrere Dörfer niedergebrannt, ihre Kirchen verwüstet worben. Schonung Blankenburgs wurde Baner 1639 burch bas Geschenk einer mit Ebelfteinen besetzten Sutschnur bewogen. Morbtbaten und Schändungen waren vielfach vorgetommen; ein Willersleber Bauer batte einen schwedischen Commissar auf bem Rücken nach Stadtilm tragen muffen; Burger und Bauern hatten fich wohl auch zur Wehre gesett, wie benn ein Rudolftädter Burger einen burch sein Rüchenfenster steigenden Schweben erschof, daß er zum Kenster hinaus purzelte. Wie icon 1625 und 1626, und wieder 1630, so hatte die Pest 1638 gewüthet; das Dorf Eyba mar gang ausgestorben. Das schlimmfte Jahr für biese Begenben, aumal für die Orte in der Nähe der Saale, war 1640; in der Zeit des Saalfelder Lagers wurde Rudolstadt 5 Wochen lang geplündert; im Amt Schwarzburg floh alles in die Wälber, 10 Wochen lang konnte kein Gottesbienst in ben Kirchen gehalten 3m Jahr 1642 begaben sich die Einwohner von Willersleben bis auf sechs ins Frankenland, um sich vor dem hunger zu In Hundebütten und auf Strafen fand man verhungerte Rinder; in den Kirchenbüchern beißt es öfters: fame periit, d. i. hungers geftorben.

In Altenburg hatte schon 1633 vom Juli bis December bie Pest gewüthet und über 2000 Menschen hinweggerafft, während zu berselben Zeit ber General Holse bie Stadt plünderte und verwüstete; die herzogliche Familie war damals nach Schleussingen, viele Bürger nach anderen Orten gestüchtet, auf den Straßen waren zuletzt nur noch Todtengräber zu sehen gewesen; 1637 wurde Saalfeld, Orlamünde und Kahla von den Schweden schrecklich geplündert, 1638 Eisenberg, 1639 Meuselwitz und Schmölln niedergebrannt; nach dem Abzug der Schweden in diesem Jahr

starb Herzog Johann Philipp vor Rummer und Gram. 1641 erschien Baner wieder in Altenburg, von da aus raubten seine Bölser im ganzen Land, in dem einzigen Amt Altenburg verbrannten sie 158 Bauernhöse, 2 Rittersitze und eine Kirche.

Die Aemter Königsberg und Rügheim im Fränkischen waren 1639 von den Kaiserlichen so verwüstet worden, daß sie lange Zeit nicht im Stande waren, Steuern zu entrichten. In demselben Jahr 1639 sowie 1640 wurden die Aemter und Städte Heldburg, Eisseld und Beilsdorf durch die Kaiserlichen, Kreuzdurg und Haus Breitendach durch die Schweden zu Grunde gerichtet. Eissseld, Hildburghausen, Schleusingen erlitten im Juli 1640 durch die Bölker des vorher und nachber in dieser Gegend hauptsächlich hausenden faiserlichen Generals Gilly de Haas eine völlige Ausplünderung; auf der Straße nach Kodurg durfte sich kein Mensch blicken lassen.

Aus der Grafschaft Henneberg ertönt in dieser Zeit immer von neuem der Alageruf, daß dem Lande der Garaus vollends gemacht werde; namentlich die Besatungen von Meiningen und Maßseld hatten durch ihre unerschwinglichen Forderungen und greuslichen Quälereien das Land sast von Einwohnern entblößt, und die wenigen, die zurückgeblieben, vermochten kaum noch ihr Leben zu fristen; in Meiningen allein waren über 300 häuser zerstört.

Als Herzog Johann Ernst 1635 die Koburger Landstände wegen einer ausgeschriebenen Steuer versammelte, stellten ihm diese bie Unmöglichkeit ber Zahlung vor: bie Unterthanen waren theils gestorben und verdorben; was noch am Leben sei, liege trank barnieder, die Kelder wären wüst und ungebaut, die Dörfer leer von Einwohnern, in Frisendorf lebe nur noch eine Wittwe mit kleinen Auch im Roburgischen war in den späteren 30er Jahren bie Hungersnoth so groß, daß sich die Menschen mit Baumrinde, Rleien- und Eichelbrot, Leinkuchen und Träbern jättigten und hunde, Ragen und Mäuse verzehrten; die Best raffte 1636 in Roburg 1100 Menschen weg; zu Taufenden waren die Leute geflüchtet; in Ermangelung bes Zugviehs mußten die Menschen selbst ben Bflug zieben; die Wilbschweine und die Wölfe batten sich schrecklich vermehrt. Auf die Müngen, welche in seinen letten Jahren geprägt murben, ließ Bergog Johann Ernst ben Spruch feten: "Gott beffere bie Zeit und bie Leut'."

In Silbburghausen mar icon 1635 die Theuerung so groß. daß auch die reichsten Leute faum das Kleienbrot zu effen hatten. bie anderen suchten sich mit Gras, Dorschen, Wurzeln, ja mit hunden und Raten des Hungers zu erwehren; 338 Erwachsene und 183 Rinder starben, meistentheils vor Hunger; die Leute spannten sich selbst in die Pflüge, damit sie etwas von Felbfrüchten erbauen möchten: das ging sogar dem daselbst in Quartier liegenden kaiserlichen Oberften bermaßen zu Berzen, daß er seinen Soldaten befahl, ben armen Leuten um einen billigen Lohn ihr Feld bestellen zu Das Kirchenbuch des Landstädtchens Ummerstadt im Hildburabäusischen berichtet: "Ob nun wohl noch im Jahr 1632 bas ganze Land wie auch biefiges Städtlein sehr vollreich war, also daß über 150 Bürger und auf 800 Seelen allein bier gewohnt haben, so find boch wegen immer anhaltender Kriegsunruben und stetiger Singuartierungen die Leute bermaken enerviret worden. daß von ausgestandenem großen Schrecken eine Seuche, so von bem lieben allmächtigem und gerechten Gott über uns verhänget worden, auf 500 Menschen in ben Jahren 1635 und 1636 weggerafft hat, und wegen des elenden und betrübten Zustandes in zwei Jahren und darüber kein Kind zur Welt geboren worden. Diejenigen Leute, benen Gott ber Allerhöchste noch bas Leben gefristet, haben sich wegen Hungers und theurer Zeit aus Mangel bes lieben Brots Rleien, Delkuchen und Leinknoten gemahlen und gegessen, aber viele bas Leben barüber geenbet. Sind also bie Leute in allen Ländern sehr zerstreuet worden, daß der meiste Theil das liebe Vaterland nicht wieder gesehen. Anno 1640 bei bem saalfelbischen Stilllager ist Ummerstadt zur Nimmer- ober Umbra-, d. i. Schattenstadt worden, weil in 18 Wochen sich kein Mensch darin hat dürfen seben lassen, und die Leute um alles, was fie noch gehabt, gekommen find. Daber bie Leute fast bum worben, und über 100 Seelen nicht mehr vorhanden gewesen."

# Die letten Jahre bes Krieges.

Auf Antrieb der Kurfürsten hatte der Kaiser schon 1640 einen Reichstag nach Augsburg ausgeschrieben, auf welchem über die Wiederherstellung des Friedens berathen werden sollte; Frankreich und Schweden hatten den Versuch vereitelt. Als aber Baners

Nachfolger Torstenson durch seine raschen Kreuz- und Querzüge ben Kaiser in die äußerste Noth gebracht hatte, kam es 1642 zu Borberathungen über den Frieden in Hamburg und 1644 zu Friedensverhandlungen in Münster und Osnadrück. Ausgemacht war in Regensburg, daß bis zu dem sehnsüchtig gewänschten Frieden die Soldateska ordentsich unterhalten und die Quartiere
nach Berhältniß ausgetheilt werden sollten. Die ernestinischen Lande nördlich des Waldes mußten num fort und fort den Schweden in Ersurt liesern; die Lande südlich des Waldes wurden von den Kaiserlichen durch Einquartierungen, Lieserungen, Kriegssteuern über die Maßen hart mitgenommen; zum österen brachen schwedische Heerhaufen in Thüringen als in Feindesland ein, und Schweden wie Kaiserliche durchzogen dasselbe, um sich durch Kriegssersolge bei den Friedensverhandlungen in Vortheil zu setzen.

So erschien im Herbst 1642 ber schwebische General Königsmark in Thüringen; Jahre lang zog er im Land umher und erpreste Geld; vergebens suchte ihn der kaiserliche General Hatseld im April 1644 zu vertreiben. Im December 1644 bezog der General Torstenson in Thüringen die Winterquartiere. Im März 1646 rückte das schwedische Hauptheer unter Wrangel in Thüringen ein; es blieb hier dis zum Februar 1647. Dasselde Heer zog im October des Jahres wieder durch Thüringen und ihm nach das kaiserliche und baherische; der Weg ging über Urnstadt, Gotha und Eisenach.

Man sollte meinen, es wären nicht mehr genug Menschen zum Duälen, Häuser zum Verbrennen und Nahrungsmittel zum Rauben dagewesen. Aber die Heere und Heerhausen waren kleiner geworden, und weil es den Fürsten gelang, den Druck der Unterthanen doch etwas zu erleichtern, so sanden die Kriegsvölker immer noch genug für sich, und das Volk mußte sortwährend schwer leiden. Denn sowohl die Anführer wie die Soldaten waren noch viel mehr verwildert, der den Heerhausen solgende schreckliche Troß hatte sich ungeheuer vermehrt, und selbst geringere Schäden und Lasten vermochte das Volk jeht weniger zu verwinden.

Aus diesen letzten Kriegsjahren seine nur einige Züge verzeichnet! Ausgang Octobers 1644 drang eine starke Partei kaiserlicher Bölker über den Wald herein, überfiel unter anderen

bas Dorf Robstedt und "vergriff sich nicht allein ganz feindlicher Weise mit Schießen, Hauen und Stechen an ben Einwohnern. sondern plünderte auch, zog die Leute bis aufs hemd aus und begab sich sobann mit vielen Pferben, Ochsen und anderer Beute, fo sich über 3600 Thaler belief, wieder zurück über den Walb". Die Stadt Ohrbruf war 1640 ausgeplündert und in Brand gestedt worben; als im December 1644 die Schweben babin famen. erhielten die ältesten Wittwen 2 bis 5 Reiter ins Quartier, viele Einwohner floben mit Zurudlassung ihrer Babe vor ben Mißbandlungen ber Solbaten; benn biese begnügten sich nicht mit einfacher Koft, sondern verlangten Wein, starfes Bier, Fisch, Braten. Geflügel und andere gute Speisen, auch Sporen, Hofen, Rode, Strümpfe, Schube und baares Gelb. Auf bem Land wurden bamals Ebelhöfe und Dörfer bis auf ben Grund niedergebrannt. und als die Armee über ben Wald zog, wurde das in die Wälder geflüchtete Bieb weggetrieben und auf ben Felbern bas Getreibe Der größere Theil ber Leute hatte sich nach allen Seiten bin zerstreut, viele fanden bei ihrer Beimkehr nur verkohlte Trümmer ihrer Wohnungen. In dem gothaischen Dorf Grofrettbach, wo 1638 und 1639 kein Mensch mehr war, hatten sich 1640 nach bem Regierungsantritt Ernst bes Frommen 13 Personen wieder eingefunden; als 1646 die Schweden ihr Lager in Thuringen hatten, wurden in dem Dorf 27 Gebäude abgeriffen und alles zerstört; nur dadurch, daß ber Herzog ber Gemeinde 6 Ochsen auf Zins lieb, konnte bas Land wieder angebaut wer-3m März 1646 zerstörte eine Feuersbrunft ben größeren und besseren Theil ber Stadt Gotha, die angesammelten Borräthe an Lebensmitteln wurden ein Raub der Flammen; die Landleute, welche sich mit ihrem Vieh und Getreibe in die Stadt geflüchtet hatten, verloren das Meiste durch den Brand. In berselben Zeit führten einzelne Abtheilungen von Kaiserlichen förmliche Raubzüge ins Gothaische aus, ebenso wurden Königsberg, Salzungen, Rügbeim überfallen und geplündert. Noch im Januar 1647 fielen Kaiserliche in Kabarz, Tabarz und Mechterstebt ein; bas Bieb wurde weggetrieben, was man nicht mitnehmen konnte, tobt= geschossen, viele Einwohner wurden verwundet, Frauen und Mädden geschändet. Bang in berselben Zeit aber zog eine Abtheilung

von Schweben von Nordhausen und Mühlhausen über den Walb nach Eisseld; auf diesem Zug plünderten und zerstörten sie fünf Wochen lang, was ihnen in den Weg kam.

3m Jahr 1648 wurde zwar ber westfälische Frieden geschlossen, durch welchen Schweben und Frankreich Stücke von Deutschland und damit das Recht der Einmischung in die deutschen Angelegenheiten erhielten, bie beutschen Fürsten zur vollen Landeshobeit bem Raiser gegenüber gelangten und ben Protestanten mit Einschluß ber Reformirten die Gleichberechtigung mit ben Katholiken ohne Vorbehalt und der Genuß der bis 1624 eingezogenen Kirchengüter zugestanden wurde. Aber wirklicher Frieden wurde es bamit noch nicht, ja die Jahre von 1648 bis 1650 brachten noch ganz besonders schweren Kriegsbruck. Denn die heere der triegführenden Mächte blieben fast vollzählig und auf Kriegsfuß einquartiert, geradezu unerschwingliche Kriegssteuern mußten zu ihrer Erhaltung aufgebracht werben, und das Bolf wollte vergeben unter ber Last. Dazu trieben sich jett zahlreiche Banden herrenloses Befindel, entlaffene Rriegefnechte, Trofbuben, Dirnen, Bettler, Zigeuner, Räuber im Lande umber. 3m Gothaischen mußte noch 1649 die Berordnung ergeben, daß auf den Kirchthurmen Wache, bie Brücken und Fähren besett gehalten und beim Naben eines Haufens garm gemacht werben folle.

Enblich, nachdem auf der Reichsversammlung zu Nürnberg im Juni 1650 der westfälische Friedensschluß seierlich bestätigt worden, zogen im August 1650 die Schweden ab und konnte Friedenssest geseiert werden. In Gotha zog die Schuljugend, die Geistlichkeit, die Lehrerschaft, der Stadtrath und die gesammte Bürgerschaft unter Musik und Kanonendonner vom Rathhaus nach der Augustinerkirche; Herzog Ernst ließ eine Denkmünze vertheilen mit der Aufschrift: "Gott den Herrn lobt und ehrt, Der den Frieden uns bescheert; Fördert seine Furcht und Ehrt, Sonst besteht er nimmermehr." In dem gothaischen Dorf Döllstedt, welches die Kriegsbrangsale in vollem Maße hatte kosten müssen, nahm die Feier des Friedenssesses, gemäß der Anordnung des Pfarrers, solgenden Berlauf: Nachdem am frühen Morgen des Festes vom Thurm herab die Lieder "Aus meines Herzens Grunde", "Es wolle Gott uns gnädig sein", "Ein' seste Burg" und "Nun lob'

mein' Seel' ben Herren" unter Musikbegleitung gesungen worden, versammelte sich bas Boll während bes Geläutes um 7 Uhr vor bem Thor; hier traten auf die eine Seite die Beiber und vor ihnen der Friede, mit einem grünseibenen Kleid und anderem Zierrath von ben abeligen Jungfrauen ganz icon ausstaffirt, auf bem Saupt einen grünen Kranz mit gelben Flittern, einen grünen Zweig in ber Hand: auf ber anberen Seite standen bie Mamspersonen, vor ihnen bie Berechtigkeit, in einem weißen Bemb, einen grünen Rrang auf bem Haupt, ein blokes Schwert und eine gelbe Waage in ben Händen; auf der Seite nach bem Felde zu standen die Junggefellen mit Röhren, etliche mit blogen Schwertern, vor ihnen Mars, ber Ariegsgott, als Soldat gekleidet und eine Armbruft in der Hand; in ber Mitte standen die Schüler, Hausleute und Abjuvanten neben dem Pfarrer. Dieser erinnerte die Gemeinde baran, baß fie oft mit thränenfliegenden Augen zu ihren Thoren batten ausflieben und fleben muffen, und wenn ber Sturm vorüber, mit Freuden wieder beimgezogen wären, ungeachtet sie alles verwüstet, zerschlagen und umgefehrt gefunden; also wären fie billig itund, bem lieben Gott zu Ehren, vor ihr Thor herausgegangen, und weil er fie burch gnäbige Berleihung bes eblen langgewünschten Friebens von bergleichen Verwüftung, Flieben und Fleben errettet, wollten fie nun zu besselben Thoren eingeben mit Danken und zu seinen Vorhöfen mit Loben, wollten barauf ihre Stimme einmuthig erheben und singen "Allein Gott in ber Sob' sei Ebr"." Unter bem Gesang bieses Gesetleins näherten sich ber Friebe und bie Gerechtigkeit je mehr und mehr; auf die Worte "All' Fehb' hat nun ein Enbe" stedten bie mit ben blogen Schwertern bieselben ein, bie mit ben Buchsen thaten einige Salven und fehrten fie barauf auch um, ber Friede winkte ben bierzu Bestellten, die nahmen dem Mars, welcher that, als wollte er sich wehren, seine Armbruft und zerbrachen sie ibm; Friede und Gerechtigkeit traten zusammen und tüßten sich. Darauf wurde bas angefangene Lieb fortgesungen, und man schickte sich an zu geben; im Zug folgten sich unter einem nach Vermögen aufgeputten Führer die Schüler mit grünen Kränzen und Zweigen, die Keinen in weißen hemben, bie Spielleute und ber Pfarrer, bie Mägblein, alle nach Bermögen geschmückt und grüne Kränze auf ihren Häuptern, ber Friede

und Anaben mit einem Korb voll Wecke und einer Schiffel voll Aepfel, die aveligen Jungfrauen mit ihren Muhmen, die Sbelleute von Seebach, von Sachsen und andere, die Gerechtigkeit und bie Beimbürgen und Gerichtsschöppen mit weißen, grunumwundenen Stäben, ber Fähnbrich, bie Männer paarweise mit grünen Sträußen, ber Mars gebunden und binter ibm die jungen Bursche mit ben umgekehrten Röhren, ber Wachtmeister, die Weibspersonen paarweise: singend "Run lob mein' Seel' ben herren", zogen fie burch das Dorf nach der Kirche. Rach vollendetem Gottesdienst zogen alle in der vorigen Ordnung unter dem Gesang "Run freut euch, liebe Chriften g'mein" por bie Schenke, fcbloffen einen Rreis, ber Bfarrer bebankte sich und vermabnte, Nachmittags bem Gottes. dienst wieder fleißig beizuwohnen. Dazu versammelten sich alle vor ber Schenke, auch der Friede und die Gerechtigkeit waren wieder in ihrem Schmud ba. Mars aber batte fich verloren. Bom Bfarrer und den Adjuvanten abgeholt, zog man in die Kirche. wo angestimmt wurde "Nun lagt uns Gott bem Herren". ber Kirche ging es unter bem Besange "Lobet ben Herrn, lobet ben Herrn" wieder vor die Schenke, wo sich ber Pfarrer gegen Einheimische und Fremde mit einem berglichen Friedenswunsch bebantte, und für sechs Groschen Wecke und etliche reife Aepfel unter bie Kinder ausgetheilt wurden. "Gott erhalte ben Frieden bei uns", fo fchließt ber Pfarrer feine Beschreibung ber Festfeier, "und pflanze ihn fammt seinem beiligen Wort und beilsamer Ertenntniß auf unsere Nachkommen, Amen!"

# 3. Die Pfarrer im Krieg.

Kein anderer Stand hatte während und durch den Krieg so schwer zu leiden, wie die Geistlichen auf den Dörfern. Es war ja doch Anfangs und blied in gewissem Sinn immer ein Religionstrieg; vor allem traf daher der Haß und die Wuth der katholischen Soldaten die lutherischen, kegerischen Pfaffen. Die bösen Buben in der Gemeinde hatten früher die Strafgewalt des Pfarrers fürchten müssen; an ihm wurde zuerst Schabernack und Bosheit ausgelassen, als sich im Krieg die Bande der Ordnung aufzulösen begannen. Von der Bewirthschaftung des Pfarrackers,

bem Bfarrzins, ben Stolgebühren und bem Beichtgroschen hatten bie Landpfarrer mit ihren meist zahlreichen Familien gelebt; ber Krieg raubte ihnen nicht nur die Früchte und das Vieh, sondern auch den Knecht und Taglöhner; von ihren verwüsteten Aeckern konnten ihnen die ausgeplünderten Bauern nichts entrichten, jede Berminderung der Seelenzahl im Ort vergrößerte die Roth im Bfarrhaus. Auf vielen Dörfern blieb benn auch nach bem Tob bes Pfarrers — und Hunger, Rummer, insbesondere aber die Beft, töbteten viele — ober nach ber Bersetzung bes Pfarrers - und icon des Unterkommens und der Erhaltung wegen fanden bäufig Beförderungen statt — die Pfarrstelle Jahre und Jahrzehnde lang unbesetzt. Gar manche Pfarrer flüchteten auch wiederbolt in die Stadt, und einzelne bielten sich ba Jahre lang bei Berwandten und Bekannten auf, von Wohlthaten lebend, weil ihr Dorf weder Wohnung noch Nahrung mehr bot ober die Gemeinde gänzlich aufgelöst, die noch lebenden Glieder überallbin zerstreut Viele aber haben auch nothgebrungen, nicht gar wenige aus Pflichttreue auf ihrem Posten ausgeharrt, ihres Umtes fleißig gewartet, alle Noth mit ihrer Gemeinde getheilt und sie durch Wort und Beispiel vor bem völligen inneren und äußeren Berberben bewahrt.

Mur einige Beispiele! Von seinem Borganger schreibt ber Bfarrer ju Döllstedt im Gothaischen: "Dieser liebe Mann hat nicht allein seine Zubörer mit gerechtem Gifer ihrer Sünden wegen gestraft, sondern auch zur Buße und Besserung treulich und väterlich vermahnet. Und weil man weber seine Strafen noch Warnungen und Vermahnungen als väterlich und gut gemeinet aufnehmen wollen, sondern ihn verlachet, allen Berdruß und Undank erwiesen, ben hopfen von ben Stangen zerschnitten, bas Rorn von den Aeckern entführet, wie er mir Anno 1634 mit weinenden Augen geklager: als hat er auch nichts anderes als Gottes gerechte und unausbleibende Strafen folden verstockten Herzen ankundigen Wie er benn nicht nur öffentlich von der Kanzel, sonbern auch noch wenige Stunden vor seinem seligen Abschied eine solche Klage geführet: "Ach du armes Döllstedt! ach du armes Döllstebt! wie wird dir's nach meinem Abschied so übel geben! und barauf bat er sich gegen bie Kirche gewendet und sein mattes und fast mit bem Tobe ringendes Saupt über Bermögen mit Hilfe des Wärters aufgerichtet, als wollte er aus ber Kammer in der Ede, darinnen er auch sein Leben beschlossen, dieselbe anseben und gesagt: , ach du liebe Kirche! du liebe Kirche! wie wird birs nach meinem Tobe geben! mit Besemen wird man bich inwendig zusammenkehren!" "Ach habe Dank, du feliger Mann", fährt ber Nachfolger fort, "daß du nicht das schöne wohlgebaute Rirchbaus bem bofen Streich gang unterworfen, sonbern mit folder harten Prophezei es bei dem Inwendigen verbleiben laffen!" Bald nachher nämlich, 1636, fiel bas Hatfelbiche Kriegsvolf in ben Ort und that großen Schaben; die Kirche wurde geplündert und verwüftet, die Manner- und Weiberstühle barin ausgebrochen und verbrannt, wie solches ber verstorbene Pfarrer prophezeit batte. — Das gothaische Dorf Goffel wurde einmal von ben Schweben zum größten Theil niedergebrannt, die Kirche beraubt und die Sacriftei zum Pferbeftall gemacht; Ueberfälle und Plünderungen aber wiederholten sich noch oft. Der bortige Pfarrer, welcher nach ber Einnahme bes Eichsfeldes burch Herzog Wilhelm von Weimar bahin berufen worben, nach Zuruckgabe bes Eichsfelds an Mainz mit hinterlassung seiner ganzen Sabe in seine Beimath Ohrbruf zurückgekommen war und als ein Exulant sich ein ganzes Jahr "jammernswürdig" batte bebelfen muffen, schreibt 1658: "Der allweise Gott, der seine Beiligen wunderlich führet, bat es also geordnet, daß ich Anno 1637 nach Gossel zum Pfarrer berufen worden, allba ich nun 21 Jahre unwürdig am Worte Gottes gebienet, wiewohl mehrentheils mit Jammer und Kummer. Magen vordessen nicht allein das Pfarrhaus burch die Soldaten in Brand gestecket und alle basjenige, so mir ber milbreiche Gott nach vorigem ausgestandenen Exilium und erlittenen Schaben wiederum allergnädigst bescheeret, dazumal in Rauch aufgegangen, sondern bin auch über dieses hier an diesem Ort mehr benn 22mal und meiftentheils bis auf ben äußersten Grad burch bie Soldaten ausgeplündert worden, ohne was ich mehr für harte Berfolgungen und Unftoke von etlichen meiner Auborer erlitten. daß also, wie Gott und dieser Zeit frommen Bergen bekannt, wenig guter Tage und Ergöplichfeit bei meinem hiersein bis bato ich mich zu getrösten gehabt." - Der Pfarrer zu Bischleben im Go-

thaischen, auf einer verhältnigmäßig reich mit Länderei ausgestatteten Stelle, berichtet in seinem Lebenslauf, wie ibm 1626 bieses Pfarramt obne sein Begebren vom Consistorium in Weimar angetragen worden, nachdem sein Vorgänger an ber Best gestorben: wie der Bfarrer zu Ichtershausen, welcher, schon von der Best angesteckt, diesem Borganger die Leichenpredigt gehalten, in selbiger Woche mit seiner Tochter an ber Pest gestorben; wie sich ber neue Pfarrer zu Ichtersbausen mit dem Amtschösser absentiren. b. i. flieben muffen, ibm, bem Bischleber Pfarrer, die Amtsverrichtungen in Ichtershaufen übertragen worden, und er damals in Ariegsund Bestzeit große Gefahr und Sorge auszusteben gebabt, indem zu Bischleben 93, in ben Kilialen Möbisburg 311, Stebten 36 und Roda 64 an der Seuche gestorben seien. Er fährt fort: "Nach der Beft, worinnen mich Gott väterlich nebst den Meinigen bebütet, bat mich das Rriegswesen mehr als feinen Baftoren im Fürstenthum betroffen, indem ich geplündert, geschlagen und verwundet und 24 Pferbe, 12 Rühe und viele Schafe, auch sogar ber Mantel, daß ich obne benselben predigen müssen, mir geraubt worden. Ich habe bamals über 3000 Thaler Schaben gehabt, und wenn mir nicht vornehme Leute in Erfurt beigestanden, batte ich ben Bettelstab ergreifen und mit ben Meinen bungern muffen. Die Leute aber haben mir geborgt und ausgeholfen, daß ich mich nach und nach wieder etwas erholen konnen." — Der Pfarrer zu Eschenbergen im Gothaischen mußte mit seinem Weibe und bem Schuldiener fünf ganze Wochen sich in Langensalza aufhalten. er wiederum nach Eschenbergen fam, traf er da nicht mehr als zwölf Bauern an. Nichtsbestoweniger verrichtete er ben Gottesbienst und ließ in demfelben das Lied "Erhalt uns, Herr, bei Deinem Wort" Die daselbst in Quartier liegenden katholischen Solöfters fingen. baten und vornehmlich ber Rittmeister, so von Abel war, ließen ihm verbieten, dieses Lied fingen zu laffen, mit angefügter Drohung, sobald als es gesungen werde, sollte er mit blutigem Kopf aus ber Rirche geben. Er kehrte fich aber hieran nicht und ließ es immerfort fingen; "Es hat mich anch", schreibt er, "niemand tonnen ober durfen begbalb beigen". — Der Pfarrer zu Thorep bei Neubietendorf schreibt, von Oftern 1636 babe sich alles Bolt ber erfurtischen Belagerung balber in ben Stäbten aufhalten muffen,

und wegen gämlicher Verwüftung bes Dorfs fei er vier Jahre auf dem Filial Rehstedt wohnhaft gewesen; 1641 auf Oftern babe ber Gottesbienst in Thoreb wieber angefangen, es sei aber nur breimal in dem Jahre und 1642 gar keine Communion gehalten worden. Von 1641 bis 1643 versach er neben seiner Pfarrei bie zu Apfelstedt, Dietenborf und Molsborf, als woselbst bamals keine Pfarrer waren; er predigte in dieser Zeit jeden Sonntag fünfmal, nämlich Bormittags in Thöreh und Rebstedt, Nachmittags aber in den drei anderen Orten. - Dem Pfarrer zu Emleben im Gothaischen verbrannte 1640 eine Partei Raiferlicher fast allen feinen Hausrath; jum Abschied legten fie ihm einen Zettel in bie Stube, auf welchem ftand: "Der Pfarrer ift Scolm und Dieb und ift nicht werth, daß er in der Kirche soll predigen; benn die Rirche ist catolis gebaut, und ihr Scelm seid lutherisch geworden, habt die rechte Glaube verlettert, ber von Anfang gewest ift und bleiben wird bis am letten Tag. Martinus Rzepecky, Polack ahn Pola: Martinus Luther Scelm, Hundsfet, und du bist Hundsfot." - Der Bfarrer zu Großrettbach berichtet bei ber Bisitation 1647, die Bfarrwohnung sei sehr bos, es regne allerorten binein, die Wände seien übel verwahrt, Ofen und Fenster in ben Stuben mangeln, auf ber Seite gegen ben Rirchhof zu fei teme Band, auch keine Scheuer mehr vorbanden. — Der Pfarrer Ludwig in Dachwig schreibt vom Jahr 1640: "Als bie schwedische Armada vor Erfurt lag, nahm alles bermaßen ab, daß ich kaum zwei Malter Decimation erlangen konnte. Daber ich benn, weil ich meine liebe Margarethe schon geehelicht hatte, gar große Noth leiden mußte; meine lieben Eltern, benen Gott vergelte, thaten doch noch das Beste." Desgleichen: "Mir gings gar elendiglich, und habe ich manche Predigt gethan, habe aber keinen Biffen Brot gewußt, auch wohl bis gegen Abend mit ben lieben Meinigen auf Brot warten muffen. Ito" - lange nach bem Krieg -"banke ich Gott für bie Befferung und feinen Segen." bamals, als alle Einwohner bes Dorfes in geschwinder Eil davon mußten vor ben Schweben, und bes Barthirens, Raubens, Plunberns, Schändens und Schlagens tein Ende war, mitten in einem großen Donnerwetter, unter Bliben und Schlägen mit feinen Augen für eine Schande gesehen, mag er nicht schreiben. Im Jahr 1643

war nur noch ein einziger Schulfnabe übrig, und wenn jemand ftarb, mußte ber vor bem Pfarrer und bem Schulmeister bergeben, trug das Kreuz, sang was er konnte, und das war die ganze Das Dorf zählte noch 109 Seelen, darunter nur 28 Hauswirthe; ba bieg es recht: "Wir find fast bunne geworben!" Um diese Zeit war schwedischer Commandant in Erfurt Kaspar Ermes, ein auter Bauernfreund und vortrefflicher Solbat; biefer hielt gut Regiment im Lande, theilte ben Dörfern Schutwachen aus, begegnete bem Feind wo er konnte, und brachte bas Land wieber in etwas zur Rube; das Bolk begann sich wieder zu erbeben, baute den Acker und besserte sich ziemlich. Weil mancher um seines schändlichen Eigennutes willen bem lieben Gott zu Berdruß oft in zwei bis brei ober mehr Wochen die Bufpredigt nicht besuchte, sondern unterschiedliche Sonntagsreisen anstellte und Gottes Lebre und Ebre bintansette, so erwirkte ber Pfarrer von ben Stadtwögten in Erfurt ein strenges Berbot, ben Sonntag zu Anno 1645 lagen brei schwedische Regimenter sechs Tage im Orte, ber Oberstleutnant mit breißig Pferben im Pfarrbaus; wegen der Einquartierung waren die Pferde meistentheils in Großfahner, bas Ziegenvieh in der Kirche untergebracht; boch mußten die Ziegen in die Bobe zu den Gloden gebracht werden, weil die Schweden täglich zweimal Betstunde hielten; es geschah keinem Menschen Leid, wurde auch keine Ziege genommen, benn ber Oberftleutnant war ein gottseliger, andachtiger Mann; Beten und Lesen war seine tägliche Arbeit, wenn er ber Kriegsgeschäfte wegen Rube hatte; Gott gab auch bem Pfarrer Gnabe vor ibm, baß er that, was ber von ihm bat, er ließ nicht zu, baß einem Bauern eine Handvoll Früchte verderbet würde. "Aber Anno 1647", schreibt ber Pfarrer, "wurden wir von seche Regimentern schwebischer Bölker, so allhier im Herbste lagen, totaliter ruinirt, und konnte man in meiner Scheuer nicht fpuren, bag in langer Zeit eine Garbe Korn barin gewesen wäre, so sie boch, als wir ausweichen mußten, von unten bis oben aus voll lag, benn sie lagen etliche Tage allhier." "Anno 1648, nachbem vorgebachte Regimenter alle bas Meinige ruiniret, waren auch turz vor bemselben mir zwei Pferbe ausgespannet worben, baber ich ad extrema bracht war, zog ich von binnen nacher Laucha, nabe bei Waltershausen." —

Als 1640 im Rudolftäbtischen alles in die Hölzer und Einöben gefloben war und zehn Wochen lang kein Gottesbienst in ben Rirchen gehalten werben konnte, predigten und tauften die Bfarrer in ben Balbern. - In bem rubolftabtischen Dorf Groffliebringen konnte noch 1655 nur ein Anabe nothbürftig lesen, ber amölfjährige Sohn bes Pfarrers hatte auch taum lesen gelernt: sein Baterhaus war elfmal geplündert worden. — Der Pfarrer Elflein zu Siemau bei Roburg gerieth burch ben Krieg in folche Armuth. bak er Taglöbnerarbeit verrichten, Holz hauen, graben, hacken und fäen mußte; zweimal erhielt er von Roburg eine Unterstützung aus ber Armenbuchse; zulet ließ bas Consistorium einen Relch seiner Kirche veräußern, damit er sich Brot bafür taufen könnte. Ms es einmal eine adelige Leiche gab, sab er das für ein besonberes Glück an, benn sie trug ihm einen Thaler und ein Viertel Korn ein; und als er einige Zeit nachher einem Nachbar seinen Hunger klagte und biefer erwiderte, er wüßte wohl, was er an seiner Stelle thun wurde, fagte ber Pfarrer: "Mein Gott weiß icon Mittel; ebe ich sollte Hungers sterben, eber mußte ein reicher Sbelmann sterben, damit ich wieder Gelb zu einem Viertel Korn triegte!" und siehe ba, balb barauf geschah es also. Seine Lage war so erbärmlich, baß sogar bie in ber Nachbarschaft liegenben Solbaten, wenn fie ibre Buben auf Beute ausschickten, ibnen befablen, ben Bfarrer in Siemau sollten fie in Rube laffen, benn ber arme Tropf batte felber nichts. - Als 1632 Tilly die Stadt Königsberg niederbrannte, wurde der Bfarrer Emald von zwei Kroaten in den Weinbergen gefangen und beraubt; als ein goldner Ring, den er am Finger trug, nicht abgeben wollte, machten die Kroaten Anstalt, ben Finger abzuschneiben, begnügten sich jedoch endlich damit, den Ring sammt der Haut abzuziehen und 1000 Thaler Ranzion, Lösegelb, zu forbern. Der Pfarrer führte ben Solbaten, ber ihm beghalb mitgegeben wurde, an eine Rellerthur, fagte, er wolle ben Schlüffel bolen und ihm einen Trunt Wein geben, und entflob. Er wurde aus Noth schwedischer Feldprediger, lebte nach ber Schlacht bei Nördlingen ein Jahr lang als Erulant in der Fremde und kehrte dann zu seiner ganz zerfallenen Gemeinde zurück, wo er noch mehrere Jahre mit seiner Familie Hunger und Elend leiden mußte. — Der vormalige Wallfahrtsort Stelzen wurde zu Michaelis 1632 niebergebrannt, nur die Kirche. bie Schule und bas hirtenhaus blieben steben; im Winter schrieb ber Bfarrer Schubert an das Confistorium: .. 3ch babe nichts mehr benn meine acht kleinen, armen, nackenden, hungrigen Kinder bavon gebracht. Ich wohne nach Verordnung noch immer in bem sehr alten und wegen Mangel eines Schlots. Bobens u. s. w. gefährlichen Schulhaus, barin ich meines Studirens nicht abwarten und mich nicht behelfen kann. Denn mir fehlen Nahrung, Rleiber, benn mir fehlt noch viel mehr. Datum in meiner Elendsburg Stelzen. Unterdienstwilliger und gehorsamer armer verbrannter Pfarrer daselbst." Er wurde versett; sein Nachfolger, ebenfalls ausgeplündert und von einem Reiter mit bem Stogbegen in die linte Sufte gestochen, murbe auch versett; bessen Nachfolger vermochte sich wieder nicht zu balten. Bon da an lag bie Bfarrei 15 Jahre unbewohnt, ber Pfarrer von Sachsendorf ging aber an jedem dritten Sonntag nach dem zerstörten Dorf und bielt Gottesbienst; zwei Jahre lang tam tein Beller in ben Kirchkaften und in den Klingelbeutel; 1647 braunte die Kirche bis auf die kahlen Wände ab. — Der Pfarrer Ludwig zu Sonnenfeld prediate im Wald. er ließ dazu die Gemeinde mit der Trommel, statt der Glocke, jusammenrufen, und Bewaffnete mußten mährend bes Gottesbienstes Wache steben. Nach acht Jahren batte seine Gemeinde ganz aufgebort, er wurde schwedischer Feldprediger und zulet Superintenbent in Wismar. — In Gellersbausen bielt ber Bfarrer Kaber mit brei ober vier Zubörern Gottesbienst unter steter Lebensgefahr; jeden Morgen stand er um drei Ubr auf, studirte und prägte sich seine Bredigten wörtlich ein, arbeitete auch daneben noch an gelehrten Abhandlungen. Um ausführlichsten hat seine Erlebnisse im Krieg der Bfarrer Bötinger in Boppenhausen bei Heldburg beschrieben; er selbst erscheint in seiner Erzählung nichts weniger als helbenmäßig; von Gefahren, Mighandlungen, Nötben aber findet sich bei ihm ziemlich alles vereinigt, was andere Pfarrer in jener Zeit einzeln zu bestehen gehabt; seine übrigens mehrfach gebruckte Geschichte bier wiederzugeben, verbietet die Rücksicht auf den Raum.

Die unstudirten Schulmeister waren insofern im Arieg besser baran, als sie sich beim Ausfall ihres Kuftergehaltes und beim Ein-

geben ber Schule — und an vielen Orten ging die Schule ein — auf ibr Handwerf als Schneiber und bergleichen ernähren konnten: natürlich aber blieb ihnen die Kriegsnoth überhaupt nicht erspart. Wehr als ein Schulmeifter aber, ber fein Handwert gelernt hatte, ging aus Beraweiflung unter die Soldaten: bie und da mufite einer betteln Bon bem Schulbiener Reuenborfer zu Mechterstebt im aeben. Gothaischen, welcher bas "Orgelwerklein" zu schlagen, aber ein Handwerk nicht verstand, und nach dem Tob seiner Frau zwei Kinder zu ernähren hatte, beißt es: "Weil es durch bas schändliche Kriegswesen babin gekommen war, daß kein Mensch einem anderen in Mechterftebt einen Biffen Brot geben tonnte, fo mufite er, wo er nicht Hungers sterben wollte, sich aus ber Schule begeben und sein Brot suchen, so gut er konnte." Der — studirte — Rector Otto in Gisfelb, ein junger, eben verheiratheter Mann, bielt acht Jahre lang mit noch einem Lehrer bie Schule und versab dabei unentgeltlich den Cantorendienst; in seinem griechischen Lehrbuch der Mathematik finden sich folgende Notizen: ... 2 Tage gedroschen im Herbst." "1 Tag im Holz gearbeitet 1646." "2 Tage gebroschen im Januar 1647." "5 Tage gebroschen im Februar "4 Hochzeitsbriefe geschrieben: 47." "1/2 Tag geschnitten." item ½ Tag Hafer gebunden." "1 Tag geschnitten" u. s. w.

Schüler ober Stubenten zogen oft in ferne Gegenden, bis nach den niederländischen Universitäten und bis nach Königsberg in Oftpreußen, um studiren zu können; manche nachberige Pfarrer und Schulmeister berichten von folchen Reisen und den dabei bestandenen Fährlichkeiten; mehr als einer hatte, sein Leben zu retten, unter die Solbaten geben muffen. Der Superintenbent Bochmann in Gisfelb batte in seiner Anabenzeit Bater und Mutter verloren, war mit zwei kleinen Brübern von den Kroaten fortgeschleppt morben. batte aber in ber Nacht sich und seine Geschwister burch die Flucht gerettet. Als lateinischer Schüler wurde er abermals von Soldaten aufgegriffen und mußte Mustetier werben. Er studirte aber in der Garnison fort und übte sich mit einigen Rameraben. Studenten aus Paris und London, im Lateinischen. Einst blieb er trant beim Wachtfeuer liegen, unter seinem Aermel hatte er die Bulvertasche mit anderthalb Pfund Vulver; während er ichlief, tam bas Feuer an ben Aermel, verbrannte

ihn halb, die Pulvertasche blieb unversehrt. Als er aufwachte, sah er sich ganz allein im verlassenen Lager und ohne einen Heller Geld; doch siehe, da fand er in der Asche zwei Thaler. Damit schlug er sich auf Gotha zu, in Langensalza kehrte er todtmüde in einem Häuschen an der Mauer ein, wo ihn eine alte Frau aufnahm und auf ein Bett legte; die Frau war die Pestwärterin, das Bett ein Pestbett; die Pest war gerade in der Stadt, er blieb jedoch unversehrt.

## 4. Fürften und Volk nach dem Krieg.

Wenn man die lange Dauer und die argen Berbeerungen bes großen Kriegs erwägt, so vermuthet man wohl, nach bemselben auf allen Lebensgebieten entweder reine Tafel ober doch gänzlich veränderte Zustände zu finden. Zu nicht geringer Ueberraschung nimmt man aber wahr, daß bem durchaus nicht so ist, ja, daß in ben meiften Studen nicht einmal ber Busammenbang amischen vorber und nachber unterbrochen worben ift. Das erklärt sich jedoch schon baraus, daß der Krieg, selbst wo er zehnmal und noch öfter über eine Gegend babinfuhr, alles verwüftend und zerstörend, boch eben wegen seiner verzehrenden Wuth nicht Jahrzehnde, taum Jahre lang bafelbst aushalten konnte, und bag er so die Möglichkeit beließ, den abgeriffenen Faben, wenn auch noch so mühsam und nothbürftig, wieder aufzunehmen. Und da wieder anzuknüpfen, wo der Faden abgerissen war, da wieder anzufangen, wo man aufgehört hatte, bazu wurden die Leute einfach durch den Trieb der Selbsterhaltung genöthigt. Sehr richtig bat man aber auch auf ben Bauernfinn mit seiner Zähigkeit bingewiesen; bieser Sinn hat in ber That viel bazu beigetragen, daß unfer Bolf nicht nur ben Krieg überftanben, sonbern im Ganzen auch geblieben ist, was es war. Gleichwohl hatte bas nicht geschehen können, wenn nicht den ganzen Krieg bindurch die rechtmäßige Obrigkeit fortbestanden und sogar in den schlimmsten Zeiten bas Heft nach Kräften festgehalten, wenn nicht die Fürsten um ihrer selbst, nicht wenige aber auch in wahrhaft lanbesväterlicher Fürsorge mit Silfe driftlich treuer Rathe bemüht gewesen waren, ihr Bolf vor dem Verberben zu bewahren und seine zahllosen ichweren Wunden zu beilen.

Die erste Stelle unter biesen Fürsten nimmt unbestritten Bergog Ernst ber Fromme ein. Auf bem Schloß zu Altenburg in der Christnacht 1601 als der neunte Sohn des Herzogs Johann und seiner Gemablin Dorothea Marie geboren, erhielt er in Weimar bie früher geschilderte, für jene Zeit musterhafte Erziehung; später wollte es ibn tropbem bunken, als ware seine Ausbildung nicht genugsam geförbert und bei Ueberladung mit allerhand unnöthigen Sachen Nütlicheres übergangen worben. Sein Lieblingsfach mar bie Mathematik, besonders in ihrer Anwendung auf das Bauwesen. Dem Religionsunterricht und ben Religionsübungen brachte er ein überaus empfängliches Gemuth entgegen. Als er kaum lesen und schreiben konnte, bat er seine Mutter in einem Briefchen, ibm boch zu Weibnachten eine Bibel zu schenken; noch nicht elf Jahre alt, begehrte er bringend, zum beiligen Abendmahl zugelassen zu werben, was benn auch wegen seiner frühzeitigen innerlichen Reife geschab. Am Reisen ins Ausland wurde er durch ben Ausbruch bes Krieges behindert; er verzichtete aber nicht ungern, weil er damals und noch lange der Ansicht war, daß folche Fahrten in ber Regel mehr schabeten als nütten; lieber bereifte er bas eigene Land, um baffelbe genau kennen zu lernen und vorgefundenen Uebelständen abzubelfen; auch legte er fich aus Acten und Urkunden Auszüge und Tabellen an, die bis zum Antritt seiner Regierung in Gotha 100 Foliobande gebildet haben sollen.

Nachdem Herzog Ernst schon 1620 einmal die Landesregierung geführt hatte, erhielt er im Theilungsvertrag der vier noch lebenden Brüder 1629 die Aemter Rapellendorf, Berka und Schwarzwald mit 12,000 Gulden jährlicher Einkünfte. Dem Bündniß mit Gustav Adolf trat auch er in Ersurt bei; er sührte diesem eine Anzahl von Geschützen zu, die er bisher auf dem Wald versieckt gehalten, warb dann ein Reiterregiment für ihn und that sich bei der Eroberung der fränkischen Festungen mehrsach hervor. Eine Heerde von 800 Schasen, die seine Reiter dem Schäfer in Göckelheim weggenommen und nach Tambach getrieben hatten, ließ er dem Schäfer auf seine Vitte wieder zustellen. Seine Andachtsstunden hielt er regelmäßig auch unter dem Lärm der Trommeln und Trompeten; sein Zelt glich einer Kirche. Wie er den Schwedenkönig auf seinem Zug nach Bahern begleitete, bei Rürns

١

berg und bei Lützen mitkämpfte, wurde bereits erzählt. Nach der Schlacht bei Lützen, in welcher er den mit frischen Truppen heranstürmenden Pappenheim mit eigener Hand niedergestreckt haben soll, half er die Kaiserlichen aus dem Altenburgischen vertreiben, ging nach Weimar zurück und ließ für den errungenen Sieg ein Dankselt, für den gefallenen Heldenkönig aber einen Trauergottesdienst im ganzen Lande halten.

Im Jahr 1633 übernahm er die Verwaltung der Bisthümer Bamberg und Würzburg, welche die schwedische Krone seinem Bruder Bernhard als Herzogthum Franken geschenkt hatte. Wenn er hier auch durch seine Einsührung der allein seligmachenden lutherischen Religion, jedoch ohne Bedrückung der Einzelnen, sowie durch nothgedrungene Belastung der Unterthanen viel Unwillen und Widerstand hervorrief, so gab ihm doch der Fürstbisschof von Würzdurg, als er nach der Schlacht bei Kördlingen wieder in seine Land eingezogen war, das Zeugniß: die Sorgsalt und Sparsamseit des Herzogs hätten das Land in einen besseren Zustand gebracht, als unter seiner eigenen Verwaltung geschehen sein würde.

Mittlerweile aber war Herzog Ernst wieder zum schwedischen Heer gegangen und batte mehrere Rämpfe, auch bie Schlacht bei Nördlingen mitgemacht. Rach bieser aber trat er mit seinen Brubern Wilhelm und Albrecht bem Prager Frieden bei. Wie er bamit nichts weniger erreichte als Bericonung feines Landes - bei ber Theilung nach Bernbards Tod war ihm Gotha als selbständige Herrschaft zugefallen, durch Albrechts Tod erhielt er 1645 auch noch ben belbburgischen Theil von Eisenach —, bas haben wir bereits gebort. Er ließ fich feine Dube und fein Opfer verbriegen, um feine Unterthanen von ber Rriegslaft zu befreien ober sie ihnen boch zu erleichtern, aber fast immer ganz vergebens. Auf die Klage eines Beamten in der von ibm für bas Gesammthaus Sachsen verwalteten Grafschaft henneberg, baß nun von den Kaiserlichen dem Lande vollends der Garaus gemacht sei, schrieb er: "Wir wollen nichts lieber wünschen, benn bag wir ber Sache bestermaßen abbelfen könnten; weil wir aber burch Gottes Verhängniß ben Sodem belli (Kriegsschauplat) im Lande haben, seben wir schier nicht, wie ber Sache zu rathen, und müssen wir selber dieserorten täglich in Gefahr stehen; wird also bas beste Mittel sein, daß man zu dem lieben Gott mit bußsertigem Herzen und Gebete seine Zussucht nehme und mit Geduld seine allmächtige Hilfe, welche er zur rechten Zeit zusenden wird, erwarte." Erst 1647 erlangte er einen Schutz- und Schirmbrief sür sein Land, der indessen auch wenig half; erst 1650 vermochte er, und zwar nur durch Aussegung neuer Steuern, seine Unterthanen von der Last der Einquartierung zu befreien; erst am 11. und 12. August dieses Jahres konnte er Friedensdantsest seinen lassen; alle noch etwas vermögenderen Unterthanen hatte er aufgesordert, ihre Freude durch freiwillige Werke der Liebe und Barmherzigkeit an den Tag zu legen; er selbst schenkte und stistete aufs reichlichste.

Nicht an den Friedensschluß, wohl aber an die sehnsüchtige Friedenshoffnung bes Herzogs erinnert noch beute ber Name bes großgrtigen Schlosses, welches er in ben 40er Jahren an ber Stelle bes zerftörten Grimmenfteins erbaute, bes Frieden fteins. Bei ber Erbtheilung 1640 hatte er kein Residenzschloß, zur Erbanung eines solchen aber 60,000 Thaler voraus erhalten. Nachbem er zuerst auf bem Tenneberg, bann im neuen Rathbaus zu Gotha gewohnt hatte, sab er sich burch die Bermehrung seines Hausstandes, sowie durch die Gefahr bei Feuer, Seuchen und Ueberfällen durch zuchtlose Kriegsvölker zu einem Schloßbau gebrängt. Doch erst nach sorgfältiger Berathung mit seinen geheimen Räthen, ob er auch nicht unrecht thue, ging er unter Anrufung pon Gottes Segen im Frühling 1643 ans Werk. Er führte basselbe trot vielfacher Hindernisse und ohne Beschwerung ber Unterthanen mit neuen Steuern aus, so bag bie Leute meinten, er muffe unter ben Trummern bes Grimmensteins einen großen Schatz gefunden haben; "Jawohl", jagte er lächelnd, "Steine und alten Ralt". Schon im Sommer 1646 war die Schloßkirche ziemlich vollendet, und nicht lange nachber bezog der Herzog bas erste Stock bes neuen Schlosses. Nachdem dieses selbst 1654 vollenbet worden, ließ er es burch den sogen. Berwahrungsbau bis 1662 auch ftark befestigen. Ein großer Freund von Natur, Wissenschaften und Künsten legte ber Herzog auf seinem Schlosse allmählich bie berühmten, jest größtentheils im Museum aufgestellten Friedensteinschen Sammlungen an.

Ueberhaupt barf man sichs nicht so vorstellen, als bätte ber Bergog erft nach dem Friedensschlug bas Wert ber Wiederberftellung in seinem Land und Bolf begonnen; nein, er trieb nur dasselbe im gleichen Sinn und mit dem gleichen Eifer nach dem Rrieg wie schon mabrend besselben. Gleich beim Antritt seiner Regierung hatte er sowohl Beamten wie Geiftlichen eine lange Reihe von Fragen zugeben lassen, um sich vor allem über bie vorhandenen Schäden und Gebrechen zu unterrichten. Mit unermüblichem Gifer und mit einer bis ins Rleinste gebenden Sorgfalt war er seitbem bestrebt, zunächst seine Unterthanen gegen Ueberfälle burch Kriegs- und sonstiges Bolt zu sichern, weiter mit eignen Opfern ben Ackerbau wieder aufzubringen, burch Forst-, Jagdund Walbordnungen die Gehölze des Thüringer Walbes "ben lieben Nachkommen zum Beften" in pfleglichem Stande zu erhalten, Gewerbe und Handel zu beben - viele Jahre arbeitete er sogar an der Schiffbarmachung ber Werra und ber Saale. sowie an einer Berbindung von Werra und Main, auch machte er verschiedene, wenn auch erfolglose, Bergbauversuche -, ferner bas im Argen liegende Rechtswesen zu verbessern und Rechtsbanbeln so viel wie möglich vorzubeugen, die Steuern gerechter ju vertheilen und zu mindern, dem Unwesen ber Hebammen, Hirten, Scharfrichter und Quacfalber durch Berordnungen und Bestellung von Landaraten für die Armen au steuern: - die weise und liebevolle Fürsorge bes Herzogs erstreckte sich eben auf nicht weniger als alles.

Die Krone aber, richtiger ben Grund des Baues, welchen er aus den vorgefundenen Trümmern aufzuführen suchte, bilden seine Einrichtungen im Kirchen- und Schulwesen. Nachdem er durch die erste, sünf Jahre dauernde Generalvisitation die kirchlichen Berbältnisse allerorten hatte untersuchen lassen, sowie eine jährliche Frühlings- und Sommervisitation an. Früher schon, 1642, hatte er nach vorheriger Berathung mit den obersten Geistlichen des Landes die Katechismusinsormation der Erwachsenne eingerichtet: eine Einrichtung, der es Anfangs weder an Spott noch an Widerspruch und Widerschlicheitstellicheit sehlte, die aber, mit Ernst und Ausdauer durchgesührt, allmählich als eine Wohlthat anerkannt und

wegen ihrer segensreichen Erfolge weithin in Thuringen und über Thüringen binaus gerühmt und nachgeabmt wurde. Gegen alte und neue Unsitten bei Hochzeiten, Kindtaufen und bergleichen. gegen das Boll-, auch zwingliche Zu- und Gleichsaufen, gegen Bottesläfterung, Fluchen, Schwören und Berwünschen, gegen bas Degentragen der Sandwerksgesellen, gegen bas Duelliren, Balgen. Nachtschwärmen ging ber Herzog mit wieberholten scharfen Ber-Streng untersagte er auch ben übermäßigen ordnungen vor. Rleiberaufwand, sowie alle Rleibertrachten, die zur Ueppigkeit und unziemenden Entblößung an Sälsen, Brüften und Armen bienten: bawider bandelnde adelige Frauen und Jungfrauen sollten schimpflich vom Hof weggewiesen, auch vor die Regierung gelaben und mit ernstlichem Berweis angeseben, im Wieberholungsfall aber mit Geldstrafe bis zu 50 Reichsthalern und barüber belegt und als folde, die da Zucht haffen und Anderen befliffenes Aergernif geben. vom Consistorium in Kirchenzucht genommen werben. bulbete ber Herzog nicht; eine solche wurde gefangen gesett, an ben Branger gestellt, ausgepauft und Landes verwiesen; ähnlich ließ er auch mit Gefallenen verfahren. Die Bestimmungen ber Rasimirischen Kirchenordnung über Beiligung ber Sonn- und Kesttage erneuerte, Armbruftschießen, Tanzen, Karten- und andere Spiele am Sonntag verbot er: zur Erweckung größerer Anbacht ordnete er bas Einläuten ber hoben Festtage, am Vormittag ber Kirmse eine Predigt und bei brobender Türkengefahr das Unschlagen der Glocke zur Mittagszeit an. Zur Wahrung und Mehrung driftlicher Bucht schuf er sich ein besonderes Wertzeug in den Disciplininspectoren, zu welchen gewissenhafte Manner aus ben ehrbarsten Unterthanen, auf bem Land vor allen bie Schultheißen, Schulmeister und Tranksteuereinnehmer gewählt wurden; bieselben sollten förmliche Aufführungelisten über bie Leute führen, auch ben vom Herzog wieber aufgerichteten Rügegerichten vorlegen und alles, was gegen driftliche Ehrbarkeit und Bewissen vorgebe, so viel wie möglich durch freundliches Abmahnen verhüten, nöthigenfalls aber durch pflichtmäßige Anzeige zur Strafe bringen. Das Rügegericht bestrafte mit Gelb bis zu zwei Gulben ober viertägigem Gefängniß; Unverbefferliche burften nicht Gevatter fteben, nicht beiratben, auch tein Geschäft gründen. Auf einer Spnobe sämmtlicher Super-

intendenten und Abjuncten, sowie etlicher Pfarrer, 1645, ließ ber Herzog berathen, wie den Mängeln im firchlichen Wesen abzuhelfen sei. Durch den Spnodalichluß wurde, ebenso wie 1647 durch eine Kirchenagende, die Rasimirische Kirchenordnung in mehreren Im Jahr 1666 ließ ber Herzog das erste Bunften ergangt. gothaische Gesangbuch brucken, 270 Lieber mit Luthers Borrebe. Weil so viele Leute nicht lesen ober wegen Armuth keine Bibel taufen tonnten, ordnete er an, daß außer ben Evangelien, Spifteln und Buftexten wöchentlich wenigstens ein Baar Ravitel aus bestimmten Büchern ber beiligen Schrift nebst einem Bsalm verlesen und erkfärt werben sollten. Ueber ben Inhalt ihrer Predigten batten die Geiftlichen ihre Rubörer in der Kirche zu eraminiren. Mehrfach ließ ber Herzog Andachtsbücher auf seine Kosten brucken. auch förmliche Anweisungen wie über Hauszucht, so über Hausfirchen, Morgen - und Abendandachten, ergeben. Auch ben Blan zur Ausgabe einer Bibel für "alle und jeden Chriften" hatte er schon 1634 beim Lesen einer Schrift bes Rectors Evenius in Magbeburg gefaßt; nach bessen Anweisung beauftragte er eine Anzahl gelehrter und reiner Theologen mit der Bearbeitung der einzelnen Bücher; drei jenaische Professoren, unter ihnen vornehmlich Gerharb, später vier, prüften bie Arbeiten; nach Gerhards Tob machte fich Salomon Glaffius in Gotha besonders um bas Unternehmen verdient; 1640 erschien bas, weil ber Herzog basfelbe in seinem Gartenhaus zu Weimar begonnen, die weimarische, weil es hauptsächlich in Jena entstanden, die jenaische, nach seinem Drudort die nürnbergische, nach seinem Urheber die ernestinische Bibel genannte großartige und vortreffliche Werk. Den Stand ber Geistlichen bielt ber Herzog sehr boch. Reinen stellte er an obne genaue Brüfung seines Wissens und seines Wandels; zur strengeren Ueberwachung ber Pfarrer sette er brei Kircheninspectoren ein, die an den Sonn- und Kesttagen im Land umberreiten. bie Pfarrer predigen hören und nachforschen mußten, ob sie ihr Amt treu verwalteten. Auf seinen Reisen führte ber Herzog in ber Regel ein Berzeichniß ber Pfarrer und Schulmeister bei sich, oft kehrte er bei ihnen ein ober ließ sie auch zu sich rufen, um fich über bie Zustände in ihren Gemeinden, ihre Studien und etwaigen Bedürfnisse zu unterrichten. Go besuchte er auch einmal

ben Bfarrer in Bolkenrobe; biefer rühmte sich, daß er alle vier Monate bie beilige Schrift gang burchlese, ber Bergog aber legte, um ihn auf die Probe zu stellen, beimlich ein Golbstück zwischen bie erften Blätter ber Offenbarung Johannes; nach Jahresfrift erschien er wieder bei bem Pfarrer, brachte bas Gespräch auf bas Bibellesen, und als der Pfarrer seine Versicherung wiederholte. schlug er vor ben Augen besselben bie bestäubte Bibel auf, fand an der Stelle, die er sich wohl gemerkt hatte, das Goldstück unberührt und nahm es, ohne ein Wort zu fagen, wieder an fich. Treue Pfarrer ichutte ber Bergog gegen wideripenstige Gemeindeglieder; nicht wenige seiner Gnabengeschenke flossen verbienten Geiftlichen ju; bie gange Mitgift seiner Gemablin stiftete er jum Beften ber Altenburger Beiftlichen; taum burfte in seinen ganben eine Pfarrstelle zu finden sein, die ihm nicht eine größere ober kleinere Aufbesserung verdankte; schon 1645 errichtete er eine Pfarrmittmen-Des Herzogs Fürsorge beschränkte sich jedoch nicht auf die Kirche seines Landes; weithin nahm er sich ber bedrängten Glaubensbrüder mit Wort und That an; um der jungen lutherischen Gemeinde in Mostau willen knüpfte er sogar ein Berhältnig mit bem bortigen Zaren an; ja, als er burch seinen gelehrten Rath Hiob Ludolf mit einem abesfinischen Abba befannt geworden, sandte er einen jungen Erfurter nach Abessinien, um dieses altchristliche Land erforschen zu lassen und womöglich das Evangelium daselbst au fördern.

Rirche und Schule bilbeten aber für Herzog Ernst ein untrennbares Ganzes; darum empfing die Schule ihren vollen Antheil an seiner landesväterlichen Fürsorge; überdieß aber war er selbst von einem so starken Bildungstried und einer so hohen Werthschäung nüglicher Kenntnisse beseelt, daß er schon deßhalb das Schulwesen aufs eifrigste förberte. Nachdem er sich bereits in Weimar eingehend mit den damals aufgetauchten Versuchen zur Besserungsantritt den Rector Rehber von Schleusingen an das Ghmnasium in Gotha. Durch ihn und den Conrector Heß ließ er den berühmten Methodus ausarbeiten, wie Knaben und Mägdelein "turz und nüglich unterrichtet werden können und sollen"; durch denselben wurde auch die Schulpflicht vom vollendeten fünsten

bis mindestens zum zwölften Lebensiahr angeordnet. Neben anderen. bem Methodus entsprechenden Schulbuchern führte ber Bergog fogar einen "furzen Unterricht von natürlichen Dingen" ein. Wenn nun auch die Leiftungen ber Lebrer und ber Schüler in ben meisten Fällen sicherlich binter bem febr boch gesteckten Ziel zurücklieben, so ging boch balb bie Rebe, bag in bes Herzogs Landen bie Bauern gelehrter feien, als anderwärts bie Ebelleute: ia nach seinem Tod wurde behauptet, es sei unter seinen Unterthanen nicht einer, ber nicht lefen und wenigstens nothbürftig schreiben könne. Bur Aufbesserung ber allzu spärlichen Schulmeisterbesolbungen, und bamit die kleinen Anaben die nötbigen Abc- und Lesebucher befämen, bestimmte er icon 1632 bie Binsen von 27,000 Gulben. Bis 1653 hatte er es, hauptfächlich burch eigene Berwilligungen, bereits fo weit gebracht, bag er mit Befriedigung schreiben konnte, in feinem Lande habe jeder Schulmeister zum wenigsten 50 Gulben an Geld, Brotforn auf zwei Bersonen, frei Betrante, gemisse Barten - und Rüchenspeise, frei Holz und freie Wohnung. Als er einst in einem Dorf des Reinhardsbrunner Amtes in die Schule gefommen war und ben Schulmeister frant auf seinem Bette liegend und boch die Rinder unterrichtend getroffen batte, stiftete er auch eine Wittwenkasse für bie Lehrer. Waren dieselben bis babin noch in vielen Dörfern jährlich von neuem angenommen worben, und hatten sie babei einige Grofchen Leihfauf erhalten, bafür aber ben Bauern einen guten Theil ihrer Besoldung aus ber Kirchtasse zum Bertrinken überlaffen muffen, so stellte bas ber Herzog ganglich ab. burch Verordnungen wie durch personliche Begegnung suchte er ben Stand ber Schulmeifter in ber Achtung bes Boltes zu heben. Selbstwerständlich entging auch bas bobere Schulwesen ber Aufmerkfamkeit und Fürsprege bes Herzogs nicht. Bei ber Bisitation auf ben Dörfern wurden bie Pfarrer jedesmal ausbrücklich gefragt, ob gute Ingenia vorhanden seien, so jum Studiren ober mechaniichen Rünften eine Zuneigung haben; begabte und ftrebsame Anaben unterstütte ber Herzog gern und reichlich, um tüchtige Beamte zu gewinnen; für den Convict am Symnasium zu Gotha verwilligte er bie Zinsen von 6000 Gulben; noch in seinem letten Willen bestimmte er 500 Gulben zu Stivenbien. Das Ghmnasium in Gotha gelangte unter ihm allmählich zu solchem Ansehen, daß es weither Zöglinge empfing. Auch der verwaisten und, was damals meist gleichbedeutend, der verwahrlosten Kinder nahm er sich an; als er 1641 davon hörte, wie der Kaufmann Gombrecht in Erfurt gegen 50 arme Waisen bei sich aufgenommen und sie so weit gebracht habe, daß sie sich ihr Brot, zum Theil auch ihre Kleider, selbst verdienten, faßte er sogleich den Entschluß, auch ein Waisen-haus zu gründen. Durch den Krieg und den großen Brand in Gotha 1646 an der Aussührung behindert, setzte er 1650 am Friedenssesst 20,000 Gülden zur Errichtung eines Zucht- und Waisenhauses aus, kam indessen selbst nicht dazu, seinen Plan auszusühren; dem Erfurter Waisenhaus schenkte er 2000 Gülden und das Holz zum Hausbau.

Eine ganze Reihe von alten und viele neuen Stiftungen für Kirche und Schule faßte ber Herzog 1670 zusammen in der "großen Fundation der Milbenkasse". Dieselbe betrug im Ganzen 142,000 Gulden.

Wie batte aber ein noch so begabter und eifriger Fürst in Rirche und Staat schaffen konnen, was Bergog Ernst schuf, wenn er nicht berathenbe und ausführenbe Mitarbeiter gehabt batte? Unter ihnen ift an erfter Stelle zu nennen ber Schulrath Siegmund Evenius, von welchem ber Herzog zu nicht wenigen seiner Unternehmungen die Angegung empfing; durch die auf Evenius gemungte ,, treubergige Bachterftimme" bes weimarischen Sofpredigers Zapf "wegen ber an einigen Orten ber Stadt Gottes einschleichenden Mordbrenner" ließ sich der Herzog an Evenius nicht irre machen. Für die Ausführung ber von biesem angeregten Verbefferungen im Unterrichtswesen gewann ber Bergog ein sehr geschicktes Wertzeug im Rector Repber. An der Spite bes Consistoriums stand der mit Calirt befreundete theologisch durchgebildete fromme Rechtsgelehrte Georg Frangte, Berfaffer von zwei Bandden geiftlicher Lieder. Als Generalsuperintendenten folgten fich Salomon Glaffius, ber Lieblingsichüler Johann Gerhards, gein Mann nach "Arndts mabrem Christenthum", bann ber ebenso fromme und friedfertige Johann Christian Gotter, endlich Abam Tribbechov; neben ihnen wirften in gleichem Sinn die Hofprediger Bronchorst und Ludwig. Bon den anderen treuen Gehilfen bes

Herzogs seien noch erwähnt die ausgezeichneten Rechtsgelehrten Johann Breithaupt, Johann Francke, letzterer ein geborener Lübecker, der Bater August Hermann Franckes, sowie der gelehrte Kenner der morgenländischen Sprachen Hiob Ludolph.

Nur einer, ber berühmteste unter bes Herzogs Mitarbeitern. "ber driftlichste aller Ebelleute und ber abeligste aller Chriften". wie ibn Zeitgenossen mit Recht nannten, muß wenigstens mit einigen Worten geschilbert werben, nämlich Beit Ludwig b. Seden. borf. Er wurde 1626 in Herzogenrauch bei Erlangen geboren, wo sein Bater bamals bambergischer Landeshauptmann mar. Derselbe trat 1632 als Oberst in schwedische Kriegsbienste und wurde 1642 wegen seines beabsichtigten Uebergangs zu den Kaiferlichen erschossen. Die Mutter, eine Enkelin bes aus bem Schmalkalbischen Rrieg bekannten Sebaftian Schärtlin von Burtenbach, ließ ben bochbegabten Sohn in Roburg, Mühlhausen und Erfurt, wo sie sich während der Ariegsbrangsale abwechselnd aufhielt, burch Brivatlehrer unterweisen und übergab ibn bann bem Gomnafium in Seine glänzenden Fortschritte in allen Fächern erregten bie Aufmerksamkeit bes Herzogs Ernst, er nahm ben Anaben unter feine Bagen auf und ließ ibn mit zwei bolsteinischen Brinzen zusammen an seinem Sof in allen ritterlichen Uebungen ausbilden. Um sich jedoch seinem wissenschaftlichen Streben ungestörter widmen ju können, bezog ber junge Sedenborf mit Erlaubnig bes Herzogs 1640 bas Symnasium in Gotha. Unterhalten wurde er bier von der schwedischen Königin Christine, dem schwedischen General Torstenson und einem schwedischen Oberften, einem alten Freunde seines Baters. Im Jahr 1642 ging er auf die Universität Straßburg, und drei Jahre studirte er da mit rastlosem Kleiß neben ber Rechtswissenschaft auch alle Hauptfächer ber Theologie. einer Reise durch die Niederlande wurde er 1646 vom Landgrafen Georg II. von heffen-Darmstadt als Fähndrich in seiner abeligen Leibwache angestellt. Allein noch in bemselben Jahre nahm er seinen Abschied, um eine ihm angemessene Anstellung im Staats. vienst zu suchen. Auf der Reise zu seiner Mutter nach Erfurt ftellte er sich in Gotha seinem früheren Gönner Bergog Ernst vor, und diefer fand an den Kenntnissen und Urtheilen des bescheibenen jungen Mannes so großes Wohlgefallen, daß er ihn alsbald zum

Hof- und Rammerjunter ernannte, ibn aber von ben gewöhnlichen Dienstleistungen eines solchen entband und ihm bafür bie Aufsicht über seine Bibliothet übertrug, fich wöchentlich von ihm Bortrag über seine Studien halten ließ und ihn burch seine Winke selbst bebeutend förberte. So reifte Seckenborf in kurzem zum würdigen Behilfen seines fürstlichen Meisters beran; 1651 wurde er von bemielben zum Hof- und Kirchenrath. 1656 nach mehrfachen Gefandtschaftsreisen und Besorgung wichtiger Regierungsgeschäfte zum Hof- und Rammerrath und gleichzeitig zum altenburgischen Hofrichter in Jena beförbert, 1663 aber ernannte ihn ber Herzog zu seinem Wirklichen Geheimrath und Kanzler. Bon bieser Zeit an nahm Sedenborf als Borfteber ber Regierung, bes Consistoriums und ber Kammer an allen Entwürfen und Einrichtungen bes Herzogs in Staats- und Kirchensachen ben thätigsten Antheil, war aber auch bermagen mit Arbeit überladen, daß er 1664 mit Einwilligung bes Herzogs als Kanzler und Präsident des Consistoriums in die Dienste des Herzogs Morit von Sachsen-Zeit trat. Auch in diefer Stellung zeichnete er sich burch Rechtschaffenheit, Umsicht und raftlose Thätigkeit so aus, bag ihm Kurfürst Georg II. 1669 ben Titel eines kurfürstlichen Geheimraths verlieh, sowie ein Jahrgehalt, von welchem fich Sedendorf bas But Meufelwitz bei Altenburg taufen tonnte. Wegen verbrieflicher Sändel am Zeiter Sof legte er nach Herzog Morigens Tob 1681 seine Aemter nieder und zog sich nach Meuselwitz zurück, um ba ungestört ben Wissen-Nachdem er hier zehn Jahre in gelehrter Beschaften zu leben. schäftigung, in lebhaftem Briefwechsel mit gelehrten Freunden und als altenburgischer Landschafts- und Obersteuerdirector verlebt hatte, folgte er 1691 bem Ruf bes Rurfürsten Friedrich III. von Brandenburg als Rangler ber neu gegründeten Universität Halle. aber hatte er hier bie pietistischen Streitigkeiten zwischen ben Profefforen geschlichtet, als wieberholte Anfalle von Steinschmerzen 1692 seinem segensreichen Leben ein Enbe machten. Durch seine ganz außerorbentliche Begabung, Gelehrsamkeit, Geschäftsgewandtbeit, Rechtschaffenheit, eble und menschenfreundliche, echt driftliche Gefinnung batte er sich boben Ruhm erworben. Außer einem lateinischen Leitfaben ber Rirchengeschichte und einer Schutschrift für Luthers Lehre von der Messe schrieb er den "Christenstaat", in

welchem er nicht allein das Christenthum gegen die Angrisse der Gottesleugner und Naturalisten gründlich vertheidigt, sondern auch auf Hebung der evangelischen Kirche dringt und namentlich thätiges Christenthum empsiehlt. In den pietistischen Streitigkeiten schristenthum empsiehlt. In den pietistischen Streitigkeiten schristenthums Nothwendigkeit und Möglichkeit" er lateinisch des arbeitete, und welcher selbst die Borrede zu einer Schrist Seckendorfs für den wahren Pietismus schrieb. Das bedeutendste Buch Seckendorfs ist die aussührliche Geschichte des Lutherthums oder der Reformation, welche er dem gesährlichen Buch des Jesuiten Maimbourg entgegenstellte. Außerdem hat man noch 24 deutsche Reden, einige erbauliche und verschiedene Gelegenheitsschristen von Seckendorf; auch sind in den älteren Gesangbüchern einige geistliche Dichtungen von ihm zu sinden.

Die Förberung, welche Herzog Ernst burch bie genannten und jo manche nicht genannte treffliche Diener in Staat und Rirche zu Theil wurde, nimmt selbstverständlich ibm selbst nichts von seinem Berdienst. Er mar es ja, der mit ebenso großer Bewissenhaftigfeit wie Geschicklichkeit bie rechten Leute suchte, fand und ge-Einen Fürften, der seine Diener nicht nach ihren Tugenben und Berbienften, sonbern nach Bunft, hag und Vorurtheilen messe, nannte er einen Maulmurf. Schmeichler, Angler und Possenreißer erschienen ihm als ein Schandfleck für ben hof eines driftlichen Fürsten. Hobe Geburt und Reichthum allein galten ibm nichts; "Renntnisse und Geschicklichkeiten", sagte er, "und nicht bie Beburt, befähigen jum Abel". Bu einem feiner hofleute, ber fich um ein hobes Umt bewarb, sagte er: "Bas seid Ihr nute, versteht Ihr doch nichts!" Melbete sich jemand zu einem Umte, so erkundigte sich ber Herzog sorgfältig nach seiner Personlichkeit. Unnötbige Aemter gab es bei ibm nicht. Bestechlichen Richtern ließ er ben 101. Pfalm vorlesen und die Stelle fündigen, so bag es später wohl hieß: "Dem wird auch noch ber Herzogspfalm verlesen werden!" Treue Diener verließ er nicht, wenn sie alt und schwach wurden; vielmehr zeichnete er sie bann aus. Seele der ganzen Verwaltung aber war und blieb er selbst. Alle einlaufenden Schreiben erbrach und las er zuerst; ben Sitzungen ber Collegien wohnte er felbft, fpater meift mit einem jeiner Sobne,

bei. Bermöge seiner vielseitigen Kenntnisse, die er immer noch zu erweitern suchte, nahm er an allen Berathungen selbstthätig Theil, saste aber wohl, wenn Andere etwas Bessers vorschlugen, er pfusche ja doch nur ins Handwerk wie ein Laie, die Gelehrten müßten es besser wissen.

Was war nun ber Grund, die Quelle, die Seele solches Wir-Das mar bie tiefe und lautere Bergensfrömmigfeit bes Herzogs. Auf Andachtsübungen verwendete er täglich einen nicht unbeträchtlichen Theil seiner Zeit; selbst im Reisewagen ließ er sich manchmal einige Rapitel ber beiligen Schrift vorlesen; bäufig ging er zum beiligen Abendmahl, jedesmal aber nach längerer Borbereitung; einzelne Bibelipruche fonnten ibn formlich entzuden. Der lutherischen Kirche bing er bankbar und treu an; als er ben Erzbischof von Mainz bei einem Besuch besselben um ben neu erbauten Friedenstein führte, und biefer, auf Luthers Bilbfaule an ber einen Ede bes Schlosses hindeutend, bemerkte: "Dieser Mann hat viele Verwirrungen angerichtet", erwiderte ihm der Herzog: "Wenn biefer Mann nicht gefommen ware, wurde manche Seele verloren gegangen fein!" Sehr wohl wußte berfelbe auch reine Lehre und feste kirchliche Ordnung zu würdigen; Wortgezänke aber war ihm zuwider, und burch alle Berbächtigungen der Wittenberger ließ er fich in seinem freundlichen Bertehr mit Calixt nicht stören.

Aus der Frömmigkeit ging bei Herzog Ernst hervor seine strenge Gewissenhaftigkeit; selbst in seinem Reden war er überaus vorsichtig; schwer lag es ihm auf, wenn er keine Ersolge von seinen Verordnungen und Einrichtungen sah, und in einer Vermahnung, die er 1647 von den Kanzeln verlesen ließ, verwahrt er seierlich sein christliches Gewissen als Landesfürst gegensüber dem Ungehorsam und der Widerspenstigkeit seiner Untersthanen.

Eine Aeußerung solcher Gewissenhaftigkeit war die große Gerechtigkeitsliebe des Herzogs. Berzögerung in Rechtssachen war ihm unleiblich; Bittschriften nahm er allezeit, auch auf der Straße, an; jedem Unterthan stand der Zutritt zu ihm offen; Bittgesuche ließ er so schnell wie nur möglich beantworten, ja es kam vor, wenn ihm auf dem Weg aus einem Collegium zur Tafel

ein Gesuch überreicht wurde, bag er auf ber Stelle umtehrte und baffelbe berathen ließ. Dabei fab er bie Berfon nicht an; eines Tages begegnete er auf bem Gang zum Confistorium einem Canbibaten, bem die Thränen in ben Augen standen; berselbe batte fich, obwohl mit ben beften Zeugniffen verfeben, schon mehrfach vergebens um eine Pfarrstelle beworben; eben mar er wieber mit einer Melbung vor bem Confistorium erschienen, hatte aber tros seiner angelegentlichen Bitte, boch berücksichtigen zu wollen, baf sein väterliches Erbe aufgezehrt sei und er nicht wisse, wovon weiter leben, ben Bescheid erhalten, bag bie erlebigte Stelle bereits zugesagt sei — einem jüngeren Canbibaten, bem Better eines Raths: als der Herzog den betrübten Candidaten ausgeforscht und fich bann im Confistorium von ber Bahrheit seiner Aussage überzeugt hatte, sprach er zu ben Herren Räthen: "Ich verlange bie Stelle für jenen armen ehrlichen Candidaten, den ich hiermit für meinen Better erkläre!"

Nur aus ber Gewiffenhaftigkeit bes Bergogs flog auch feine Sparsamkeit. "Richt reichliches Ginnehmen sondern sparsames Ausgeben macht reich!" "Wit toftbaren Ausrichtungen, Luftjagben. Romödien, Balleten, Feuerwerken und bergleichen beschwert ein driftlicher Fürst seine Unterthanen nicht, sondern er halt solche von seinem Ueberfluß und boch gar mäßig!" bas sind zwei unter ben vielen ichonen Worten bes Bergogs von ber fürstlichen Bflicht ber Sparsamkeit. Sich selbst und, wenigstens in ber früberen Zeit, auch ben Seinen gestattete er burchaus feine unnötbigen Ausgaben für Glanz und Boblleben; für feine Gemablin beftellt er als Geburtstagsgeschent eine Rub, biefelbe barf aber nicht über 5 Bulben toften; als er bei einem Amtsichöffer übernachtete, loichte er von ben vier Lichtern, bie ibm biefer in fein Zimmer gestellt batte. sofort zwei aus, und als er bemerkte, bag ber Amtsichösser selbst zwei Lichter brannte, löschte er auch eins von biesen aus mit bem Bemerken, es seien jetzt schlimme Zeiten. Rur burch seine weise Sparsamkeit ermöglichte es ber Herzog, die Kammerfasse von ber etliche Tonnen Goldes betragenden Schuldenlast zu befreien, ben Unterthanen einzelne Steuern zu erlaffen, febr bebeutenbe Summen an frembe Fürsten auszuleihen und babei zu stiften, was er gestiftet hat.

Seine Gewissenhaftigkeit bethätigte der Herzog auch durch seine Treue gegen Kaiser und Reich. Als der Erzbischof von Mainz bei seinem Besuch über Tasel gleich eine Gesundheit auf den König von Frankreich ausbringen wollte, unterbrach ihn der Herzog mit den Worten: "Nein, des römischen Kaisers Gesundheit zuerst, der gehet uns näher an!" Zu einem Bündniß mit Frankreich ließ er sich nicht bewegen; dem Kaiser erbot er sich bei einem Einbruch der Türken sofort zu reichlicher Beisteuer.

Nächst ber Gewissenhaftigkeit bilbete einen hervorstechenden Zug im Charakter des Herzogs seine Demuth; mit jenem frommen Potentaten sprach er: "Ich din ein Mann, wie ein andrer Mann, Allein daß wir Gott die Ehre gann!" Mußte er bei besonderen Gelegenheiten Prachtgewänder anziehen, so dat er Gott, ihm solche Gedanken zu geben, daß er sich beim Gebranch dieser Kleider nicht überheben noch auch jemandem Anlaß zur Hossahrt geben möge. Als er vom Herzog von Altenburg gedrängt wurde, ebenso wie dieser den Titel "Durchlauchtig" anzunehmen, sträubte er sich lange dagegen und wollte lieder den Altenburger Better bewegen, es doch beim alten Stande zu lassen.

Bor der Sünde hegte der Herzog einen starken Abscheu, Aergernisse nahm er sich tief zu Herzen und strafte er mit heiligem Ernst; merkte er aber etwa an einem Bestraften Besserung, dann wußte er vor lauter Freude nicht, wie er demselben seine Gnade genugsam bezeigen könnte. Mild, sanstmüthig, menschenfreundlich war er gegen alle gesinnt; zu Seckendorf sagte er einmal: "Die Untersthanen sind keine Sklaven, und der Fürst ist kein unumschränkter Herr ihres Lebens und ihrer Güter, sondern sie sind frei geboren!"

Das häusliche Leben bes Herzogs war ber treueste Spiegel seines inneren Wesens. "Hosseben — Sauleben", hatte Luther gesagt, und sprüchwörtlich hieß es: "Lange zu Hof — lange in der Hölle", und: "Wer frei und gottselig will seben, Der muß vom Hof sich wegbegeben." Herzog Ernst sand die Hauptursache, warum Fürsten und Herren, Land und Leute verderbt und gestürzt würden, darin, daß sie sich nicht ernstlich annähmen, Gottes Wort an ihren Hösen und im ganzen Land zu fördern; "die Fürsten müssen selbst mit gutem Beispiel vorangehen, sonst muß

man ihnen auf ihre Alagen antworten: "Arzt, hilf dir selber!" und auf deutsch: "Hans, nimm dich selber bei der Nas!" Hür sein Hofgesinde hohen und niederen Standes ließ er eine "Ordnung der Gottseligkeit" aufsetzen, welche alles üppige Wesen aus seiner Hofstatt verbannte; Bollsaufen, Karten- und Würfelspiele wurden da nicht gesehen; Falschheit, Neid, Berachtung, Berseumdung, Uebermuth und andere dergleichen "versluchte Künste" waren entweder unbekannt oder wurden doch von niemand mit einigem Nutzen gebraucht.

Mit seiner Gemablin, Elisabeth Sophie von Altenburg, lebte ber Herzog in febr glücklicher Che. Als 1636 bie Vermählung stattfinden sollte, batte sich der fürstliche Bräutigam erst an verschiedene Bofe wenden muffen wegen eines tüchtigen Pferbes, mit bem er zur Hochzeit erscheinen könnte; und zu ben Ringel- und Ropfrennen, welche nach Bewohnheit bei ber Feier gehalten werben sollten, waren die befreundeten Höfe vergebens um die nötbigen Harnische und bergleichen angegangen worden. Alljährlich aber feierten nachber bie beiden Gatten ihren Hochzeitstag als ein frobes Kest. Die Herzogin gebar ihrem Gemahl 18 Kinder, von benen bei seinem Tobe noch 7 Prinzen und 2 Prinzessinnen lebten: 5 Söhne und 4 Töchter waren ben Eltern im Tob vorausgegangen. barunter 3 Kinder von 12, 15 und 16 Jahren, die binnen menigen Wochen an den Blattern ftarben. Seine Kinder von früh an zur "wahren Gottesfurcht als bem Ursprung aller Wohlfahrt und aller Zucht und driftfürftlichen Tugenden zu erziehen", mar bem Herzog ein beiliges Anliegen, und nicht allein die sorgfältig gemählten Erzieher und Erzieherinnen, sondern die Berzogin-Mutter selbst war durch eine bis ins Kleinste gebende "Ordnung" angewiesen, wie sie die Aufsicht über die fürstlichen Kinder zu führen Mit allen Vorsichtsmaßregeln konnte ber Berzog freilich nicht verhindern, daß seine Söhne, besonders auf ihren Reisen, ziemlich viel von einem fremden Beist einsogen; ja in seinen letten altersschwachen Jahren ließ er auf Zureben seiner Sobne, namentlich bes Erbprinzen Friedrich, sogar ein Regiment für die Hollanber anwerben, und ber Landtag mußte überdieß eine berittene Garbe zur Bebienung bes berzoglichen Saufes verwilligen.

Bon geringeren Leibesbeschwerben, als Bergklopfen, Ropffluffen,

Schwindel, Schlaflosigkeit, hatte der Herzog schon viele Jahre her gelitten; im August 1674 wurde er von einem Schlagsluß getrossen, in Folge dessen er den Gebrauch der Sprache und der Hand saft ganz verlor; nach langer und ernster Borbereitung starb er in freudiger Hoffnung des ewigen Lebens im März 1675. Seine Leiche wurde, in verzeihlichem Ungehorsam gegen seine letztwillige Bestimmung, seierlichst in dem von ihm erbauten Erbbegrähniß in der Margarethenkirche zu Gotha bestattet. Lange Zeit noch bestanden seine Ordnungen in Kirche, Schule und Staat, und noch heute weist manches in seinen ehemaligen Landen zurück auf "Beternst", wie ihn das Bolt, auf "Ernst den Frommen", wie ihn die Geschichte nennt.

Nabe stand bem Herzog Ernst von Gotha in Gesinnung und Wirtsamteit sein alterer Bruber, Bergog Bilbelm von Bei-Die Stadt Weimar hatte zwar 1635 1100 Einwohner an der Best verloren, durfte sich aber am Friedensfest als die allerglücklichste rühmen und dem grundgütigen Gott vor allen anberen höchlich banken, daß sie in diesem ganzen 32 jährigen Krieg keine wirkliche Einquartierung, viel weniger Plünberung (?) ausgestanben babe: Herzog Wilhelm ftand bei den Schweden in großem Anseben: er verstand es auch, die schwedischen Heerführer burch Freundlichkeiten zu gewinnen; so war es ihm gelungen, im Ganzen seine Resibenz und einigermaßen auch sein Land vor ben Drangsalen bes Krieges zu bewahren. Unmittelbar nach Beendigung bes Krieges 1650 verpflichtete er burch eine Berordnung seine sämmtlichen Landstände, bie Wieberherstellung ber wüstliegenden Güter und Säuser zu veranstalten und darauf zu seben, daß die schuldigen Erbzinsen, Ge ichosse, Steuern und anderen herrschaftlichen Befälle entrichtet würden; die Ebelleute hatten nämlich bie und da die Noth benutt, bie verlassenen Güter ber Bauern an sich gerissen und mit ibren fteuerfreien Bütern vermenat zum Nachtheil der berrschaftlichen Rasse; hauptsächlich aber sollten die Leute durch die Einforderung ber Abgaben wieder zur Arbeit und Ordnung gewöhnt werden. Gleichzeitig ließ herzog Wilhelm burch eine Rirchen- und Schulenvisitation in seinem Lande die Schaben ber Gemeinden, auch der Universität Jena, untersuchen und nach Kräften ausbessern: in Kolae

ber Bisitation erließ er 1651 ein strenges Sonntagsmanbat, in welchem namentlich auch alle Komöbienspiele an den Sonn- und Feiertagen untersagt wurden. Ernstlich war er bemüht, die brückende Schuldenlast bes Landes zu erleichtern. In Frömmigkeit ging er seinen Unterthanen mit gutem Beispiel voran; als er 1651 bas 1618 abgebrannte Schloß in Weimar wieber aufzubauen begann, that er selbst mit seinem ältesten Prinzen, Johann Ernst, im Tannröber Forft, wo bas Holz gefällt wurde, ben erften Sieb: zuvor aber hatte er sich zu Berka in einer besonderen Betftunde Gottes Bilfe ju seinem Beginnen erfleht. Für sich und seine Familie verfaßte er selbst Gebete; die Predigt schrieb er gewöhnlich nach, und sein Generalsuperintendent Zapf mußte biese Nachschriften Nie entfubr seinem Muube etwas wie ein Schwur ober Rluch. Die Mäßigfeit liebte und übte er. Seine Erholung suchte er in ber Beschäftigung mit praktischer Mathematik, Dichtkunft und Musik; beständig unterhielt er eine ziemliche Anzahl guter Tonkunstler, und manche Orgel in seinem Lande ließ er mit einer besseren vertauschen oder wenigstens ausbessern. Seine Rätbe wählte er mit großer Vorsicht, die erprobten aber ließ er nicht fallen; als man einen solchen alten Diener um seine Gnabe zu bringen suchte, sprach ber Herzog zu ihm: "Hört, Alter, Ihr seid einigen zur Laft und lebet ihnen zu lange; man wünscht. Euch von der Rrippe zu stoßen, und die Jungen sollen es besser können: aber nein, es ist so bose nicht gemeint; ich bin mit Euern Diensten gar wohl zufrieden und bleibe Euer gnädiger Herr; wer Euch verachtet, ber muß mich, der ich älter bin, als Ihr seib, auch verachten; fterben wir aber beibe, wohlan, fo wird es gut fein, wenn fie es besser machen fonnen, als wir es gemacht haben!" seinem letten Willen legte er seinen Sohnen ans Berg, keinen feiner Rathe zu enturlauben, wenn fie langer in ihren Dienften bleiben wollten; nicht nur verdienten bas diese Männer um ihrer Treue willen, sondern es sei auch bei den "glaublosen" Zeiten noch ungewiß, ob sie in ber Wahl neuer Diener glücklich sein Nachdem er in Folge seiner Wunden, namentlich an einem Schenkel, langwierige Beschwerben ausgestanden, starb Herzog Wilhelm 1662, von seinem ganzen Lande tief betrauert. Seiner ausbrücklichen Anordnung zufolge wurde er ohne irgend welches Gepränge in dem neuen Begräbniß unter bem Altar ber Schloßfirche bestattet.

Bergog Friedrich Bilhelm II. von Altenburg, 1639 bis 1669, war freilich ein prachtliebender Herr. Bei seiner Bermählung mit einer furfächfischen Prinzessin zog er mit 900 Bferben in Dresben ein; auch hatte er 33 Fuber bes besten Frankenweins erkaufen und nebst 300 Eimern anderen Weins nach Dresben schaffen lassen, sowie nicht weniger als für 11,000 Thaler Retten. Bruftbilber und Ringe babin mitgenommen, um folche ben "Officianten" zu verehren. Als er mit feiner Gemablin in Altenburg einzog, folgten bem Bagen 1000 Pferbe, berselbe mar mit 8 schönen Pferben bespannt und ließ anstatt bes Gisens nur echtes Silber seben im Gewicht von 5 Centnern. Die Geburt eines Brinzen feierte ber Herzog burch Ringelrennen, Aufzüge, Komöbien und durch ein Schlittenrennen, welches die Bergogin selbst anführte; bie Festlichkeiten bauerten ziemlich 14 Tage; täglich wurde an 300 Tischen, theils im Schloß, theils in ber Stadt, gespeist; auf bem Markt war bazu eine große Rüche erbaut. Derfelbe Berzog aber hatte ein warmes Herz für das Schulwesen in seinem Lande, wie er benn einmal sagte, er wolle es lieber an einem Anderen fehlen laffen, wenn nur ber lieben Jugend gerathen werben könnte; er verbesserte bas gelehrte Schulmesen, machte Stiftungen für basfelbe, gründete auch ein Waisenhaus im ehemaligen Bergerklofter. welches nur wegen bes Türkenkrieges erst nach seinem Tob eröffnet wurde. Sein Wahlsprnch war: "Die Gottseligkeit ift zu allen Dingen nüte", und die Gottfeligkeit ju forbern, ließ er fich ernftlich angelegen sein. Schon 1643 berief er die Ephoren nach Altenburg zu einer Berathung; es wurde beschlossen, die Beiftlichen follten ihre Gemeindeglieder, befonders ebe fie jur Beichte ober jum heiligen Abendmahl gingen, im Ratechismus unterrichten: hierzu entwarf ber Generalsuperintenbent Caselius "Die lutherische Katechismuslehre", aus welcher er bann ben "Altenburgischen Ratechismus" verfagte; später tamen auch noch Festfragestücke und Spruchsammlungen binzu. Damit begnügte sich jedoch ber Herzog noch nicht, vielmehr ließ er eine Kirchenvisitation abhalten und in Folge berselben 1659 eine "Provisionalordnung wegen Ginführung und Kortpflanzung mahrer Gottfeligkeit, geiftlicher Bucht 22\*

und guter Polizei" ergehen. Auch veranstaltete er mit nicht geringen Kosten eine neue Ausgabe von Luthers Schriften.

Graf Anton Heinrich von Sonbershausen, 1596 bis 1638, stand mit dem berühmten Theologen Gerhard in Briefwechsel; Gerhards Bruder bekleidete an seinem Hof das Kanzleramt. Christian Günther II., 1642 bis 1666, erwarb sich den Beinamen des "Frommen".

In Rubolftabt hatte schon Albrechts VII. älterer Sohn. Rarl Günther, vor allem treu für bas Befte von Kirchen und Schulen gesorgt. Ihm war 1630 sein jüngerer Bruber Lubwin Bünther gefolgt. Diefer burchlebte mit seinem Bolf bie Kriegszeit mit allen ihren Drangsalen; ba Rubolstabt balb in ben händen ber Kaiserlichen, balb in benen ber Schweben war und von beiben feinblich behandelt wurde, so mußte Graf Ludwig Günther 1633 und wiederum von 1640 an auf der Blankenburg Zuflucht suchen. Er barrte aber treulich bei seinen armen Unterthanen aus und scheute kein Opfer, um ihre namenlosen Leiben zu lindern; die Beraubten unterftätte er, ben Abgebrannten balf er wieber zu haufern: noch mährend ber Kriegsunruben baute er in Rudolstadt und in Königsee Kirchen. Das von Graf Ludwig Günther angefangene Werk setzte nach seinem Tobe 1646 seine Gemablin Aemilie Antonie als Bormünderin ihres Sohnes Anton Albert fort. war eine eifrige Beterin in ihrer Kammer, eine fleißige Leserin von Gerbards Schriften, eine einsichtige und treue Landesmutter. Bei ibrer Regierung erfreute sie sich ber Unterftilitung bes Kanglers Friedrich Lent.

In Wittenberg 1590 geboren, wurde Lenty 1648 als Ranzler nach Rudolstadt berusen. Ein ernster und eifriger Christ, besuchte er nicht bloß unausgesetzt den Gottesdienst, auch die wöchentlichen Betstunden, denen er, wie in jener Zeit manche, stets stehend beiwohnte, ging auch nicht bloß sechsmal jährlich zum heiligen Abendmahl, nein, er hatte auch auf seinem Tisch stets eine gute Bibelausslegung, Taulers Schriften, die er sast auswendig konnte, Arndts wahres Christenthum, Thomas von Kempen und andere Andahtsbücher liegen. Selbst in seinen Unterredungen über weltliche Angelegenheiten mischte er bald etwas Geistliches mit unter, und erbauliche Gespräche waren seine Lust; sogar bei Hof, im Con-

sistorium und bei sonstigen Zusammenkunften rebete er oft und gern mit Anderen von der mabren Buffe, der Wiedergeburt, bem Glauben, ber rechten Aenderung bes Gemuths, bem inwendigen Menichen und bergleichen mehr. Seine Lieblingsworte aus ber heiligen Schrift waren: "Alles zur Ehre Gottes", "Alle eure Dinge laffet in ber Liebe geschehen", "Ohne Glauben ift es unmöglich, Gott zu gefallen." Auf Reisen batte er immer sein Gefang = und Gebetbuch bei ber hand und fang baraus mit seinen Befährten geiftliche Lieber. Als einft nabe bei feiner Wohnung eine Keuersbrunft ausgebrochen war und der Rector in sein Zimmer fturzte mit ber Frage, ob er nicht einige seiner Sachen in Sicherheit bringen solle, bantte ibm Lent freundlich für sein Anerbieten, ba ibm all sein Sut als von Gott anvertraut werth sei, stimmte jeboch alsbald rubig einen geiftlichen Gefang an. Sein Tob erfolgte 1659 plötlich; am Abend hatte er sich noch mit einem von ber Reise beimgekehrten Sohn über beffen Angelegenheiten besprochen und barauf zur Rube begeben; da wurde ihm unwohl, er stand auf, sagte ber berbeigerufenen Saushälterin, er fühle fein Enbe naben, ließ seinem Sobn einen Abschiedsgruß entbieten und antwortete auf das Rlagen ber Haushälterin nur: "Ich bin selig, ich bin selig!" Damit ging er in sein Schlafgemach zurück, litt auch nicht, daß ihm jemand babin folgte; als man turz barnach bie Thur öffnete, fand man ihn in betender Stellung tobt. — Die Berhaltungsmagregeln, welche Lent ben schwarzburgischen Studirenden ertheilte, gingen schon ganz auf verinnerlichte Frömmig-Sbenso die von ibm entworfene neue Kirchenordnung, welche mit allem Nachbruck gegen bloß beuchlerische Bekehrung angeht und auf äußerliche und innerliche Uebung in ber Gottesfurcht bringt. Die fehr gesunkene Kirchenzucht suchte Lent wenigstens in etwas zu heben; 15 Stücke führt er in ber Kirchenordnung nach ben zehn Geboten auf, die künftighin der Zucht unterworfen sein sollen, darunter ben unfleißigen Besuch ber Kirche und bas Treiben von Scherz und Narreteidingen, so driftlich nicht geziemend find; diejenigen, welche von der reinen Lehre abweichen, groben Muchens und läfterns überführt find, mabrend bes Gottesbieuftes Bewäsch und Gelächter getrieben, Stücklein Aupfer ober Nagelknöpfe in den Klingelbeutel geworfen haben u. s. w., sollen

nach einer vom Confistorium aufgestellten Form öffentlich Abbitte thun.

Im Jahr 1662 trat in Rudolstadt Graf Anton Albert, ber Bruder Ludämilie Elisabeths und Gemahl Aemilie Julianens, die Regierung an. Das Christenthum in seinem Lande zu försbern, war ihm Herzenssache. 1669 gründete er einen Priester-Wittwens und Waisensiscus; die aus den Lateinklassen der Bürgerschule hervorgegangene, im 17. Jahrhundert sogar zu einer Art Afademie mit Vorlesungen gewordene Gelehrtenschule verwandelte er 1664 in ein Ghmnasium; 1675 stiftete er an demselben sür 12 Schüler einen Gnadentisch. Unter ihm wurde Rudolstadt ein Hauptsitz spenerscher Frömmigkeit. Bei der Aussührung seiner landesväterlichen Absichten half ihm neben dem Superintendenten Sössing hauptsächlich sein früherer Hosmeister Fritsch.

Ahasverus Fritsch wurde 1629 in Mücheln bei Naumburg geboren, mo sein Bater, "ber redliche Fritsche", ältefter Burgermeifter mar. Schon in seinem zweiten Jahr mußte Abasverus mit seinen Eltern vor ben Kriegsschrecken ins Bogtland flüchten, während seine Baterstadt in Flammen aufging und bie vier Säuser seiner Eltern mit Sab und Sut verbrannten. Ort zu Ort mußten bie Flüchtlinge ziehen, in Felbern und Balbern umberirren und bald auf einem Thurm, bald in einem Keller, bald in einem Grabgewölbe sich verstecken. Nicht weniger als sechsmal gerieth ber Anabe in Feinbesband, mitten im Winter wurde er bis aufs Hemb ausgezogen und obendrein jämmerlich 3m 14. Lebensjahr verlor er seinen Bater, bem vom Elend das Herz gebrochen war. Die Mutter, welche außer ihm noch sieben Kinder zu versorgen hatte, verschaffte ihm ein Unterkommen bei Berwandten in ihrer Baterstadt Halle. Hier schlug er sich mit Unterrichten in Burgerbäufern und Diensten bei einem Anwalt unter Hunger und Kummer 6 Jahre durch. 1650 bezog er die Universität Jena, um die Rechte zu ftudiren. Oft matt und frank, erwarb er sich bas tägliche Brot burch Hofmeisterdienste, später auch burch Privatvorlesungen. Im Jabr 1657 wurde er von Graf Ludwig Bünther als Hofmeister des jungen Grafen Anton nach Rubolstadt berufen, 1661 jum Hofund Juffigrath ernannt, 1679 mit bem Umt eines Rangleibirectors und Confiftorialpräsidenten, 1682 mit ber Burbe eines Ranglers Berheirathet war er mit einer Tochter bes schwarzburgischen hofraths von henniger, welche ihm vier Göhne und ebensoviel Töchter gebar. Fritsch war als ein ebenso frommer und redlicher wie gewandter Staatsmann bochgeschätt. fruchtbarsten Schriftsteller seiner Zeit, bat er mehr als 300 Schriften in Druck ausgeben laffen, barunter 177 größere und kleinere erbaulichen und wissenschaftlich theologischen Inhalts. Zur Abfassung bieser Schriften benutte er bie vielen schlaflosen Nächte, an benen er litt, zulett die Muße, die ihm zu Theil wurde, als er sich wegen geschwächter Gesundheit auf sein Landgut Mellingen zuruck-Er brang in seinen Schriften auf bas mabre gezogen batte. Chriftenthum gegenüber "bem beutigen falschen Chriftenthum", suchte dasselbe durch Gründung einer "fruchtbringenden Jesusgesellschaft" zu fördern und bewährte es vor allem selbst durch feinen Wandel. Er war mufterhaft gottesfürchtig und gewissenhaft. Täglich, ob auf Reisen ober zu Hause, hielt er vier Betzeiten, auf den Knieen und dem Angesicht liegend. Wiederholte ehrenvolle Berufungen an Universitäten schlug er ab, er blieb seinem Fürsten und bem Lande treu; sein Spruch mar: "3ch habe einmal geschworen, beiden treu zu sein, babei bleibe ich!" Gerechtigkeit übte er, bem Beig war er feind; wöchentlich ließ er auf seine Rosten an 20 Personen Brot austheilen, und wußte er von einem dürftigen Kranken, so mußte ibm sein Diener jeden Montag eine Belbunterstützung ins haus tragen. In seinen vielen Trubfalen tröftete er fich ber Gute Gottes, bei Schmach und Berfolgung konnte er wohl Thränen vergießen, er stellte aber alles Gott anbeim. Nachdem er schon in seiner Jugend, in Folge des vielen Sigens, an Hypochondrie, später an fast unerträglichem Ropfweb, im Alter oft an völliger Schlaflosigkeit gelitten hatte, wurde er 1701 von einem Schlagfluß getroffen. Längst war er auf seinen Tob vorbereitet; als er jest das Ende herannaben fühlte, beichtete er, obwohl mit schwerer Zunge, übergab nach Empfang bes Sacraments in innigem Gebet Gott seine Seele und schlief ,, ohne Rucken und Zucken" ein. Seine felbstgefertigte Grabforift lautet: "E Jesu omnia, in Deo aliquid, in se ipso nihil fuit", b. h. durch Jesus war er alles, in Gott etwas, an sich selber nichts.

Die Herrschaft Kranichfelb hatten die weimarischen Herzöge 1620 an den Grasen Karl Günther von Schwarzburg mit Vorbehalt der Wiedereinlösung verlauft. Die Schrecken des Krieges ergossen sich über die Herrschaft, das Land verarmte und entvöllerte sich, Ordnung und Sittlichseit waren aufgelöst. Da wurde der Schutzengel desselben Karl Günthers Wittwe, Anna Sophie von Anhalt, welche von 1630 an die Herrschaft besaß. Sie wohnte auf dem Oberschloß zu Kranichseld, erhob diesen Marktsecken zur Stadt, suchte durch trefsliche Verordnungen den Geist des Volkes sowie den Landbau und den Handel zu heben, erleichterte die Rothihrer Unterthanen in wahrhaft mütterlicher Fürsorge und machte mehrere milde Stiftungen. Sie starb 1652, ihr segensreiches Wirken lebte noch lange Zeit im Andenken der Kranichselder fort.

Im Reußischen wurde schon 1647 zur Wiederherstellung des Kirchen- und Schulwesens eine Visitation begonnen. Sie mußte jedoch bald wieder abgebrochen werden und hatte nur die Wirstung, daß 1650 die im Krieg sast sämmtlich verloren gegangenen Kirchbücher wieder aufgenommen wurden. Erst 1657 konnte die Bisitation auch in Lobenstein gehalten werden; sie dauerte zwei Jahre, und manche eingerissene Unordnung wurde durch sie beseitigt. In Schleiz wurde 1656 ein städtisches Gymnasium errichtet.

Wenn in jener Zeit, nach dem Ausspruch eines damals Lebenden, bei den Fürsten Hochmuth, Luxus und schmähliche Habsucht herrschten, und den himmlischen Dingen kaum ein flüchtiger und fühler Gedanke gewidmet wurde; wenn die Politici, d. i. Staatsmänner, eben derselben Zeit ihrem Titel dis auf den heutigen Tag die Nebendedeutung der Pfifsskeit oder gar Abgeseimtheit zugezogen haben: so machen die thüringischen Fürsten und Staatsmänner im allgemeinen eine rühmliche Ausnahme von ihren gleichzeitigen Standesgenossen. Ueberhaupt hat die Zeit der Zerrüttung und Wiederaufrichtung bei uns die Eigenthümlichkeit: während es in der großen Wasse sehn wenig evangelisch aussieht, begegnen uns in fast allen Lebenskreisen — wie spätere Kapitel noch weiter bestätigen werden — manche Einzelne, in denen das Christenthum der Reformation so völlig zur Erscheinung kommt wie kaum irgendwo vorher oder nachber; in der vorhergehenden

Zeit hatte die "reine Lehre" überwogen, in der nachfolgenden seit werden wir die "Herzensfrömmigkeit" vorherrschend finden, in dem gegenwärtigen Zeitraum hat gerade auch unser Thüringen nicht wenige Männer und Frauen hervorgebracht oder doch besselsen, in welchen beides, Lehre und Frömmigkeit, Rechtgläubigkeit und rechte Gläubigkeit im Gleichgewicht, Einklang und lebendigker Wechselwirkung mit einander standen — in Wahrheit seltene, ja einzige Menschen.

Dank ben verschiebenen erhaltenben und beilenben Mächten, Dank insbesondere den nicht wenigen wirklichen gandesvätern und Landesmüttern und ihren Behilfen, hatten sich, trot ber immer erneuten Heimsuchungen, die Austände des Bolkes bie und da bereits im Anfang ber 40er Jahre etwas gehoben; aus einem Dorfe wird ausbrücklich berichtet, daß es sich 1643 ein wenig zur Besserung anließ. Der Friede fand boch vielerorten ichon wieber "neue kleine Brut"; aus ben Städten fehrten jest bie zahlreichen dabin geflüchteten Familien zum größten Theil aufs Land zurud: Die Ausgewanderten wurden in Die Heimath zurudgerufen; Einwanderern wurde die Niederlassung leicht gemacht, verabschiedete Soldaten und Troßbuben tauften sich mit ihrer Kriegsbeute an, wie benn noch jett mehr als eine Bauernfamilie in Thuringen ihren und ihres Bermögens Ursprung auf einen Schweden zurückführt; überall wurde viel geheirathet und sehr viel getauft.

Daß freilich die Hebung unseres Boltes im Wohlstand nur sehr langsam und im Ganzen recht dürftig sich vollzog, darf uns nicht wundern, wenn wir beachten, wie viel demselben der Krieg gekostet hatte, schon an Geld und Geldeswerth! Die Gemeinde Siebleben dei Gotha berechnete schon 1630 ihre Kriegssossen auf mehr als 10,000 Gülden; Ebenheim im Gothaischen mußte binnen einiger Jahre 15,000 Gülden an die Kriegsvöller zahlen; ebenso hoch schätzte Leina seinen Berlust durch eine einzige Plünderung im Jahr 1628; Nazza hatte über 19,000 Gülden aufbringen müssen; Döllstedt allein in den Jahren von 1627 bis 1637 gegen 30,000 Gülden, Friemar gar ziemlich 81,000 Gülden. Der Bürgerschaft von Schmalkalden war der Durchzug der Schweden 1636 und 1637 auf 82,000 Thaler gesommen, die Stadtgemeinde

mußte jur Dedung einer Kriegesteuer 1639 eine Müble für 2000 Dutaten veräußern und batte 1648 6000 Thaler zu verzinsen. während das städtische Wesen in ganglichem Verfalle mar. nachweislichen Verluste ber einzelnen Dorfgemeinden während ber ganzen Kriegszeit — es gab auch Jahre, in benen nicht einmal Rechnung geführt werben konnte — belaufen sich von 30,000 bis auf 100,000 Bülben. Selbst in bem armen Amt Schwarzburg berechneten vierzig Ortschaften ibren Schaben auf 800.000 Gülben. ber Berluft ber gangen Grafschaft aber betrug weit über eine Million. Die Stadt Erfurt war schon durch die Kipper- und Wipperzeit, sowie durch den Zug des Herzogs Friedrich von Altenburg 1622 gang entfraftet worben; ber lettere hatte ber Stadt weit über 200,000 Gülben gekostet. 1625 hatte Erfurt bem Rurfürsten von Mainz 60,000 Gulben Kriegssteuern entrichten muffen. Dem General Merobe batte es 1626 bie Einquartierung mit 50,000 Thalern abgekauft. In bemselben Jahr waren 3500 Menschen in Erfurt an ber Best gestorben. Um die Ausführung bes Restitutionsedikts von sich abzuwenden, hatte Erfurt 1630 an Tilly 50,000 Pfund Brot und gegen 7000 Thaler baar geliefert. Und nun erst waren die Besetzung burch die Schweden und die wiederholten Belagerungen durch Kaiserliche und Kursachsen mit allen ihren Laften und Berluften für bie Stadt gefolgt.

Doch viel grausiger noch ist das Ergebniß, wenn man den Stand der Bevölkerung, der menschlichen Wohnungen und der Hausthiere vor und nach dem Krieg vergleicht. Von Ersurt hören wir, daß in 19 zur Stadt gehörigen Dörfern am Schluß des Kriegs 1062 Häuser abgebrannt waren. In einem allerdings kleinen gothaischen Dorfe stand 1649 nur noch ein Haus, und das war leer. Von dem Dorf Nazza an der Werra berichten die Visitationsacten von 1647, der Schulmeister sei ein Leinweber, könne auch wegen geringer Besoldung nicht dem Schulmethodus gemäß leben, müsse vielmehr aus Mangel das Handwert dabei treiben; er kriege 6 Groschen viertelzährlich, nur daß er in der Kirche singe; der Kinder von 4 bis 14 Jahren seien jetz 4; vordem seien in Nazza 89 Hauswirthe gewesen, unter denen 24 Güter und 65 Hintersättler, jetzo seien 22 Mann im Dorfe; wegen des Schulmeisters Besoldung sei gar kein Nittel zur Besse

rung vorhanden wegen gar zu großer Armuth. Besonders genaue Nachrichten über biefe Berhältnisse bat man aus ber Grafschaft Henneberg. 3m Umt Themar waren 1631 1147 Wohnbäuser und 1080 waffenfähige Männer, 1651 nur noch 195 bewohnbare häuser und 241 Männer; in ber Stadt Themar standen 1651 von 300 Bäufern noch 69, von 200 Männern lebten noch 3m Umt Sand zählte man 1634 in 12 Dörfern 840 Familien, 1649 nur noch 103, von 687 Häusern standen noch 3m Umt Wasungen war in bieser Zeit die Zahl ber Wohnungen von 552 auf 194, die Zahl der Familien von 612 auf 192 gesunken. 3m Umt Frauenbreitungen waren von 430 Familien noch 48, von 256 Häusern noch 36 übrig; 8 Börfer bieses Amts batten 1649 weder Einwohner noch Häuser. Amt Maßfeld waren von 1773 Familien noch 316, 1717 Säufern noch 627, die Sälfte aber unbewohnt vorhanden. Von 20 hennebergischen Ortschaften weiß man, daß daselbst nach bem Krieg von je 100 Pferben noch 15, von je 100 Ziegen noch 17, von je 100 Rinbern noch 18 vorhanden, die sämmtlichen noch vorbandenen Bferde blind und labm, die Felder verwüstet. zum Theil mit Holz bewachsen, die Schafe aber gänzlich verschwunden waren. Und boch war ber Stand ber Bevölkerung und des Besitzes nicht in den letzten Jahren des Krieges, sondern nach Baners Zügen, im Anfang ber 40er Jahre, am niedrigsten. Alles in allem barf behauptet werden, daß der Krieg in Thüringen, freilich auch in manchen anderen Landschaften, zwei Drittel bis brei Biertel ber gesammten Bevölkerung und weit über vier Fünftel! aller Habe vernichtet hatte; was er aber übrig gelassen hatte, in welch kläglichem Zustand befand sich bas! Nach ziemlich sicheren Berechnungen bat Thuringen erft im gegenwärtigen Jahrhundert seinen Standpunkt in Menschenzahl und Wohlstand vor bem dreißigjährigen Rrieg ungefähr wieber erreicht. Aus bem Rudolftäbtischen wird berichtet, daß der Berg- und Weinbau aufgebort batte, auf vielen Aedern Holz wuchs und nur wenige bestellt waren, die wilben Thiere, namentlich die Wölfe, sich stark vermehrt hatten und die Hausthiere fast ganz ausgerottet waren. Als ber Ebelmann von Geschwenda nach bem Friedensschluß eine Rub dabin brachte — sie batte ibm 100 Gulden gekostet —, stiftete er zum

Dank für sein Glück den sogenannten Milchtanz, bei welchem die Kinder aus Schüsseln Milch essen und alle Alten tanzen. Ein Ofen war in keinem Banernhaus mehr zu finden, viele Häuser waren gänzlich verfallen.

Wir verstehen nun, warum sogar die Zusicherung mehrjähriger Steuerfreiheit, unter welcher 1645 die aus dem Roburgischen und bem Hennebergischen Ausgewanderten zur Rücklehr aufgefordert wurden, vielfach keinen Erfolg hatte und deßhalb 1652 ausbrücklich wiederholt werden mußte. Wo aber die Leute beimkebrten und wieder anfingen, wie groß war und blieb noch lange die Erschöpfung, die Armuth und das Elend im Bolk! Mangels an Bieh und Saatgetreide wurde das Feld nur zum Theil. meist ohne Dünger und aufs allernothbürftigste bestellt: viele Aecker blieben mit Gebüsch und Unkraut bewachsen. vor dem Krieg noch zahlreichen Weinberge ließ man, außer ber Saalgegend, fast sämmtlich verwildern, ober höchstens, wie in Holzhausen und anderen Orten bei Ichtershausen, Sopfen tragen. Das war die Zeit, in welcher Kirchen- und Pfarrländerei zu ganzen hufen um Spottpreise an Gemeinden und Einzelne in Erbpacht gegeben ober verlauft wurden, damit fie nur etwas einbrächten, die Zeit, in welcher nach mündlicher Ueberlieferung in einem der wenigst geschädigten gothaischen Börfer eine Flurgegend ben Namen "Käseberg" erhielt, weil ber Acker in berselben für einen Käse zu haben war. Mangelte es boch auch beinahe übergli an ben nöthigen Dienstboten, und die man hatte, taugten nichts. waren grob und ansprucksvoll; immer von neuem wird in obrigkeitlichen Erlassen über bas bose und muthwillige Gesinde Rlage geführt und verboten, demjelben mehr zu geben, als gesetlich festgestellt sei. Zu alle bem begann gerade in biefer Zeit ber Inbigo ben Waid zu verdrängen, und ein kaiferliches Batent von 1654. laut bessen "die Tuchmacher anstatt ber sich eingeschlichenen fressenden Teufelsfarbe, Indigo genannt, nur thüringischen Waid gebrauchen sollten", vermochte natürlich nicht, die Abnahme des Waidbaus und Waibhandels, dieser früheren Goldquelle für Thüringen, zu verhindern. Wildschweine, Wölfe, Fischottern und andere schadliche Thiere, selbst Luchse und Bären, batten namentlich in den Walbgegenden bermagen überhand genommen, daß Ernst ber

Fromme seinen Unterthanen erlaubte, selbst zu pirschen. jämmerlich es noch manches Jahr nach bem Krieg in vielen Dörfern aussah, bafür nur ein Beispiel! 1650 erklärte bie Gemeinde Siebleben bei Gotha, fie feien noch ju weit herunter, um ans Aufbauen ber schabhaften Bäuser zu benten, wozu sie boch bas Holz unentgeltlich bekamen; erft 1660 gab es in bem früher fo volfreichen Orte wieder 42 Schulfnaben, und ber Opferstod hatte in dem Jahre über 14 Gulben empfangen. Ein Theil dieses Gelbes aber wurde zu Almosen verwendet; denn noch zogen vielerlei Leute bettelnb und - ftehlend umber, so daß die Obrigfeit gegen bas Herbergen berfelben einschreiten mußte. langiame und dürftige Erholung des Volkes moge noch als Beisviel bas früher erwähnte Dorf Grogrettbach im Gothaischen bienen! Bor dem Krieg batte dasselbe 300 Einwohner in 62 Häusern. 32 Pferbe und 16 Pflüge gehabt; 1638 und 1639 war tein Menich mehr im Dorf gewesen; nach bem Regierungsantritt Herzog Ernst des Frommen 1640 hatten sich 13 Personen wieder eingefunden; in den Bisitationsacten von 1647 beißt es, von 1637 an habe die Schule leer gestanden, aber "jeto wachsen die Kinder wieber ba ber, bag ihrer 6 sein möchten, beswegen ein Schulmeifter febr vonnöthen"; 1686 aber batte bas Dorf boch erft 120 Ginwohner in 32 Häufern und 15 Pferbe.

Aber schlimmer noch als die entsetzliche Verarmung unseres Boltes war seine geistige Verödung. In den Städten und bei den immer häufiger an Perüde und Zopf schon von weitem, in der Nähe aber besonders an der "Verzierung" des Deutschen mit lateinischen und französischen Worten und Redensarten zu unterscheidenden "Honoratioren" sinden sich nur allzu viele Züge eines verkommenen Geschlechts, Modesucht, Lüderlichseit, Kriecherei gegen Höhere, kalter Hochmuth gegen Niedere, Mangel an Selbstzgesühl und an jeglichem Gemeinsinn.

Und diese "Bornehmen" schied eine immer breitere Kluft vom Bauernstand. Auch er war sehr tief gesunken. Nicht wenige ber alten Sitten und Bräuche waren verschwunden; neue Häuser wurden nur nothbürftig hergestellt; an die Stelle des schönen Hausraths traten immer mehr die allerrohesten Formen; die Dorffirchen hatten beinahe allen Schmuck verloren, seine Stelle

nahmen die Erzeugnisse geschmackloser Dürftigkeit ein. Lastete boch auch sort und fort ein schwerer Druck auf den Bauern; noch 100 Jahre später standen die Getreidepreise niedriger als vor dem großen Kriege. Dagegen hatten sich die Abgaben 100 Jahre nach dem Krieg nicht etwa nur verdoppelt, nein, vervielfältigt.

Im allgemeinen war das Leben des Bolkes viel freudloser Fast nur die großen Gastereien bei Familienfesten mit ber babei bergebrachten Berichwendung bielt man fest, so daß die Obrigkeiten fort und fort gegen ben "Pracht und Aufwand" eifern mußten; ja, Ernst ber Fromme klagt in ber Bermahnung, welche er 1665 von allen Kanzeln verlesen liek: in dem vergangenen langwierigen Kriege habe zwar jeder den Uebelftand ber irbischen Güter augenscheinlich gesehen, boch sei es nach erlangtem Frieden viel ärger geworden; während man am unrechten Ort geize, lasse man nichts ermangeln an dem, was zu Wolluft, Ueppigkeit, Uebermuth, Schwelgerei und bergleichen biene, maken bem dieses alles und insonderbeit der Ueberfluß in den Rleidern so boch gestiegen, daß die Mikbräuche der vorigen Friebenszeiten damit nicht zu vergleichen seien. Dabei ist es bezeichnend für den Abstand in der Wohlbabenbeit vor und nach dem Krieg, daß im Rudolftädtischen nach einer Berordnung von 1572 ju Hochzeiten die Aermeren nicht über 60, die Reichen nicht über 132 Bafte laben, hingegen nach einer Berordnung von 1660 bie ärmften Hochzeiter, Taglöhner und Gefellen, 3, Bürger bochftens 4. Hofdiener und Amtsversonen nicht mehr als 6 Tische zu 12 Gebecken bewirthen, für jeden Tisch darüber aber eine Abgabe von 3 Gulben entrichten sollen. Ernst ber Fromme verbot alle Borund Nachmablzeiten an ben zwei Hochzeitstagen und gestattete beim Hochzeitmahl ben Bornehmften nur 12, weniger Bornehmen 10, beziehentlich 6, ben Handwerkern, gemeinen Bürgern und Bauern Die zahllosen sinnigen und fröhlichen Bolts-4 Effen aufzuseten. spiele, -fitten und -brauche ber früheren Zeit batten fich mit bem harmlosen Frohsinn bes Bolkes großentheils von selbst verloren, wurden aber auch wohl, wegen hie und da vorkommender Ausschreitungen, von ber fürsorglichen und gestrengen Obrigkeit unterbrückt. So verbot Ernst der Fromme das Schwerttanzen der Handwerksgesellen in Friedrichroba, die Fastnachttänze und -üppigfeiten, selbst das Singen und Sternumtragen am Neusahr und Trinitatissest. Abwechselung und Aufregung, wohl auch einen "Spaß" wollten aber die Leute doch haben, und so erklärt sichs, daß gerade nach dem großen Krieg die "Spieler", als wandernde Komödianten, Seiltänzer, Springer, Reiter, Narren und Hanswurste, Führer von fremden Thieren, Quachsalber und Marktschreier mit Wundermitteln in ganz auffälliger Weise sich mehren und das Land von Dorf zu Dorf durchziehen.

Un driftlicher Frommigkeit und Bucht hatten bobere wie niebere Stände im allgemeinen eine arge Einbufte erlitten. Nachbem icon 1637 ber Schulrath Evenius in Weimar eine Unterredung mit einem Beistlichen veröffentlicht batte, "wie und durch wen der driftlichen und aller Orten bochft bedrängten und zerrütteten Kirchen zu rathen und zu helfen sei", erschien 1639 nach Evenius' Tod eine noch umfassendere Schrift von demselben: .. Spiegel ber Berberbnig, barin fast bei 3000 Defecte unseres Chriftenthums angeführt werben." hier wird zunächst von ben Sünden der Alten und der Jungen überhaupt gehandelt, bann von der Gottlosigkeit der Jugend insbesondere, endlich von den Ursachen berselben, nämlich ber nachlässigen Aufsicht bes Sausstandes, der Fahr- und Nachlässigkeit des Braceptors und der Fahr- und Nachläffigkeit ber Prediger. "In ben Schulen", beißt es ba, "wird bie Gottesfurcht als ein Rebenwerk betrieben, ber wenigste Theil ber Kinder tommt jur Schule, und die tommen, werben erst um 7 ober 8 geschickt, wenn die Gebete vorüber sind. Die Mägblein werben noch weniger zur Schule gehalten und baben nur einfältige, ber Schrift unerfahrene Lehrmeisterinnen. Gegen eine Besserung im Unterricht wehren sich die Eltern sogar mit Händen und Rufen." Als Sunden bes Hausstandes werden neben anderen namentlich gerügt: Die Cheschliefungen ohne Bebet. blog im Hinblick auf Reichthum und Schönheit, die Trauungen in ben Häusern ohne erhebliche Ursache, ber Prunt ber Hochzeiten mit 20 bis 40 Tischen, Tangen, Shrentranten und vielen Musikanten, das fast gänzliche Unterlassen der öffentlichen Fürbitte, das Bergessen bes häuslichen Gebetes, bas Gevatterbitten von zehnbis awölfiährigen Kindern ober von ruchlosen ober doch gang unbekannten Menschen, die sich des Kindes nicht driftlich annehmen können, ferner daß die Bäter nicht selbst die Tause vom Prediger begehren oder doch ihr nicht mit Gebet beiwohnen, sondern derweil mit Küchen- und Kellersachen beschäftigt sind, daß Männer und Weiber bei den Tausen einen ganzen, ja wohl mehrere Tage sich mit Quaß und Fraß beschweren, daß die Mütter die Kinder statt ihrer Muttermilch die eines unreinen Hurenbalges trinken lassen, daß die Tage der Reinigung anstatt mit andächtigem Kirchgang mit Prangen und Ueppigkeit geschlossen und das Kind statt des Gebetes mit unnöthigem Schund behangen wird, daß die Kinder nicht ans Tischgebet, christliche Gesänge und tröstliche Sprüche ans Gottes Wort gewöhnt, sondern durch üppige Reden des Gessindes und der Spielgenossen angesteckt werden.

Im ferneren Berlauf des Krieges war natürlich der firchliche und fittliche Sinn im Bolf noch viel tiefer gesunken. Noch 1665 jagt Ernst ber Fromme in seiner Bermahnung: "Der Gottesbienst an Sonn- und Kesttagen, Die Bukbredigten, Die Betund Informationsstunden werden muthwillig versäumt, der Brebiger und Kirchendiener Vermahnungen, Warnungen und Zureden für nichts geachtet, den beilsamen Gesetzen und Ordnungen wird entweder freventlich widerstrebt, ober doch, wenn es boch kommt. nicht weiter als aus Furcht vor der Strafe und also nur nach bem äußeren Schein mit lauter Unwillen und Heuchelei nachgelebt." Er klagt barüber, bag man wenig und fast nichts mehr zu Gottes Chre stifte, ja von bem, mas von ben Vorfahren für Kirchen, Schulen und Arme gestiftet worben, entziehe ober verringere, daß man das Herz gegen die Dürftigen verschließe, daneben aber geize und sich nicht scheue, mit Wucher, Betrug, Eigennut, Uebersetung und Unterbrückung bes Nächsten sammt allerlei Ungerechtigkeit in Handel und Wandel wider Gewissen und Billigkeit zu thun. Zu biesem allen aber thut nach seiner Ansicht ben größten Borschub, daß die nothwendige Rucht und Anweisung ber Kinder und des Gesindes zu Hause so gar gefallen ist. Sämmtliche Berbote ber Kasimirischen Kirchenordnung mußte Ernst ber Fromme von 1646 bis 1672 immer von neuem, weil immer wieder erfolglos, einschärfen. Seine Anordnungen zur Heiligung bes Feiertags wurden Anfangs gar nicht, ober boch nur schlecht beobachtet, bie und da nicht einmal von den Beborben bekannt

gemacht; hielten doch sogar bie Landstände zum größeren Theil bie Körberung ber Gottesfurcht für eine Nebensache, bie nur auf bie Kanzel und in den Beichtftuhl gebore. Von den zahlreichen Unsitten, die den Krieg nicht nur überdauert, sondern sich auch noch weiter im Bolt verbreitet und festgewurzelt hatten, seien nur beispielsweise bas leidige Ausfordern und Balgen, namentlich auf Hochzeiten, ferner bas ärgerliche Gotteslästern, Fluchen, Schwören und Bermunschen erwähnt. Bor allem aber batte im Krieg ber alte Aberglaube aufs üppigste gewuchert. Ziemlich harmlos sind die abergläubischen Meinungen und Vornahmen bes gemeinen Mannes im Reben und Schweigen, Thun und Lassen, welche in dem Rapitel der ernestinischen Landesordnung von geistlichen Sachen angeführt werben, als: bag etliche, wenn sie vermeinen, boje Traume gehabt zu haben, folche erft auf ben britten Tag erzählen, Kräuter und sonstige Arzneien stillschweigend zu ben Rranten tragen; andere vermeinen, es fei für angehende Cheleute gefährlich, wenn unter währender Trauung zwischen ihnen könne burchgeseben werben; andere vorgeben, daß ben Kindbetterinnen und kleinen Kinderlein die Rube abgetragen werde, wenn man sich nicht bei ihnen niedersetze; andere, wenn Leichen zu Grabe ausgetragen werben, bie Stätte begießen, ba folche zulet im Saufe gestanden, damit niemand aus bem Sause balb nachsterben moge: andere an dem Wochentag, an dem besselbigen Jahres ber Tag ber unschuldigen Kinderlein eingefallen, weder Hochzeiten anzustellen noch sonst etwas Wichtiges vorzunehmen getrauen; andere bie schwangeren Weibspersonen nicht zu Gevattern ersuchen mögen. weil sie meinen, solches möchte entweder die tragende Frucht ober bie Täuflinge am Leben verfürzen; etliche auf ben Walpurgisabend sich und ihr Bieb burch Anschreibung ber Kreuze, Aufstedung gewisser Busche und Eintragung anderer Kräuter verwahren wollen; und was bergleichen mehr, sonderlich bei Schliegung ber Chegelobnisse, Hochzeiten, Kindbetterinnen und bei Begebenbeit ber Tobesfälle vorgeht. Damit die Leute sich solcher abergläubischen Händel entschlagen mögen, sollen bie Pfarrer sie ernstlich ermahnen, und nur wenn das Aergerniß mit solchen Dingen zu groß würde, sonderlich etliche sich etwa gar bes Wahrsagens unterfangen ober andere bei ben Wahrsagern Rath holen wollten, soll bie Obrigkeit unnachlässige Bestrafung vornehmen. Wirklich wurde eine Rublaerin Landes verwiesen, bloß weil sie Kräuter zum Zaubern gesucht batte; ein Bauer in Hörselgau, welcher bas Berg seines gefallenen Pferbes gefocht und in ben Rauch gehängt batte, um es zu zauberischen Zwecken zu gebrauchen, wurde vom weltlichen Richter mit brei Tagen Kerker bestraft und barauf in Kirchenzucht Einfach verboten wird in berfelben Landesordnung aller Aberglaube und Migbrauch von Gottes Namen und Wort burch die Hebammen, als: Segensprechen, Charaftere ober Buchstaben, Zeichen, sonderliche Gebärden und Kreumachen, Ablösung bes Näbleins mit gewissen Fragen und Antworten, Anbangen etlicher sonderbarer Dinge wider das abergläubische Berufen der Kinder, Bespützen vor ober nach bem Babe. Dagegen handelt aber dieselbe Landesordnung im Rapitel von weltlichen Sachen auch von Bestrafung zauberischer Bänbel; wir erfahren ba, bag sich Leute unterstanden, aus der Teufelstunst zu wahrjagen ober mit dem Teufel durch Arhstalle ober in andrewege Gespräche ober beraleichen Gemeinschaft zu halten und sich von ihm geschehener ober aufünftiger Dinge Bericht und Erforschung au erholen, und wiederum. daß andere obne Gespräch und Gemeinschaft mit dem Teufel sich anmaßten, Rrhftallfebens, Wahrfagens, Segensprechens ober Bugens ber Schäben zu pflegen.

Wie der Aberglaube dieser Zeit an die weiße und schwarze Kunst des Mittelalters gemahnt, ja im Wesentlichen dieses beides selbst ist, so kann es auch nicht verwundern, daß mit dem auf Teuselsgemeinschaft aller Art gerichteten Aberglauben des 17. Jahr-hunderts Freigeisterei und Religionsseindschaft Hand in Hand zu geben pslegten. Unleugdar hatte der große Krieg ähnlich wie einst die Kreuzzüge manche Geister nicht nur über die Unterschiede, sondern auch über das Gemeinsame im Glauben hinausgesührt; weit häusiger aber war der Unglaube in dieser Zeit nur die andere Seite des sinstersten Aberglaubens. Bon solchem Unglauben war zumal während und nach dem Krieg, wie es scheint, viel mehr vorhanden, als an das Tageslicht kam, welches zu scheuen er tristige Gründe hatte. Zu den Anzeichen für häusiges Borkommen dieses Aberglauben-Unglaubens gehört namentlich auch, daß der begreislicherweise nicht seltene Wahnsinn, gemäß dem Berhältniß

amischen Geistesstörung und berrschenden Vorstellungen ober Richtungen, damals besonders in der Gestalt von Zauberei und Berwerfung bes Christenthums auftrat. So las ber offenbar icon früh nicht völlig zurechnungsfähige fünfte unter Johanns von Weimar. Söhnen, Herzog Johann Friedrich, nachdem er ben pfälzischen und ben niebersächfischen Krieg mitgemacht, bann aber sich vom Hof gang zurudgezogen batte, in Ichtershaufen, Tambuchshof, Georgenthal und Reinhardsbrunn allerlei Zauberbücher, beschäftigte fich oft bis nach Mitternacht mit ber Zubereitung von Zaubermitteln und verkehrte beimlich mit einigen zauberkundigen Berfonen in Weimar, ging aber nicht mehr zum beiligen Abendmabl, flob ben Gottesbienst, ja störte benselben, zerstach ein Crucifix und erichof mehrere Leute. Bei einem abenteuerlichen Unternehmen gerieth er 1627 in Tillys Gefangenschaft, und dieser ließ ihn nach verschiedenen Mordthaten auf Bunsch des Herzogs Wilhelm nach Olbisleben führen; einige Zeit nachber wurde er nach Weimar ins alte Kornhaus gebracht. Ohne Berftanbnig für seinen geistigen Zustand suchten ihn die dazu verordneten Geistlichen in guter Meinung, natürlich aber ganz erfolglos, zu bekehren; ber Befangene, zulet Befesselte, störte ben fast ununterbrochen im Nebenraum stattfinbenben Bottesbienft, verhöhnte die Beiftlichen und schleuberte ihnen seinen Unglauben ins Gesicht. Er erklärte, bisweilen an Gott gezweifelt au haben; rechtfertigte seine Morbthaten bamit, bag Gott selbst ber Urheber ber menschlichen Sunde sei; stellte die Unsterblichkeit in Abrede, weil alles, was geschaffen, also auch die Seele, vergänglich sei; wies die beilige Schrift zurück als ein wie andere bessere geschichtliche Werke von Menschen zur Unterhaltung geschriebenes. von Irrthumern nicht freies Buch, und verlachte Chriftus wegen seines blutigen Schweißes, ben er aus Todesfurcht vergossen habe. Als alle seine Bitten um Freilassung, sowie seine Bersuche zur Selbstbefreiung fehl schlugen, und er fürchtete, man wolle ibn binrichten. wurde er von Tag zu Tag wilder, fing endlich an, wunberliche Gebärden zu machen und beimliche Gespräche zu führen - er batte sich dem Teufel ergeben, der sollte ihn aus dem Kerker erlösen -, und als er nach brei Tagen noch nicht frei war, zieb er ben Teufel ber Wortbrüchigkeit, ja er warf Geschirre nach ihm. Nachbem er am 16. October 1628 auch förmlich eingestanden

hatte, daß er sich dem Teufel mit seinem Blut verschrieben habe, sand man ihn am solgenden Morgen todt, mit dem Gesicht auf der Erde, eine blutige Bunde in der Seite. Wahrscheinlich war der Gesangene in dem damals verbreiteten Wahn, daß der Teusel über die Seinen Raserei oder plöglichen Tod bringe, sobald sie ihre Gemeinschaft mit ihm bekannt hätten, in der Angst nach dem hoch oben besindlichen Fenster gesprungen und hatte sich dabei zu Tode gefallen. Hos, Geistlichkeit und Bürgerschaft zweiselten nicht, daß er vom Teusel geholt worden sei; er empfing auch als Berbündeter des Teusels kein ehrbares christliches Begräbniß, sondern wurde in der Stille eingeschartt.

#### 5. Das Bexenwelen.

Die Gemeinschaft ober ber Bund mit bem Teufel hat uns vor die grauenvollste Seite bes damaligen Aberglaubens gestellt; wir müffen sie noch besonders ins Auge fassen.

Mit ber Bekehrung unseres Bolkes zum Christenthum hatte ber Glaube an das Dasein und die Wirksamkeit seiner bisherigen Götter nicht aufgebort, vielmehr waren ihm dieselben zu bosen Wesen ober Teufeln, Wodan insbesondere, mit Zügen anderer Götter bereichert, zu bem bosen Wesen, bem Teufel geworben. Die Berehrung ber alten Gottheiten war als Teufelsbienst, die zugebörige Zauberei als Teufelswerk verboten. Gleichwohl wurde fortgezaubert, wurden auch die beibnischen Feste und Feiern bei Nacht an einsamen Orten weiter begangen. Sauptsächlich alte Frauen bewahrten und pflegten die verbotenen beiligen Sagen und Brauche bes Heibenthums; fie behielten mit bem Geschäft auch ben Namen ber Hexen, eigentlich Hagebiffen, b. i. Bain- ober Walbfrauen, ber heibnischen Priefterinnen; man meinte, fie ständen im Bund mit bem Teufel und stifteten mit seiner Hilfe Unheil an. Um ungestört an altheiligen Stätten wie auf bem Blodsberg, bem Broden, ihr heibnisches Wesen treiben zu können, mögen sie selbst und andere Anhänger der gestürzten Götter zur Einschüchterung und Fernhaltung der Berfolger allerlei Reben von schauerlichem Teufelssput an solchen Orten ausgesprengt haben.

Die driftliche Predigt ber Unfangszeit fampft vielfach gegen Boricau, Wettermachen, Zaubertranke, Amulete, Angebinde, gang besonders gegen Liebeszauber als teuflisches Wesen an; auch den Brieftern muffen bergleichen Dinge verboten werben, fie berrichten allgemein im Bolt; Spnoben bestreiten zwar, daß der Teufel Donner und Blit, Unwetter und Durre mache, erkennen aber an, daß Unwetter und Hagel durch Zauberkünste hervorgebracht wer-Im falischen, altfränkischen, Befet wird für möglich erklärt, baß heren Menschen verschlingen, und barauf eine Strafe von 200 Soliben gesett; mit Strafen wird aber auch gebrobt, wenn jemand einer freien Frau bergleichen nachjage. Karl ber Große leitet zwar ben Glauben an solche Gewalt ber Heren von teuflicher Eingebung ab und bedroht benselben, sowie die Selbsthilfe dagegen bei den Sachsen mit dem Tode; auch stellt er die nächtlichen Herenfahrten unter Borritt der Helate, Frau Holle, in Abrebe und behandelt ben Glauben baran als Teufelseingebung, inbem er meint, was solche Weiber im Traume geschaut batten, bas hielten sie nachher für Wirklichkeit; aber berselbe Rarl ber Große gebietet, gegen boje Menschen einzuschreiten, daß sie nicht bie Saaten unter die Erbe ziehen, und verbietet ben Zauberschut gegen Hagel, besgleichen daß Hirten und Jäger burch Aussprechen teuflischer Formeln über Brot und Kräuter, burch Angebinde, Die fie in Bäumen ober an Kreuzwegen versteden, ihr Bieh vor Krantbeiten bewahren, frembes bamit schäbigen. Die Bucht gegen alle solche Bergeben überträgt Karl ber Große bem Sendgericht; bie Schuldigen sollen zur Strafe und Besserung herangezogen werden; bie Tobesstrafe jedoch ordnete er nur bei ben Sachsen an, und bas nicht wegen ber Ausübung bes Zauberns, sondern wegen bes Glaubens und ber Selbstbilfe gegen benselben. meinen verfuhr man damals mit einer gewissen Milbe gegen bas Zauberwesen, weniger streng als im römischen Reich gegen ben Umgang mit den Dämonen; so mußte, wer burch Zauberkünste bie Ernte eines Anderen beschäbigt hatte, 20 Soliben zahlen und war ein Jahr lang für jeben Unfall an Mensch und Bieb in ber Familie des Anderen verantwortlich.

Als man im 13. Jahrhundert bei den Regern Zaubereisünden entdedt hatte, gingen die Regergerichte auch gegen diese mit förm-

lichen Processen vor; boch kamen Berurtheilungen bloß wegen Zauberei noch bis ins 15. Jahrhundert selten vor. Bapft Innocenz VIII. 1484 zwei Reperrichter in Oberdeutschland burch eine besondere Bulle mit eifriger Verfolgung der männlichen und der weiblichen Heren beauftragt, und der eine dieser beiden Reterrichter in seinem Buch "Der Hexenhammer" ein förmliches Berereigeset aufgestellt hatte, tamen in Deutschland wie in anderen Ländern die Hexenprocesse auf. Auch Luther glaubte an Beren; er erzählte wohl, wie eine seiner Mutter geschabet babe, schalt auch einmal auf die Rechtsgelehrten, daß fie folche Zanbereien nicht bestraften, kummerte sich aber im Ganzen wenig um biesen Aberglauben. Erst in ber zweiten Sälfte bes 16. Jahrhunderts begann nach dem Vorgang der katholischen geistlichen Gerichte die förmliche Verfolgung der Heren bei den Evangelischen; im 17. Jahrhundert aber erreichte dieselbe ihren Söhepunkt.

Aus ben zahlreichen Ueberreften bes beutschen Beibenthums, aus einzelnen Bestandtheilen bes griechischen und römischen Zauberwesens und aus den Erzeugnissen einer roben und wirren Einbildungsfraft batte fich allmählich ein förmlicher Hexenglaube gebildet, welcher burch die Aussagen der Gefolterten fortwährend noch vervollständigt wurde. Nach diesem Glauben verschrieben sich besonders Frauen, meist mit Blut und unter Lossagung von Gott und Christus, dem Teufel, trieben bann mit bemselben Unzucht und gebaren in Folge davon nach einigen Wochen fogen. Teufelsbinger, bose Dinger, Elben, als Schlangen, Aroten, hummeln, Raupen, Käfer, Schmetterlinge, gewöhnlich paarweise. Zu gewissen Zeiten, namentlich in ber Walpurgisnacht, ritten, "walperten" biese Weiber auf Besen, Ofengabeln, Böden, hunden zum herenfabbath ober Herenabendmahl nach dem Blodsberg. ber Teufel in Menschen - ober Bocksgestalt auf seinem Thron, nahm neue heren auf und ließ sich von allen badurch verehren, daß fie nach einem Ringeltanz um seinen Thron, dem Herentanz, ihm ben hintern füßten; barauf wurden fie vom Teufel bewirthet, etwa mit Kohlsuppe, Speck und Haferbrei; nachbem sobann bie Feuer ausgelöscht waren, bublte jebe Bere mit ihrem Teufel im Dunkeln; mit bem ersten Morgengrauen fubren bie Beren, vom Teufel mit Zaubervulver verseben, wieder an ihren Ort, spieen

wohl auch auf ihrer Fahrt bas zu viel Genoffene aus, mas die Leute nachber als "herenbutter" bie und da in ihren Roblgarten Mit hilfe ber empfangenen Zauberpulver ober auch ber "Segen", ober Teufelsgebete, beschädigten und töbteten bie Beren Menschen und Thiere, entzogen besonders ben Rüben bie Milch, stellten bas Zugvieb, daß es bie Last nicht fortbrachte, machten bie über bas hingestreute Zauberpulver Wegschreitenben lahm ober sonst trant, "berten" Raupen an die Pflanzen und Ungeziefer an Menschen und Bieb, machten Cheleute uneinig und waren ben Frauen in ber Zeit ber hoffnung, sowie ben Kindern febr gefährlich; sotten ober brieten sie boch Kinder, die sie gestohlen, ober, wie auch im Kindbett gestorbene Weiber, auf bem Gottesader ausgegraben batten, um mit bem fo gewonnenen Schmalze boses Wetter, Nebel, Reif und bergleichen bervorzubringen. Wie ber Teufel oft die Gestalt eines großen schwarzen Hundes mit glübenden Augen annahm, so verwandelten fich die Sexen besonbers gern in Kapen; sie konnten sich aber auch unsichtbar machen; jene Frau, welche bes Stehlen geluftete, ging zu einer Bere, um sich von ihr fagen zu laffen, wie fie sich unsichtbar machen könne; alsbald fam der Teufel dazu, nannte sich Andreas, die Frau wurde umgetauft, mußte Chriftus verschwören und bekam vom Anbreas 2 Groschen.

Unrecht würde man den Richtern thun, wenn man bächte, sie hätten selbst nicht an Hexerei geglaubt und nur den Bolkswahn zur Bereicherung ihrer und der landesfürstlichen Kassen benutt; die später hie und da getrossene Bestimmung, daß die Güter der Hexen ganz oder halb den Richtern, beziehentlich dem Fürsten zusallen sollten, mag ja die Bersuchung zum Ausspäten und Bestrassen der Hexen bei manchen Beamten noch sehr verstärkt haben; aber die große Mehrzahl der Richter handelte unzweiselhaft in gutem Glauben oder besser in ehrlichem Wahn, und Fürsten wie Aurfürst August, Herzog Iohann Kasimir und Ernst der Fromme gingen nur deswegen so schann Kasimir und Ernst der Fromme gingen nur deswegen so schan kasimir und haß die Geständnisse auszurotten. Sehr begreislich ist doch auch, daß die Geständnisse der Angeklagten, welche bei dem Leben und Weben des Bolkes in solchem Aberglauben häufig weit über die vorgelegten Fragen hinaus-

gingen und baber als freiwillig erschienen, die Richter in ihrem Vorurtbeil nur noch mehr bestärkten. Gin arger Irrthum würde es auch sein, wenn man sich alle heren als rein von Zaubereifünden vorstellte; an gutem Willen zu zaubern fehlte es im Volk keineswegs, und ber Bersuch einer Berbindung mit bem Teufel jum eigenen Vortheil und jum Schaben Anderer mag oft genug gemacht worden sein. Ist es boch auch vorgekommen, daß Leute, nicht etwa aus Angst vor ber Folter, sonbern ohne Gefahr, ja wohl gar großsprecherisch versichert haben, daß sie den Berenfabbath mitgemacht batten; folche Leute batten fich etwa ben Leib mit einem Gemisch von einschläfernben Rräutern, ber fogen. Berenfalbe, eingerieben, waren bann in eine traumbafte Betäubung verfallen und liegen sich beim Erwachen nicht ausreben, daß sie mit auf bem Blocksberg gewesen seien; baber es benn auch zuweilen einer Bere nicht einmal balf, wenn ber Chemann beschwor, bak sein Weib in ber ganzen Walpurgisnacht nicht von seiner Seite gekommen sei, weil eine andere Here ihrem Traum gemäß ausfagte, fie batte biefelbe auf bem Teufelstanzplat gefeben.

Was man aber auch allenfalls zur theilweisen Entschuldigung ber Herenverfolgung anführen barf, es benimmt bem Bilbe, welches sich da vor unserem Blid entrollt, nichts ober sehr wenig von seiner Entsetlichkeit. Bang abgeseben von ber geflissentlichen Nachipurung ber Hererei, wie sie bei uns insbesondere ben sogenannten Rügegerichten in ben einzelnen Orten zur Pflicht gemacht war, genügten schon einige mehr ober weniger übereinstimmende Anzeigen, die vielleicht aus Hag und Rache, aus Neid auf rafch geftiegenen Wohlftand, aus Bosheit über meift felbstverschuldete Unglücksfälle in Stall, Geld und Rinderstube bervorgegangen waren, ferner übler Ruf im Ort wegen Zanksucht, besgleichen ein Feuerschein über bem Schlot ober um bas Haus ber - "Steppchen" -, rothe Augen, ein verbächtiges Maal am Körper, besonders aber früherer Berkehr mit einer als here Berurtheilten, vollends bie oft erzwungenen, manchmal auch boshaften Aussagen auf der Folter, daß diese ober jene mit dabei gewesen sei: all bergleichen genügte zur Einleitung bes gerichtlichen Berfahrens. 3m ersten Berbor leugneten bie Angeschulbigten und gefänglich Eingezogenen fast ohne Ausnahme; während aber bas Zeugniß jedermanns, auch ber Unerwachsenen und ber Berbrecher gegen fie galt, fanden fie nur schwer Leute, die für fie Beugniß ablegten, weil ein solches die Zeugen selbst leicht in Berbacht brachte. Hierauf wurden bie Acten an ben Schöppenstubl eingeschickt, und bieser urtheilte auf Grund berselben regelmäßig, bag die Angeschulbigte noch einmal in der Güte, jedoch im Beisein bes Scharfrichters und feiner Wertzeuge, mit ernfter Unbrobung ber Beinlichkeit, und wenn sie nicht gleich bekenne, vermittelft ziemlicher Tortur, Folter, zu befragen fei. Bekannte nun die Angeklagte nicht gutlich, fo murbe wohl vor ber Folter ober mit biefer zugleich eine " Probe" vorgenommen, etwa die Wafferprobe ober bas Herenbad, bei welchem bie Angeklagte an einem Seil ins Wasser gelassen wurde — sant sie unter, so war sie unschulbig. schwamm fie oben auf, wie bas bei ben alten Frauen wohl oft vorkam, so war sie schuldig, weil ja das nur mit hilfe des Teufels geschehen konnte -; ober die Waagenprobe, bei welcher es barauf ankam, ob die Angeschuldigte schwerer mog, als sie geschätzt worden, sonst war sie schuldig; oder die Nadelprobe, bei welcher in eine Warze oder ein Maal am Körper der Angeklagten geftochen murbe, tam fein Blut und verrieth fie feinen Schmerz, fo war ihr bas Maal vom Teufel aufgebrückt; ober bie Thränenprobe, nach welcher die Schuld ber Angeklagten aus dem Mangel an Thränen bei der Folter erkannt wurde. Gewöhnlich indeß folgte auf bas Leugnen im zweiten Berbor fofort bie Folter. Bor Beginn berselben wurde ber ganze Körper ber Angeschulbigten genau untersucht und alle Haare an bemjelben forgfältig abgeschoren, theils um das meift an den verborgensten Körpertheilen befindliche Teufelsmaal zu entbeden, theils um zu verhindern, daß die Here ein geheimes Mittel bei sich trage. Die Arten ber Folter waren mannichfach; meist fing dieselbe mit den Daumenstöcken an, welche, langiam zugeschroben, die Daumen zerknackten; barauf pflegten bie spanischen Stiefeln zu folgen, welche Schienbein und Waben zerquetichten, jur Erhöhung bes Schmerzes unter Rlopfen mit einem Hammer auf die Schrauben; barnach tam ber Zug, bei welchem ber Angeklagten die Sande auf den Rucken und an die Sande ein Seil gebunden wurde, worauf sie bald frei in die Luft, bald an einer Leiter mit turgen spitigen Pfloden, bem "gespickten Basen",

gufgezogen wurde, bis die Arme verdreht über bem Ropfe standen: zur Vermehrung ber "Beinlichkeit" murbe bie Angeklagte bann einigemal rasch zu Boben gelassen und ebenso rasch wieder aufgewunden: bei fortgesettem Leugnen wurden ihr wohl auch noch Gewichte an die Füße gebunden. Zuweilen wurde auch der Angeschulbigten ein barener Strick mit einem Anuppel um ben Ropf gelegt und fie damit gerüttelt; auch wurde ihr wohl eine Sals-Ohnmacht ober Starrframpf mabrend ber fuppe eingegeben. Folter galt als Beiftand bes Teufels; man brachte bann bie Angeklagte wieder zu sich, indem man ihr brennenden Schwefel auf Die zartesten Körpertheile legte ober ein brennendes Licht unter die Achseln ober unter die Fußsoblen bielt. Starb jemand in Folge ber Folter am Genickbruch, so hatte ihm ber Teufel ben Hals umgebrebt. Ram ber fast unbenkbare Fall vor, bag, wie einmal im Gothaischen, eine Bere trot vierstündiger Folter nichts gestand, so wurde sie wohl freigesprochen, mußte aber die Proceskoften gablen. In 99 unter 100 Fällen aber bekannten bie Gefolterten alles, was man verlangte, und blieben auch, aus Angst vor Wiederholung ber Folter, im britten Berbor bei ihren Aussagen und bestätigten bieselben so in den Augen der Richter als freiwillige. Mit Grund durfte jener Richter prablen: wenn ber Papft felbst unter seine Sande und Folter tame, mußte er sich am Ende auch als Zauberer bekennen. Nach bem britten Berbor ergingen die Acten abermals an den Schöppenftubl, und dieser entschied, daß die Angeklagte mit dem Feuer vom Leben zum Tob gebracht werbe " von Rechts wegen". Bei ber Berlefung folches Urtheils ließ Bergog Ernft ber Fromme bie Bere zu driftlicher Vorbereitung auf einen seligen Abschied beweglich ermahnen, ibr auch mittheilen, daß fie sich vor der Strafe, als wobei zur Berfürzung ber Bein und Schmerzen ichon gemessene Berordnung geschehen werde, nicht allzusehr zu entsetzen habe; den zuständigen Beistlichen aber ließ er bebeuten, die Berurtheilte fleißig ju besuchen und ihr mit Troft aus beiliger Schrift beizusteben. Ram nun ber Tag ber Hinrichtung, so wurde die Berurtheilte am Ort berselben vor das bochnothveinliche Halsgericht gestellt und vom Scharfrichter angeklagt, barauf bas Urtbeil und bie "Urgicht" verlesen, nachbem fie fich schulbig bekannt, ber Stab über ihr gebrochen und sie dem Scharfrichter zur Hinrichtung durchs Feuer übergeben, deren Qual Herzog Ernst der Fromme durch Erdrosselung abstürzen ließ.

Rur Erflärung ber fo auffallenben Baufigfeit und Beftigkeit ber Herenverfolgungen im 16. und 17. Jahrhundert bat man namentlich auf brei Umstände hingewiesen: erstens, daß nach ber Reformation vornehmlich in ben evangelischen Ländern die Hexenprocesse an weltliche Richter übertragen, von biesen aber bas alte Beweisverfahren verlassen, alles auf das Geständnig der Angeschuldigten gestellt und bieses burch jedes Mittel, auch die Folter, herbeigeführt worden sei; zum andern, daß sich mit dem Berfall ber weltlichen Bilbung in ber Zeit nach ber Reformation die Leichtgläubigkeit und Vorliebe für robe Erzeugnisse der Einbildungstraft vermehrt, die leberschätzung ber Lirchenlehre aber eine Migachtung bes ewigen Wahrheits- und Rechtsgefühls zur Folge gehabt habe; zum britten, daß die Berwilberung des Boltes im breifigiährigen Rrieg baffelbe fowohl Abbilfe feiner Noth in abergläubischen Mitteln. wie die Ursache seiner Noth in dem abergläubischen Thun Anderer babe suchen laffen. Bei biesen und ähnlichen Erklärungen bleibt aber vieles an der Erscheinung dunkel, und schwerlich dürfte das furchtbare Rathsel anders zu lösen sein als burch bie Annahme, daß, wie früher in der Zeit der Kreuzzüge die schwarze Runft, und wie in ber neuesten Zeit ber Spiritismus, so in ber Zeit nach ber Reformation eine Sucht zu zaubern burch bie tiefgebenbe Erschütterung bes alten Blaubens hervorgerufen worben, daß solche Sucht die in der Hauptsache schon vorhandene Gestalt der Bererei angenommen, in biefer sich besonders in den unteren Schichten bes Bolkes verbreitet, in und nach bem großen Krieg ihren Sobepunkt erreicht und bann sich allmählich vermindert habe.

Nur zu dieser Annahme stimmt, wie alles andere, so insbesondere der Entwickelungsgang der Hexenversolgungen. Aurfürst August verordnete 1572, "daß auch die, so sich unterstehen, aus des Teufels Kunst zu wahrsagen oder mit dem Teusel durch Arhstalle oder dergleichen Gemeinschaft zu halten und sich von ihm beschehener oder zukünstiger Dinge Bericht oder Ersahrung zu holen, mit dem Leben vom Schwert sollen gerichtet und gestrafet werden"; die Strase des Feuertodes setze er darauf, "so jemand in Vergessung seines driftlichen Glaubens mit bem Teufel ein Verbundniß aufrichtet, umgebet ober ju schaffen bat." Herzog Johann Rasimir "entschloß sich endlich, die Beren und Drutten, beibes bier auf'm Lande, so viel möglich ausrotten und zu gebührlicher wohlverdienter Strafe die Reichen mit den Armen und die Alten mit ben Jungen nehmen zu lassen". Derselbe erließ 1628 eine besondere Herengerichtsordnung; nach berselben mußten bie Angeschuldigten auch über die Herentänze, Beleuchtung, Musikanten, Bor- und Nachtänger, sowie über die Empfindung bei ber Fahrt burch die Luft Rede und Antwort steben. Spaar eine besondere Taxordnung in Herereisachen ließ ber Herzog entwerfen; für bas Foltern und Berbrennen einer Bere waren 12 Gulben Benterslohn, als Aufwand an Brennstoffen für 2 Personen 8 Rlaftern Holz, ein Schock Reißig, ein halb Schock Strob, 4 Pfund Pech und 3 Pfund Pulver festgesett, wozu noch eine Säule nebst Aloben und Anschmiedeketten erforderlich waren. Ueber diese Taxordnung bolte Herzog Rasimir bas Gutachten bes Schöppenstuhles in Roburg ein; basselbe ging babin, daß die Obrigkeit berechtigt sei, in dem Lafter der Hererei die Buter der Berurtheilten einzuziehen, und weil sich bisher aus etlicher Justificirten Urgicht ergeben, daß fie viel Beld vom bofen Feind, dem fie fich übergeben, bekommen, so möchte in Ansehung bieses gar böslichen überkommenen Geldes ihnen ober ihren Erben eine gewisse Summe Geldes zur Betreibung der Untersuchung zu geben auferlegt werben; beffen hatten fich die Erben mit Jug nicht zu beschweren, benn es sei nicht billig, daß sie besitzen wollten, was bergestalt vom Teufel zugebracht sei, und ein Christ sollte das, was unmittelbar vom Teufel herrührt, zu behalten nicht begehren, sonbern selbst ber Obrigkeit barbringen, bamit solch verflucht Belb, badurch die Ihrigen vom Teufel verführt worden, zu Ausrottung bergleichen Leute und dem Teufel Abbruch zu thun angewandt Bei ben zahlreichen Erkenntnissen, welche ber werden möchte. Roburger Schöppenstuhl in Herenprocessen abzufassen batte, verfuhr übrigens berselbe mit solcher Bebutsamkeit, bag ibm begwegen vom Volk Vorwürfe gemacht wurden, benen gegenüber er sich jedoch geborig zu rechtfertigen wußte. Gleichzeitig mit Bergog Johann Rasimir betrieb Erzbischof Johann Abam von Birten

1601 bis 1604 im Gichsfeld aufs eifrigfte Processe gegen Zauberer und Beren. Bergog Ernft ber Fromme wiederholte in seiner Landesordnung von 1666 unter der Aufschrift .. Bestrafung zauberischer Händel" das Berbot des Kurfürsten August und bestimmte noch näher: "Die so mit bem Teufel Berbündnisse aufrichten ober unmenschliche Unzucht treiben, sollen, ob fie gleich mit Zauberei niemand Schaben zugefüget, mit bem Feuer vom Leben zum Tod gerichtet und gestrafet werben; da aber solches Verbündnig ober Unzucht jemand mit Zauberei Schaben thäte, er sei groß ober flein, soll ber Zauberer, Manns- ober Weibsperson, mit bem Schwert geftraft werben." Unter Bergog Ernst bem Frommen führte fein Amtschöffer in Georgenthal, Johann Benedict Leo, ein frommer Mann, zwischen 1670 und 1675 38, im Jahr 1674 allein 12 herenprocesse, die meistentheils mit bem Feuertod ber Ungeklagten enbigten; in späterer Zeit soll übrigens berselbe Leo noch ein entschiedener Begner ber Herenverfolgung geworben fein, als feine eigene Frau rothe Augen befam und beswegen von Anderen als Bere angesehen wurde. Doch sollen in Berzog Ernsts Land verbaltnigmäßig weniger Hexenprocesse vorgetommen sein als in manden Nachbarlanbern; auch ließ er seltener Beren verbrennen, junge Leute und Kinder aber niemals wegen Hererei hinrichten.

Auch nach Bergog Ernsts Zeit bauerte bie Berenverfolgung Im Kirchenbuch des gothaischen Dorfes Neukirchen bei Eisenach berichtet ber bamalige Pfarrer: "Den 10. Mai 1681 unfere gewesene Mitnachbarin Barbara Hager, so eine Bere, Menschen und Bieb burch ihre Zauberei Schaben gethan, Christian Schrumpfen und Beter Daniels, bes hiefigen hirten, 2 Kinber tobt gezaubert, anderen bie bosen Dinger angemacht und nicht nur ihren Kindern, bem Sans Hager und Unnen, ber Tochter, sondern auch noch 9 Personen das Heren gelernt und manche unschuldige Seel' dem Teufel zugeführet, habe ich zu Nang, nachdem ich ihr Tags zuvor zum Troft ihrer bekümmerten Seelen bas beilige Sacrament gereicht, nebst Herrn Johann Blag, bem Pfarrer bafelbst, muffen zum Feuertod ausfahren, ba fie lebenbig verbrannt worden und einen schweren Tob gehabt, ungeachtet ber Scharfrichter sie so bat angewürget mit Retten und Stricken, bag man gemeinet, sie würde kein Keuer fühlen. Der Seelen Seligkeit gonne und wünsche ich ihr von Herzen, zweifle aber sehr baran." Die beiben Sagerschen Kinder waren in Tobtenkleibern auf ben Richtplat geführt worden und mußten der Hinrichtung ihrer Mutter beiwohnen; ber Sohn wurde barauf vor allem Bolf vom Henkerstnecht gestäupt und sobann auf ewige Zeiten bes Lanbes verwiesen. Ein Jahr später schreibt berselbe Pfarrer: "Anna Hagern, welche über ein halbes Jahr privatim informiret habe. weil sie von ihrer Mutter zur Hererei verführet worben, erwies sich buffertig in der Beicht wie auch andächtig beim Gebrauch des beiligen Abendmahls, wie solches auch umständlich an das löbliche Confistorium nach Gotha berichtet und von ba mir ferner anbefoblen worben, wie mit biefem Kinde zu verfahren, welchem ich auch gehorsamlich nachgelebet, wie benn zu hoffen, daß die arme Seele bem Teufel wieder aus bem Rachen gerissen und zur Seligfeit errettet, wie solches aus ben äußerlichen Bezeigungen, Worten und Gebärden abzunehmen. Doch wird es am jüngsten Tag offen= bar werben."

Nachdem schon nach Mitte des 16. Jahrhunderts ein protestantischer Arzt, vor Mitte des 17. Jahrhunderts zwei Jesuiten, gegen Ende desselben Jahrhunderts ein holländischer Geistlicher, endlich im Ansang des 18. Jahrhunderts ein Prosessor in Halle unter immer allgemeinerer Zustimmung die Hexenprocesse de kämpft hatten, blieben zwar die betreffenden Gesetze bestehen, wurden aber immer milder und schließlich gar nicht mehr angewendet. Schon unter Herzog Ernst des Frommen Nachfolger wurde den Richtern auf ihre Meldung von Einleitung eines Hexenprocesses in der Regel die Antwort zu Theil, man möge die Untersuchung in Ruhe stehen lassen, weil die Anzeigen ungenügend seien; in Meiningen ließ Herzog Bernhard 1685 die letzte Here verbrennen.

In dem meiningischen Ort Schweina wurden von 1628 bis 1699 18 Personen, theils aus Schweina selbst, theils aus Steinbach oder Gumpelstadt, wegen Hexerei hingerichtet; in mehreren Fällen heißt es, der leidige Satan habe der Angeklagten nach vollbrachter Folter das Genick gebrochen; ein so Gestorbener bekam dann das sogen. Eselsbegräbnis. Als 1698 bei einer Hinrichtung zwar der Kopf auf den ersten Hieb siel, aber das schon bei mehr als 100 Hinrichtungen gebrauchte Schwert zum ersten

Mal brei große Lüden zeigte, meinte man, die Hingerichtete hätte einen härteren Tod verdient. In dem damals kaum 4000 Einwohner zühlenden Amt Georgenthal waren von 1646 bis 1711 nicht weniger als 71 Hexenprocesse anhängig. Im Hennebergischen wurden zwischen 1597 und 1676 im Ganzen 197, in Suhl 1622 an einem Tag nicht weniger als 9 Hexen verdrannt.

#### 6. Der snnkretistische Streit.

Während die Zunahme des Hexenwesens und seiner Verfolgung in und nach dem dreißigsährigen Krieg sich aus den Wirkungen dieses Krieges auf das äußere und innere Leben unseres Bolkes so einsach erklären läßt, daß man wohl gar fälschlich das Hexenwesen selbst als ein Erzeugniß des Krieges angesehen hat, erwartet man billig, daß zu Lehrstreitigkeiten den Lenten in solcher Zeit die Lust vergangen sei, ja Zeit und Gelegenheit gemangelt habe. Und doch ist auch in dieser Zeit ein noch dazu langwieriger und hitzger Krieg über die Kirchenlehre geführt worden, allerdings mehr nur ein Federkrieg, ohne rechtes Ergebniß in seinem Verlauf, vom Bolk so gut wie nicht beachtet, doch im Vergleich mit den vorangegangenen und nachfolgenden Streitigkeiten nicht unbedeutsam, daher hier wenigstens zu berühren.

Die in Aursachsen und den ernestinischen Landen unterdrückte melanchthonsche oder philippistische Richtung hatte sich in einigen anderen Gegenden, namentlich auch in Braunschweig, erhalten. Hier trat dieselbe in erneuter Gestalt auf in dem Prosessor and der Universität Helmstedt, Georg Calixt. Durch ungewöhnliche Geistesbildung und durch Reisen in reformirte und katholische Länder vorbereitet, trug derselbe seit 1614 unter vielsachem Beisall seine Lehre vor, in welcher er einerseits das kirchliche Altersthum der sünf ersten Jahrhunderte, insbesondere das apostolische Glaubensbesenntniß, mithin das allen Christen Gemeinsame, für das zum Heil allein Nothwendige erklärte und auf Dulbsamseit gegen Resormirte und Katholisen brang, andererseits den seligmachenden Glauben nicht in Ersentniß, sondern in Ersahrung der christischen Wahrheit setze und die Sittenlehre als einen wesentlichen Theil der Glaubensslehre behandelte. Diese Lehre, welche der

vamaligen lutherischen Rechtgläubigkeit im Ganzen wie auf vielen einzelnen Punkten widersprach, wurde bereits 1621, so weit sie bis dahin ans Licht getreten war, von den Wittenberger und Jenaer Theologen auf einer Zusammenkunft verworfen.

In Jena trieb gerade bamals und in den nächsten Jahrzehnden bie lutherische Rechtgläubigkeit ihre schönften Blüthen; benn einen gelehrteren und zugleich berzensfrommeren, liebenswürdigeren und bober angesebenen Bertreter ber reinen Lebre als Johann Berbard bat unsere Rirche weber bor- noch nachber gehabt. einer Rathsfamilie in Quedlinburg stammend und 1582 geboren, fiel Gerhard in seinem 15. Lebensjahr in eine langwierige Krankbeit mit schweren geiftlichen Anfechtungen; ber berühmte Brebiger Johann Arnbt, ber Berfaffer bes "Bahren Chriftenthums", ftanb ibm babei troftend zur Seite, und wie bas in jener Zeit öfters geschah, Gerhard gelobte sich zum Dank für seine Errettung bem Zwar ließ er sich nachher auf ber Universität geistlichen Beruf. zu Wittenberg durch vornehme Verwandte bewegen, das theologische Studium mit bem medicinischen zu vertauschen, boch kehrte er nach zwei Jahren, in seinem Bewissen gebrungen, auf die vor Gott übernommene Laufbahn zurud. Nachdem er barauf in Jena, und besonders in Marburg, damals bem Sig der bedeutenbsten lutherischen Theologen, sodann nochmals in Jena studirt und schon angefangen hatte, felbst zu lehren, wurde er, 25 Jahre alt, vom Herzog Johann Kasimir als Superintenbent nach Helbburg be-Die mübseligen Superintendenturgeschäfte, fast allwöchentliche Reisen nach Roburg zu firchlichen Berathungen, sowie allmonatliche Reisen ebendahin zum Borsitz bei ben Disputationen ber Pfarrer und Candidaten, wiederholte längere Reisen mit bem Herzog, eine Generalvisitation bes Landes, auf welcher er mehrere Monate zubrachte und nach welcher er die Kasimirische Kirchenordnung verfaßte, endlich die ihm vom Herzog aufgenöthigte koburgische Generalsuperintendentur, das alles drückte den ohnehin nicht träftigen Mann um fo mehr nieber, als er sich seiner ganzen Anlage nach mehr zu eigentlich wissenschaftlicher Thätigkeit bingezogen fühlte. So oft man aber von Jena aus Bersuche machte, ibn für die Universität zu gewinnen, erklärte ber Berzog allemal entschieden, ber Mann sei ihm für sein Land unentbehrlich.

lich 1616 brangen boch bie Vorstellungen bes Rurfürsten Georg als Bormunds ber Altenburger Herzöge im Berein mit Gerhards Bitten burch, und er erhielt seine Entlassung nach Jena als toburgischer Rirchenrath mit ber Berpflichtung, so oft die Berathung ber bortigen Kirche es erheische, sich in Roburg einzustellen, auch dem Herzog bereinst in seiner Todesstunde beizusteben und ibm die Augen zuzubrücken. In Jena fühlte sich Gerbard erst, aber auch für immer zu Hause; er soll nicht weniger als 24 ehrenvolle Berufungen an deutsche und auswärtige Universis täten ausgeschlagen haben, um nur in Jena zu bleiben. hier entfaltete er aber auch eine überaus große und reich gesegnete Wirkfamkeit. Mehrmals leitete er als Rektor die Universität. Professor bielt er über die wichtigften theologischen Fächer mehr Borlesungen als seine Collegen. Fortwährend batte er eine Anzahl von Studenten zu Rostgängern. Er besuchte Kranke und brachte ihnen Arznei und Zuspruch. Außer ber bereits erwähnten nahm er noch an fünf großen theologischen Zusammenkunften theil. Mehrfach machte er als fürstlicher Abgesandter Reisen. und Fürstinnen mußte er in inneren und äußeren Angelegenheiten Rath ertheilen. Und unter der Last aller dieser Geschäfte schrieb er zwei große wissenschaftliche Werke, die "Loci theologici" in 9 Bänden, die berühmteste lutherische Glaubenslehre, und die "Confessio catholica", eine grundgelehrte Nachweisung von Zeugnissen für die lutherische Lehre in den katholischen Schriften aller Auf weitere Kreise wirkte er hochst segensreich burch seine "Meditationes sacrae", fromme Betrachtungen, die er ursprünglich zu seiner eigenen Erbauung niedergeschrieben hatte, neben Arnbte .. Wahrem Chriftenthum" bas erfte Erbauungebuch ber evangelischen Kirche, und durch seine "Schola pietatis", welche ausbrücklich bas Seitenstück zu Arnbts Wert, nur in reinerer Lehre, fein sollte. Aukerdem biente er der allgemeinen Erbauung auch noch burch seine Betheiligung am Bibelwert bes Berzogs Ernst bes Frommen, über welches er die Oberleitung hatte und zu welchem er selbst die Erklärungen des ersten Buches Moses, des Daniel und ber Offenbarung lieferte. Bon ihm ist auch bas Lied verfaßt: "3ch bant' bir, Bater, bag bu haft." Mit seinen beiben theologischen Collegen, Johannes Major und Johannes Himmel, 24

lebte er 20 Jahre lang ununterbrochen in so inniger Liebe verbunden, daß man die drei nach ihrem gemeinsamen Bornamen als bie trias Johannea ober bas johanneische Aleeblatt zu bezeichnen pflegte. Mit bem einen seiner Collegen, ber einen geringeren Gebalt batte, theilte Gerbard seine Besolbung; als biesem ein Bermächtniß zufiel, theilte er baffelbe mit Gerharb. Die liebenswürdige Verträglichkeit batte bei biesem allerdings ihre Rebrseite in einer gewissen furchtsamen Bedächtigkeit ober Scheu, es mit ben Menschen zu verderben. Seine Frömmigkeit aber war in ber Preuzschule erlernt, lauter und berglich; aufrichtige Demuth und werkthätige Liebe waren Grundzüge seines Wefens. Die große Berehrung, welche Gerbard weit und breit genoß, brachte ihm mit ber Zeit auch nicht unbeträchtlichen Wohlftand; er hatte zwar nur 350 Gulben Besoldung, aber burch Geschenke, Einnahmen von Borlefungen, Roftgelb von Studenten war er allmählich ein reicher Mann geworben; er felbst rechnete - und er führte fast verwunderlich genau Buch über seine Einnahme und Ausgabe bis binab gur Rüchenrechnung -, bag er in 16 Jahren außer einem Landgut mehr als 4000 Thaler baar, 68 vergoldete und verfilberte Becher, 17 Ringe und 3 Retten erworben batte. Da er aum Brager Frieden start mitgewirft batte, war fortan seine Freibeit und sein Leben von den Schweden bedrobt; fie stedten ibm benn auch sein Landgut in Brand, wodurch sie ibm nach feiner Rechnung 5000 Gulben Schaben verursachten; und später wurden ibm bei der Blünderung in Jena seine Rostbarkeiten von den Schweden geraubt, ein Berluft, ben er auf 5000 Dutaten an-"Ich trage aber", schreibt er unmittelbar barnach an einen Freund, "bieß alles geduldig und spreche mit hiab: Der herr hat's gegeben, ber herr hat's genommen, ber Rame bes Berrn sei gelobt!' Der Berr wird boch für mich und bie Meinigen forgen, fo lange ibm gefällt mein Geben au erhalten; wie es mir scheint, ift bas Ziel nicht fern." Rury vor seinem Enbe aber burfte er gegen einen Collegen rühmen, daß Gott ibm noch mehr als das Berlorene wiedergeschenkt babe. Rastlose und aufreibende Thätigkeit hatten Gerharbs an sich schwache Gesundheit schon frühzeitig untergraben; 1637 wurde er von einem heftigen Rieber befallen. 2118 er fein Ende berannaben fühlte, nabm er

in tief beweglichen Worten Abschied von seinen Collegen und empfahl im Gebet Gott seine noch unmändigen Kinder, betheuerte darauf, daß er in dem sein Leben lang vertheidigten Bekenntniß mit Verwerfung aller Irrlehren beharre, empfing sodann das heilige Abendmahl und entschlief, nachdem er noch zwei Tage sast sprachlos gelegen hatte, sanft mit dem Ausruf: "Romm, komm, Homm, Horr, komm!" im Alter von 55 Jahren.

Gerhards Geist wirkte anch nach bem Tode desselben in Jena fort. Christian Chemnitz, welcher von 1652 bis 1666 da lehrte, durfte von sich bekennen: "Ich vertheidige die symbolischen Bücher bis auf das letzte Ivta!", zeigt aber in seinen Briefen und in seinem Leben eine durch viel Trübsal gereifte Innigkeit des Glaubens. Iohann Musäus, 1646 bis 1681, weiß in den Schranken der Kirchenlehre, die er streng innehielt, eine Herzenstheologie auszusühren, mit welcher auch Spener einverstanden ist, wie denn Musäus wiederum Spener gegen seine Angreiser in Schutz nimmt. Wilhelm Baier, 1673 bis 1694 in Iena, war recht eigentlich ein arndt-spenerscher Theolog.

Nachbem Calixt in den zwanziger und dreißiger Jahren seine Lehre weiter entwicklt hatte, griffen ihn seit 1640 einzelne lutherische Siserer scharf an wegen seines "Arhptopapismus" und "Shnkretismus" oder seiner Religionsmengerei. Zum völligen Ausbruch kam sedoch der spirkretistische Streit erst, als 1645 der König von Polen ein Religionsgespräch zwischen Katholiken, Mesormirten und Lutheranern in Thorn veranstaltet hatte und Calixt, welchen Kursürst Friedrich Wishelm von Brandenburg zu demselben eingeladen hatte, besonders durch die Ränke des damaligen Danziger Predigers Abraham Calov von den Verhandlungen ausgeschlossen worden war. Bon da an die zum Tode Calixts 1656 wurde zwischen den Wittenberger und Helmsteter Theologen, die beide ihren Anhang hatten, auss heftigste getämpst, und die fürstlichen Höse blieben dabei nicht unbetheiligt.

Die ernest inischen Herzöge Wilhelm und Ernst hielten ben ganzen Streit für unnöthiges Wortgezänke, meinten, die Jugend bürse nicht badurch irre gemacht und die bedrängte Kirche verwirrt werben, und legten ihren Theologen in Iena Stillschweigen auf. Die Borstellung, welche beide Fürsten 1649 an die braun-

schweigische, beziehentlich lüneburgische Regierung richteten, doch ferneren Spaltungen und Aergernissen bei Zeiten zuvorzukommen und bie driftliche Rirche nicht weiter zu betrüben, batte gar keinen Er-Ebenso wenig fruchtete ein Gutachten über bie angeblichen Irrlebren ber Belmftebter, welches auf Anlag Bergog Ernfts fein Hofprediger Glaf 1650 verfaßte. Als 1652 die kursächsischen Theologen in einem "ungefährlichen Entwurf" 98 Irrlebren Calires aufgestellt hatten und bas von ben jenaischen Theologen Musaus und Major eingeforberte Gutachten barüber nicht völlig zu Gunsten der Wittenberger aussiel, erhob der mittlerweile nach Wittenberg berufene Sauptgegner Calirts, Professor Calov, gegen bie Jenaer ben Borwurf, als hielten fie es mit ben helmstebtern. Herzog Ernst ber Fromme wurde als calvinistisch verleumdet, und als er ben Bfarrern, welche nicht singen konnten, erlaubte, bie Collecte und das Baterunfer zu fprechen, bieß es gar, er fei calvinisch geworben und wolle das Baterunser abschaffen; er lachte. als ihm das über Tisch erzählt wurde, und sagte: "Die Beistlichen bat man genug verkegert, fo muffen nun auch die Fürften Rurfürst Johann Georg I. nahm entschieden Bartei berbalten!" für seine Wittenberger Professoren, und als ihn die evangelischen Stänbe ersuchten, boch ben Bantereien ju fteuern, antwortete er, bem beiligen Beist könne er das Maul nicht stopfen, noch seinen Dienern verbieten, die Wahrheit wider öffentlich vorgetragene ! Irribumer zu vertreten. Am beftigften entbrannte ber Streit. als 1655 Calov eine von ihm abgefaßte Berwerfung von 88 3rrthümern Calixts als Glaubensbekenntnig eingeführt wissen wollte: jeine Absicht wurde indessen vereitelt.

Nach Calixts und des Aurfürsten Johann Georg I. von Sachsen Tod 1656 trat eine Pause im Rampf ein. Erst 1661 und 1662 entbrannte er wieder, zunächst in Hessen. Kassel, sowie in Brandenburg und Preußen, bald aber auf der ganzen Linie. Immer mehr artete derselbe in eine Klopfsechterei mit Spütssindigkeiten und gemeinen Schmähungen aus, und schon stand eine vollständige Spaltung in der lutherischen Kirche bevor, als in Folge mehrsacher ernster Warnungen und der Vermittelung Derzog Friedrich Wilhelms von Altenburg, welcher schon bei seinem Schwiegervater Kurfürst Johann Georg I. seinen Einfluß gebraucht hatte,

fernerer Spaltung und Aergerniß so viel möglich vorzubeugen, 1669 den kursächsischen Theologen befohlen wurde, den Streit einstweilen in Schriften nicht fortzusetzen.

Die nächstfolgenden Jahre brachten größere Rube und jogar Friedensberhandlungen. Bergog Ernst ber Fromme nämlich batte icon 1648 versucht, eine allgemeine Synobe ber evangelischen Rirche zu Stande zu bringen, durch welche ben einreißenden Spaltungen gesteuert und eine gute Ordnung bergestellt werben möchte. Von diesem Bersuch war er nachber abgekommen, als ihm ber bereits 1632 von dem Lübeder Suverintendenten hunnius gemachte Borschlag bekannt wurde, ein ständiges Collegium von gelehrten Männern, namentlich Theologen, einzuseten, welche insbesondere die Streitigkeiten in der evangelischen Kirche untersuchen und in Schriften bergeftalt erörtern follten, bag bagegen mit Grund nichts einzuwenden fei; biefes Collegium follte eine gewisse Aufficht über alle evangelischen Kirchen und Schulen führen und vornehmlich alle erscheinenben theologischen Schriften begutachten. Nach langen und reiflichen Berathungen und Berhandlungen sandte ber Herzog 1670 seinen Sobn Albrecht mit bem Rirchenrath Berpoorten und zwei weltlichen Rathen aus, um die beutschen und ausländischen lutherischen Fürftenhöfe für ben Plan zu gewinnen; überall tam man ihnen zwar freundlich, aber mit Bebenken entgegen und schob die Sache ins Weite. Da beschloß er. mit seinem Beispiel voranzugeben und stiftete 1672 zur Errichtung eines solchen Collegiums 200,000 Thaler, erklärte fich bereit, nöthigenfalls noch mehr zur Fundirung zu geben, auch Kloster Reinhardsbrunn bazu einzuräumen; erft auf die Borstellungen seiner Rathe, daß bei der Theilnahmlosigkeit der anderen Bofe ein Erfolg boch nicht zu erwarten stebe, nahm ber Berzog seine Stiftung wieber gurud. Gleichzeitig mit ben Bemühungen um ein ftanbiges Collegium zur Sicherung bes firchlichen Friedens nahm Ernft ber Fromme auch in Berbindung mit seinem Schwiegersobn, bem Landgrafen Ludwig von Hessen, die von Bergog Friedrich Wilhelm von Altenburg bis zu seinem Tob 1669 betriebene Bermittelung wieder auf, um womöglich die bereits porhandene Spaltung in ber lutberischen Rirche beizulegen. Er bolte zunächst Gutachten ein von ber jengischen Facultät und von bem berühmten

Spener, damals in Frankfurt; Speners Gutachten stimmte im Wesentlichen mit dem jenaischen überein, er klagt darin, "man sei disher eifrig darauf bestissen, daß die Mauern und Wälle der Stadt Gottes gegen die Anläuse von außen verwahrt würden, lasse sich aber nicht angelegen sein, ob viele Einwohner derselben an Hunger, Pest oder anderen Zufällen sterben oder erhalten werden möchten". Nun erst und nachdem er alles aufs sorgsältigste berathen und vorbereitet hatte, schickte der Herzog 1671 eine Gesandtschaft auf die Reise, um zunächst die streitenden Theologen zum Frieden zu stimmen. Die so angebahnten Friedensverhandlungen zogen sich mehrere Jahre hin, und ihr schließliches Ergebniß war — die Erneuerung des Streites.

Die Wittenberger, insbesondere Calov, kommten es nämlich ben Jenaern nicht verzeihen, daß biese fich Aenberungen an ben von Wittenberg aufgestellten Friedensbedingungen erlaubt hatten; und ein Wittenberger Magister Reinbard bielt eine besondere Borlesung über 93 Irrthumer ber jenaischen Theologen. Die Jenaer veröffentlichten hiergegen eine ausführliche Erklärung; Calov aber widmete dem Herzog Ernst ein Werk und gewann badurch benselben einigermaßen für fich. Der Bergog bolte ein Gutachten in ber Sache von ben Wittenberger Theologen ein, infolge beffen er die Jenger tabelte, daß sie die Feber zu sehr gespitzt batten. Zwar verwendete sich ber weimarische Hof und die altenburgischen Landstände für die jenaische Universität. Als aber nach Ernst bes Frommen Tod auf Calous Betrieb ber Oresbener Sof bei ben Erbaltern der Universität Jena auf Abstellung des "spufretistischen Unwesens" baselbst brang, wurde 1679 eine Commission babin gefandt, und fämmtliche Professoren mußten eine Erklärung unterschreiben, daß fie dem Sontretismus nicht angethan feien. folgenden Jahr vermittelte Bergog Friedrich I. von Gotha-Altenburg eine Conferenz zwischen ben Generalsuperintenbeuten Tribbechov von Gotha und Sagittarius von Altenburg mit ben jenatichen Brofesforen Bechmann und Baier, zu welcher ipater auch Professor Musaus erschien; besonders burch besten Huges Benehmen trug die Conferenz viel bann bei, die Universität Jena vom Borwurf bes Shnfretismus zu befreien und zwischen ihr und Wittenberg ein freundlicheres Berbaltnig berauftellen. Calor aber

hatte mittlerweile auch nach anderer Seite hin noch einmal die Feindseligkeiten eröffnet; erst mit seinem Tod 1686 ging der spretftische Streit zu Ende.

Man hat ganz richtig gesagt, daß der eigentliche Gegenstand bes spulretistischen Streites den Kämpsenden wohl immer von neuem vorgeschwebt habe, aber auch immer wieder entschwunden sei; in Thüringen haben sich außer den jenaischen Prosessoren nur einige Landessürsen mit ihren Hoftheologen betheiligt; mit der Unterschrift der Jenaer wurde die spulretissische Richtung in den ernestinischen Landen völlig verurtheilt. Ein Blick auf Caliuts Lehre läßt aber erkennen, daß dem Streit sehr wichtige Unterschiede zu Grunde lagen; und trotz der äußerlichen Niederlage, ja den thüringischen Fürsten und Theologen mehr undewußt, hatte die Richtung Caliuts doch auf sie eingewirkt.

## 7. Das Kirchenlied.

Wenn unter bem garm bes ichrecklichen breifigjährigen Rrieges nicht einmal ber lehrfampf in ber evangelischen Rirche verstummte, fo barf es uns nicht verwundern, daß auch die geistliche Dichttunft in biefer Beit nicht rubte. Berräth aber der sputretistische Streit in seinem Berlauf eine immer größere geistige Berwandtschaft mit ber Kriegführung ber verwilderten Solbatesta, so verdanken die Kirchenlieder den Kriegsbrangsalen nur ihre besondere Glaubensinnigkeit. Auf die Form der Liederdichtung übten bie Dichterorben, insbesondere die "fruchtbringende Gesellschaft" ober ber " Palmenorden", ihren Einfluß. Das bedeutenbste Mitglied bes Orbens, ber Schlefier Martin Opis von Boberfeld, eiferte gegen die feit Luthers Tod eingetretene Berunreinigung ber bentschen Sprache, lehrte die Gesetze bes Reims, zeigte, wie ein Gegenstand in eblem Geschmad zu behandeln sei, und wurde so ber Bilbner ber beutschen Dichtersprache. Durch seinen und ber fruchtbringenden Gesellschaft Einfluß wurde das Rirchenlied zur Runftbichtung. Wenn wir baber auch bei ben geiftlichen Dichtern bieser Zeit bie und da statt körniger Kurze eine gewisse Breite und ftatt bes unmittelbaren Bergensergusses und bes fraftigen Bemeinbekenntnisses mehr Lehrhaftes und Einzelpersönliches finden, so ist boch im allgemeinen, bas Kirchenlied biefer Zeit bas frühere, nur verebelt; es steht in seiner bochsten Blüthe.

Nicht wegen der Menge seiner Lieder, aber auch nicht blok wegen seiner halben Zugebörigkeit zum vorigen Zeitraum, fonbern auch wegen seiner Bedeutung führen wir an erster Stelle unter ben Lieberdichtern biefer Zeit Johann Matthias Mehfart auf. Ein Sohn bes Pfarrers Mehfart in Wahlwinkel, später in Haina im Gothaischen, im Haus seines Grofbaters in Jena 1590 geboren, besuchte er bas Somnasium in Gotha und die Universis täten Jena und Wittenberg, wo er Theologie studirte. Als 1616 ber berühmte Johann Gerhard von Roburg nach Jena übersiedelte, berief Herzog Johann Rasimir Mehfart als Brofessor an bas Kasimirianum, 1623 beauftragte er ihn mit der Leitung desselben. Mit außerorbentlicher Scharfe und Weite bes Denkens verband Mebfart eine innige Chriftusliebe und eine sebnsüchtige Bersentung in die Austände der Vollendung; eben darum aber batte er auch ein offenes Auge für die Gebrechen ber Zeit. Das zeigt sich icon in ber ersten seiner Schriften, ber "Tuba novissima", b. i. von ben vier letten Dingen bes Menschen, nämlich vom Tod, jüngsten Bericht, ewigen Leben und Berbammnig, vier Predigten, gehalten zu Roburg; die britte dieser Predigten schließt mit dem von Metfart gedichteten herrlichen Lieb: "Jerusalem, bu hochgebaute Stadt." Der Eindruck bieser Predigten war so groß, daß Mehfart noch mehrere Schriften ähnlichen Inhalts, als " Das himmlische Jerusalem", "Das höllische Sodoma", "Das jüngste Gericht" herausgab, und man hat behauptet, daß biefe Schriften an Gehalt und Schwung im Deutschen unübertroffen seien. Als Bustan Abolf in Erfurt eingezogen und die Universität daselbst gang lutherisch gemacht war, wurde Mehfart als Professor dabin berufen; später wurde er auch Baftor und zulett Senior ber Beiftlichkeit in Er-Warnend und strafend ließ er auch bier sein Gericht über bas Sittenverberben ergeben. Seine "Chriftliche Erinnerung an gewaltige Regenten und gewissenhafte Prädicanten, wie bas abscheuliche Laster ber Hexerei mit Ernst auszurotten, aber in Berfolgung beiselben auf Ranzeln und in Gerichtsbäusern sehr bescheibentlich zu handeln sei", gehört zu ben ersten und eindringlichsten Warnungen vor ben Greueln ber Hexenprocesse. Schriften geißelt er bie Bustanbe auf ben Universitäten, und namentlich bei ben zufünftigen Geiftlichen. In noch anderen macht er Borschläge, wie den Sitten der Geistlichen, dem Gottesdienst, der Kirchenzucht und Gebetszucht aufzuhelsen, dem Kirchenunfrieden und dem gegenseitigen Haß zu wehren sei. Wenn sich aber auch einzelne Geistliche und Fürsten für Mehsarts Bestrebungen interessischen, so blieben dieselben doch erfolglos; ja nachdem Rath und Bürgerschaft von Ersurt ihn eine Zeit lang in Hebung der Zucht unterstützt hatten, sehnte er sich zuletzt wegen erfahrenen Undanks und wachsender Feindschaft von Ersurt weg. Er starb schon 1\$42. Außer seinem Lied "Terusalem 22." hat er noch gedichtet: "Wach auf, wach auf vom tiesen Schlaf" und "Sag, was hilft alle Welt".

Auf Mebfart laffen wir einen Dichter folgen, in beffen Lebensgeschichte sich ber große Krieg wie kaum in einer anderen abspiegelt. Michael Frant wurde 1609 in Schleusingen geboren, wo sein Bater Raufmann war. In der lateinischen Schule lernte er so gut, daß sein Lehrer ihm bas Zeugniß gab, er besite einen gotte lichen Geift. Aber taum 13 Jahre alt, verlor er seinen Bater, und ba zwei feiner Brüber ftubiren follten, mußte er ein Sandwert ergreifen; er trat beim Badermeister Pfeifer in Roburg in bie Lebre. Da er nach überstandener Lebrzeit wegen ber Kriegsunruben nicht auf die Wanderschaft geben konnte, verheirathete er sich, noch nicht 20 Jahre alt, mit Barbara Holzbäuser in Beldburg und ließ sich ba als Bäcker nieber. Berschiebene Unglücksfälle, zulett 1640 eine Plünderung durch das Rriegsvolt, richteten ibn zu Grunde. Halb trant flüchtete er mit Weib und Rind nach Roburg, wo ibn auf fein bemuthiges Bitten ber Badermeifter Nubr als Gehilfen annahm. Tropbem daß er bier in großer Dürftigkeit lebte, fo baf ibm und ben Seinigen oft die beifen Rähren über die Wangen rannen, beschäftigte er sich boch mit den Wissenschaften und trieb zu seiner Erquickung die Dicht- und die Tonkunst; er hoffte auch immer, Gott werbe ibm noch einmal gewähren, daß er fich ben Wiffenschaften gang bingeben burfe. Sein Wahlspruch war: "Auf bich traue ich, mein Gott, bu lässest mich nicht zu Schanden werben!" Er wurde auch in seinem Bertrauen nicht zu Schanden. Nicht allein wurde er auf einer Reise nach Frankfurt aus Tobesgefahr gerettet, nein 1644 wurde er "ohne sein Denken und Rennen" jum Schulcollegen an ber

Stadtschule in Roburg erwählt. Mit feuriger Biebe widmete er fich seinem Lebrerberuf, und seine Freude an Dichtfunft und Mufik blübte nun erst recht auf. Im Jahr 1659 wurde er mit der Dichterfrone gefrönt und in ben Elbschwanenorben aufgenommen. Etliche Monate vor feinem Tob träumte ibn, er fei zur Reife nach seinem Beimatheort Schlenfingen gerüftet, um fich bort bauslich niederzulassen; diesen Tranm beutete er dabin, der Herr babe ibn auffordern wollen, sich zum Hingang in die rechte, himmlische Beimath zu ruften. Als bann bie Seinen um fein Sterbebett ftanden und laut weinten, tröftete er fie mit ben Worten: .. Go bentet nur, wenn ich verreiset ware und zu seiner Zeit schon wieber zu euch ober vielmehr ihr zu mir kommen würdet!" Er bat ziemlich viele Lieber gebichtet, z. B.: "Ach wie nichtig, ach wie flüchtig", "Rein Stündlein geht babin". — Auch Michael Franks Brüber, Sebastian Frant, gestorben 1668 als Diakonus in Schweinfurt, und Beter Frant, geftorben 1675 als Pfarrer zu Gleußen im Baierischen, haben sich als Sänger einen Namen gemacht; von ersterem ist bas Lieb: "Hier ist mein Herz, Herr, nimm es bin", vom zweiten: "Christus, Christus, Christus ift, bem ich mich ergeben."

Ernst Christoph Homburg, geboren 1605 in Mihla bei Sissenach, lebte als Gerichtsactuar und Rechtsconsulent in Naumburg. Nachdem er lange Zeit weltliche Lieber gedichtet, aber schon um ihretwillen bei seiner Aufnahme in die fruchtbringende Gesellschaft den Namen "der Keusche" erhalten hatte, veranlaßte ihn sein vieles Kreuz — er selbst und seine Gattin waren früh gebrechlich geworden, und oft war er in Leibes- und Lebensgesahr gerathen —, seine an den Sonntagen gedichteten geistlichen Lieder, 150 an der Zahl, herauszugeben. In sast alse Gesangbücher sind sibergegangen sein Passionslied: "Tesu, meines Lebens Lebens" und sein Hommelsahrtslied: "Ach wundergroßer Siegesheld"; schön ist auch sein Adventlied: "Kommst du, kommst du, Licht der Heiden". Homburg starb 1681.

Nur wenige Wochen vor ihm ftarb der bekannteste unter den thäringischen Liederdichtern dieser Zeit, Georg Neumark. In Langensalza 1621 geboren, verbrachte er seine Kinderjahre in Mühlhausen, wohin sein Bater, ein angesehener Tuchmacher, über-

gesiedelt war, und machte bann bas Gwmnasium zu Gotha burch: hier bichtete er bas Lieb "Es hat uns beißen treten". er 1640 über Leipzig nach ber Universität Königsberg in Osbreuken reiste, verlor er durch einen räuberischen Ueberfall in der Altmark feine ganze Sabe; wegen ber großen Unficherheit kehrte er jedoch nicht um, sondern wanderte mit zwei guten Freunden fort in ber Hoffnung, "ber liebe Gott werbe ibm ja unterwegs anhelfen ". Nach vielfachen vergeblichen Bemühungen um ein Unterfommen. bei welchen er oftmals bes Nachts in seiner Kammer ben lieben Gott mit beißen Thränen knieend um Hilfe angefleht batte, erhielt er endlich unerwartet eine Hauslehrerstelle beim Amtmann "Dieses schnelle und gleichsam vom himmel gefallene Glud erfreute ihn bermaßen, daß er noch bes ersten Tages seinem lieben Gott zu Ehren bas Lieb auffette: "Ber nur ben lieben Gott läßt walten". Ueber Lübed reifte er 1643 zu Schiff nach Rönigsberg, wo er fich mit Eifer bem Studium ber Rechte, gugleich aber unter Simon Dach der eblen Dichtkunft widmete. Seine Gebichte, noch mehr fein Spiel auf bem Alavier und auf der Viola di Gamba ober Aniegeige verschafften ihm Zutritt in ben besten Familien. Als er 1646 burch eine grausame Feuersbrunft bis auf ben letten Beller um bas Seinige gekommen war. fang er fein Lieb ,, 3ch bin mube, mehr zu leben". 3m nachsten Jahr verlor er als Hauslehrer bei einem Edelmann durch eine große Fenersbrunft abermals all fein Gut an Büchern, Kleibern umb anderem feinen gesammelten Borrathe, "fpurte aber in weniger Zeit wieberum reichlich Gottes Segen ". Mit genomer Noth entging er 1648 in Warschan der Ermordung durch betrunkene Slüdliche Tage verlebte er 1649 und 1650 in Thorn. Bolaten. Rach Wiederherstellung bes Friedens konnte er aber bas heimweh nicht länger unterbruden; über Danzig reifte er nach holftein unb ? Hamburg, von wo aus er fich burch weihrauchstreuende Gebichte bem eblen Beschützer ber Dichtfunft und Oberhaupt ber fruchtbringenden Gesellschaft, Bergog Wilhelm in Beimar, empfahl. Diefer berief ihn benn anch 1651 als Kanzleiregistrator und Bibliothefar; Neumart wurde des Herzogs Hofdichter, Erzschreinbalter ber fruchtbringenben Gesellschaft, verheirathete fich, lebte lange in angenehmen Berhältnissen und ftarb, nachdem er in den

letzten Jahren das Augenlicht verloren, als herzoglicher Archivsecretär und kaiserlicher Hof- und Pfalzgraf. Sein Wahlspruch war: "Wie mein Gott will, So halt ich still". Die zahlreichen weltlichen Gedichte Neumarks besingen ganz im Geschmack der Zeit alle möglichen Familienereignisse seiner Gönner. Seine schönsten geistlichen Lieder hat er in den Zeiten gedichtet, da "Thränen und Sorgen sein täglich Frühstück waren". Bon diesen sind noch zu erwähnen die Lieder: "Ich lasse Gott in allem walten" und die Begräbnissieder: "So grabet mich denn immerhin" und "Traurigkeit, Weh und Leid".

Neumarks Herr, Herzog Wilhelm von Weimar, machte selbst auch "unterschiedliche geistliche Lieber", z. B. ben kurzen Friedensgesang: "Gott, ber Frieden hat gegeben". Am bekanntesten ist sein Lieb: "Herr Jesu Christ, dich zu uns wend".

Bon ben fürstlichen Frauen Thuringens in biefer Zeit geboren zwei zu ben fruchtbarften und trefflichsten driftlichen Dichterinnen. Lubamilia ober Lubomilia Elisabeth, 1640 geboren, war bie zweite Tochter bes Grafen Ludwig Günther von Schwarzburg-Rudolftadt. Nach dem Tod des Baters 1646 leitete die selten fromme und kluge Mutter die Regierung bes Landes und die Ergiebung ber Kinder. Der Lehrer war angewiesen, vornehmlich ben Katechismus, Pjalmen und Sprüche zu treiben, als bas, "was zur Gottesfurcht, Bucht und Tugend bienen kann". Und ber aute Same fiel auf einen guten Boben : icon in garter Jugend verachtete Ludamilia Elijabeth bas Zeitliche und "hielt sich zu ihrem Jesus". Dabei erwarb sie sich eine ungewöhnliche Belehrsamkeit; ber lateinischen Sprache wurde sie so mächtig, daß sie bie lateinischen Schriften ber Rirchenlebrer versteben und mit Johann Gerhard lateinische Briefe wechseln konnte. Neben anderen nützlichen Uebungen war für ben Unterricht ber gräflichen Rinder auch bas Berfertigen von beutschen Liebern angeordnet. Die Frucht biefer Uebung sind die 207 fräftigen und lieblichen Lieder Ludämilien Elisabeths, voll brennender Jesusliebe. Anregend und anleitend ftand ibr bei ihrem Dichten Abasverus Fritich zur Seite. Seit bem Regierungsantritt ihres Brubers Anton Gunther lebte fie mit ihren Schwestern bei ber Mutter auf beren Wittwensit fo recht ein stilles leben, verborgen mit Christo in Gott; fie pflegte bie immer schwächer werbende Mutter und brachte ben Armen und Kranken Labung und Trost; in dieser Zeit mögen auch bie meisten ibrer Lieder entstanden sein. 218 1670 bie Mutter geftorben war, zogen bie Töchter zu ihrem Bruber, und 1672 ver-Tobte sich Ludamilia Elisabeth mit ihrem gottesfürchtigen Better. bem Grafen Christian Wilhelm von Schwarzburg-Sonbersbausen. Da brachen die Masern im Rubolstädter Schloß aus: Ludämilia Elisabeth pflegte ihre älteste Schwester, dieselbe litt in driftlicher Gebuld und ftarb mit bem Worte: " Nichts als Jesus!" Balb erfrankte eine andere Schwester, und als sie selig heimging, lag Ludämilia Elisabeth auch schon am Tobe. Während ihrer Krantbeit erquickte sie sich mit ihren eigenen, sowie ben Liebern: "Aus tiefer Noth" und "D Haupt voll Blut und Wunden", versicherte, baß sie burch Christum als ein gebulbiges Lämmlein baliegen könne, dankte Gott für die wahre driftliche Lehre, die sie ihrer Seligkeit gewiß mache, und nahm fröhlichen Abschied von den Ihrigen. Am Mittag wurde noch Betftunde an ihrem Bett gehalten, und gehn Stunden nach ber Schwester wurde auch sie erlöst. Sie war 32 Jahre alt geworben. Mit ber Schwester zusammen wurde sie begraben, zwei Lieder von ihr wurden dabei gesungen. Zu ihren befannteften Liebern geboren: "Jesus, Jesus, nichts als Jesus" "Schaff' in mir, Gott, ein reines Berg", "Sorge, Bater, sorge bu", "Gute Nacht, ihr matten Glieber".

Noch reichlicher als bei Ludämilia Elisabeth floß die dichterische Aber bei der Gemahlin ihres Bruders Albrecht Anton, Aemilie Juliane, der 1637 geborenen Tochter des Grafen von Barbh. Sie war eine fromme, auch in Sprachen und Wissenschaften bewanderte Frau. Bis zu ihrem Tod 1716 hat sie neben mehreren Erbauungsschriften 587 herzlich fromme Lieder versaßt; vor der Beröffentlichung ließ sie dieselben vom Kanzler Fritsch und vom Superintendenten Sössing durchsehen. Das verbreitetste aller ihrer Lieder, räthselhafterweise auch vom Superintendenten Pfefferkorn in Gräfentonna für sein Werk erklärt, ist: "Wer weiß, wie nahe mir mein Ende". Auch ihr Gemahl, Graf Albrecht Anton, hat mehrere Lieder gedichtet, z. B. "Ach, Gott Lob, der mir gegeben" und "Jesus lebt, und ich soll leben". Bon den zahlreichen Liedern des Kanzlers Fritsch sind einige der besten: "Uch, wann

werb' ich schauen bich", "Jesu, liebster Herzensfreund", "Ist's, ober ist mein Geist entzückt", "Seele, was ist Schön'res wohl".

In bunter Reihenfolge seien wenigstens noch einige Dichter aus dieser Zeit genannt! Samuel Robigaft, 1649 in Gröben bei Jena geboren, als Rector bes grauen Klosters in Berlin geftorben, Freund seines Borgesetten Spener, hat 1675 in Jena einem franken Freund zum Trost bas Lieb gedichtet: "Was Gott thut, bas ist wohlgethan". - Hartmann Schent, 1634 in Rubla geboren, ale Diatonus in Oftheim por ber Rhon 1688 geftorben, ift ber Berfasser bes Liebes: " Run Gott Lob, es ift vollbracht". In seiner Studirstube bing sein Bild, baneben auf ber einen Seite bas Bilb eines Linbes, auf ber anderen bas Bilb eines Tobtentopfes, über bem Bild bes Rinbes ftand: "talis eram", b. b. "so war ich", über bem eigenen: "sum ego modo", b. h. "so bin ich jest", über bem Tobtentopf: "talis ero", b. b. "fo werbe ich sein". - Johann Flittner, 1618 in Subl geboren. wo fein Bater Bewehr- und Gifenhandler war, nach vielen Drangfalen 1678 als Pfarrer in Stralfund geftorben, bat 3. B. gebichtet: "Jefu, meiner Seelen Weibe", "Selig, ja felig, wer willig erträget". - Chriftoph Graffe aus Gulga, erft Conreetor in Altenburg, bann Pfarrer in Breitenbain im Altenburgifchen, 1687 gestorben, bat die Lieder verfast: "Jesu, wahrer Weisheit Lehrer" und: "Wein Herz wacht, ba nicht wacht mein Leib". - Bon Andreas Resler, 1595 in Roburg als eines Schneibers Sohn geboren, 1643 als Generalsuberintenbent bafelbst geftorben, stammen ziemlich viele Lieder in den älteren toburgifchen Gefangbüchern. — Johann Chriftoph Roblbaas. 1604 in Neuftadt a. b. Haibe geboren, 1677 in Koburg als Rector geftorben, ist Berfasser bes Liebes: "Ach wann werd' ich babin tommen". - Johannes Leib, zu Streufdorf im Meiningiichen geboren 1591, als Senior ber Unwälte in Roburg gestorben 1666, bichtete bas Friedenslied: "Nun banket alle Gott für feine große Gnad". — Edard Leichner, 1612 in Salzungen geboren, als berühmter Professor ber Arzneikunde in Erfurt 1690 geftorben, hat das Weihnachtslied verfaßt: "Mein Gott, ber wabre Gottesfohn". - Chriafus Bunther, 1649 in Golbbach bei Gotha geboren, als Lehrer am Symnasium zu Gotha 1704

geftorben, bichtete 3. B.: "Bringt ber bem Berren Lob und Chr". "Dalt im Gebachtniß Jesum Chrift". - Raspar Facius, Rath in Altenburg, 1646 geftorben, bichtete: "Meinen Billen thu in Bottes Willen" und "Wenn ich bebente mein Elend groß". -Bon Erasmus Binter, Pfarrer zu Meufelwitz um 1660, find bie Lieber: "Ach Herr, mit großen Schmerzen", "Mein' Sach' hab' ich zu Gott geftellt", "Benn bich Unglück thut greifen an ". -Raspar Friedrich Rachtenhöfer, 1624 in Salle geboren. als Pfarrer zu St. Morit in Roburg 1685 geftorben, bichtete unter Anderem: "Kommst bu nun, Jesu, vom himmel". — Martin Banbereleben, feit 1648 Superintendent in Baltershaufen, 1668 daselbst geftorben, ist ber Berfasser von " Ach sei uns gnäbig, treuer Gott", "Bent' fangen wir in Gottes Namen", "Bir banten bir, o bochfter Gott". - Fabian Zeifold, Bfarrer m Göllnitz im Altenburgischen, gab 1630 ein augsburgisches Jubelbüchlein beraus, in welchem er jeden Artikel der Confession in einen Gefang gefaßt hatte; außerbem bat man von ihm mehrere Lieber aus ber Kriegszeit. — Gabriel Clauber, Arzt in Altenburg, geboren 1633, bichtete ein Bestlied: "hat jemals Roth gethan". - Daniel Schabaus, Pfarrer ju Laipschitz im Altenburgijden, gab 1659 Ratedismuslieber beraus. - Ernft Stod. mann, 1634 geboren, als Superintendent in Allftedt gestorben, bichtete: "Gott der wird's wohl machen", "Da Jesus in den himmel fahrt", "Menfch, führe Gottes Gute". - Deffen Bruber, Baulns Stodmann, Pfarrer in Babernaumburg, 1669 geftorben, ift ber Berfasser von: "Jesu Leiben, Bein und Tod". — Dehrere Lieber hat man von dem in Reurit geborenen, als Pfarrer in ber Oberpfalz gestorbenen Samuel Thomä. — Adam Trib. bechov, 1641 in Lübed geboren, als Generalsuperintenbent in Gotha 1684 geftorben, bichtete: " Meine Liebe hängt am Kreuz". — Ludwig Starke, 1628 geboren, 1681 als Archibiakonus geftorben in Mühlhaufen, ift ber Dichter von: "Seele, was ift Schön'res wohl, als ber bochfte Gott". - Mit Starke zugleich bichteten in Mühlhausen Johann Boderobt, Cantor an St. Blafien, und Frang Joachim Burmeifter aus Lüneburg. — Jofua Stegmann, in Sulgfeld bei Meiningen ober in Edarbtsberga geboren, als Professor in Rinteln vor 1633 gestorben, ist ber

Berfasser von: "Ach bleib mit beiner Gnade". — Magbalena Sibhlla, Tochter bes Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen, 1617 geboren, erst an ben Kronprinzen von Dänemark, bann an Herzog Friedrich Wilhelm von Altenburg vermählt, 1668 gestorben, hat das Lied gedichtet: "Meine Zeit hat nun ein Ende".

Wie aber mit Beginn dieses Zeitraums die regelrechte Kunstbichtung mit ihren glatteren Formen, ihrer seineren Sprache und
ihrem geordneteren Versbau anfing auch beim geistlichen Lied der Bolksdichtung gegenüberzutreten, so entwickelte sich zu derselben Zeit auch durch italienischen Einfluß der Kunstgesang, die geistliche Concert- oder Ariensorm, im Unterschied von der geistlichen Bolksweise, dem Motettenstil. Die ersten und bedeutendsten Männer, welche diese neue Kunstsorm auf den evangelischen Kirchengesang übertrugen, waren zwei Thüringer.

Michael Prätorins, 1571 in Kreuzburg geboren, 1621 als Kapellmeister am Hof zu Wolfenbüttel gestorben, hatte sich schon seit 1596 durch seine kirchlichen Weisen bekannt gemacht; wahrscheinlich ist von ihm die Melodie zu seinem eigenen Morgenlied: "Ich dank" dir schon durch beinen Sohn". Nicht lange vor seinem Tod trat er mit zwei musikalischen Werken hervor, in denen er die neue Concertmussik darstellt und sie auf die volksmäßigen Kirchenmelodieen anwendet.

Heinrich Schüt, 1585 in Köftritz bei Gera geboren, 1672 als Director ber furfürstlichen Kapelle in Dresben gestorben, suchte zuerst die neue mit der alten Form zu verschmelzen, sagte sich dann aber ganz von der Form des Motetts los und gab in seinen Gesängen über einzelne Kraftsprüche der heiligen Schrift concertartige Arien, wobei er die volksthümliche Kirchenweise und die dem Gemeindegesang nothwendige Liebsorm völlig bei Seite ließ.

Da aber bei dieser neuen Art geistlicher Musik der Zusammenhang zwischen dem Gesang der Gemeinde und dem Gesang des Sängerchors, wie er sich namentlich durch Eccard so schön gestaltet hatte, ganz aufhörte, so dauerte es ziemlich lange, bis die neue Art sich allgemein einbürgerte, wenn auch sehr bald bei kirchlichen Tonkünstlern die alten Tonarten bis auf einige Anklänge verschwanden.

Noch ganz in ber alten Tonweise sangen Bartholomaus Belber,

erst Schuldiener in Friemar, dann in Remstedt bei Gotha, um 1620, und Michael Altenburg, um 1583 in Tröchtelborn oder Alach im Ersurtischen geboren, erst in Iversgehofen, dann in Tröchtelborn, endlich in Ersurt Pfarrer, wo er nach vielen Kriegsbrangslalen 1640 starb. Den berühmten Schlachtgesang: "Berzage nicht, du Häusslein klein" hat er wohl nicht verfaßt, sicher aber die Lieder: "Aus Jakobs Stamm ein Stern sehr klar" und: "Was Gott that, das ist wohlgethan, kein einig". Er gab "Liedliche und andächtige neue Pans- und Kirchengesänge" heraus, in welchen drei Melodieen von ihm selbst sind.

Meldior Frank, um 1580 in Zittau geboren, seit 1604 Lapellmeister in Koburg, 1639 baselbst gestorben, war der letzte Tonmeister, welcher ganz in Eccards Geist und Form Tonsähe schus. Bon ihm ist namentlich die herrliche Melodie zu Mehsarts "Jerusalem, du hochgebaute Stadt".

Heinrich Alberti, 1604 in Lobenstein geboren, Neffe und Schüler von Schütz, seit 1631 Organist in Königsberg, war Dichter und Tonsetzer. Unter seinen Liebern ist wohl am bekanntesten der Morgengesang: "Gott des Himmels und der Erden". Er ist der Hauptsänger der Lieber seines Freundes Simon Dach; seine Melodieen neunt er zwar selbst Axien, doch herrscht in ihnen noch der Eccardiche Einfluß vor.

In dem gothaischen Cantional ober "Cantionals sacrum, b. i. geistliche Lieder von geist- und trostreichen Texten mit 3, 4 und 5 Stimmen unterschiedlicher Autorum, für die fürstlichen Land- und anderen Schulen im Herzogthum Gotha 1646" enthält namentlich vom Cantor Christoph Demantins zu Freiberg schöne Tonsätze mit Nachklängen der alten Art.

Dem Gemeinbegesang wurden die neuen, kunkmäßigen Weisen befonders angeeignet durch Iohann Nudosph Ahle. In Mählbausen 1625 geboren, sindirte er in Erfart, wo man ihn wegen seiner musikalischen Gaben fast nöthigte, das Cantorat zu St. Amdreas zu übernehmen. Im Jahr 1649 wurde er nach seiner Baterstadt als Organist zu St. Wassen berufen. Später wurde er Bürgermeister und blieb es dis zu seinem Tode 1673. Wenn er sechs Tage der Woche für das irdische Wohl seiner Mitbürger gearbeitet hatte, erquidte er am Sonntag ihr Herz durch seine

Tonkunst, die er stets nur für die Erbauung gebrauchte. In seinem "Thüringischen neugepflanzten Lustgarten" läßt er in Gesprächen Schriftwort und Rirchenmelodicen abwechseln. Er jouf aber auch selbst geiftliche Kunftweisen, meist auf Lieber von Bockerobt und Burmeister, Arien, welche bie Stelle ber sonn- und festtäglichen Kirchenmusiken vertreten sollten. Dieselben waren so einfach, daß sie leicht von der ganzen Gemeinde angeeignet werden konnten. Wirklich schmeichelten sich manche bieser kunstmäßigen Weisen bem Ohr und bem Gemüth ber Gemeinde ein, und noch sind 27 Ableiche Arien, meift aus seinen "Festanbachten", in Mühlhausen als Kirchenmelodieen im Gebrauch. Um sie bem firchlichen Gebrauch zu erbalten, verfaßte 1799 ber Confistorialrath Demme in Altenburg für ein neues Müblbäuser Gesangbuch zu ben 27 Melodieen neue Lieber im Geschmack ber Zeit. 3m Ganzen bat Able 120 Melobieen gemacht, die bauptsächlich in Thüringen und Sachsen verbreitet sind. Sie zeichnen fich durch Kraft und Ernst, sowie durch Mannichfaltigkeit aus; die alte Kirchentonart aber, namentlich ber volkstbümliche Wechsel im Rhhthmus, erscheint in ihnen nur noch als leise Erinnerung an früher Dagewesenes.

Auch Ahles Landsmann, der Dichter Georg Neumark, hat in seinem "Fortgepflanzten musikalisch-poetischen Lustwald 1657" lauter Melodieen ohne rhythmischen Wechsel; von allen ist aber nur die Melodie zu seinem eigenen Led: "Wer nur den lieben Gott läßt walten" in kirchlichen Gebrauch gekommen.

## 8. Erfurt.

Soll das Bild, welches von der Kirchengeschichte Thüringens in der Zeit von 1618 bis 1675 nach seinen Hauptzügen entworsen worden ist, nicht unvollständig bleiben, so muß auch der Gegenresormation in diesem Zeitraum Erwähnung geschehen; in ihr spiegelt sich überdies recht deutlich die Eigenthümlichkeit der Zeit ab, welche mit dem Krieg um die Religion beginnt und mit dem Untergang alles selbständigen Gemeinwesens und Gemeingeistes endigt.

Das Restitutionsebict 1629 traf ben Erfurter Stadtrath wie ein Wetterstrahl; was sollte werben, wenn er alle eingezogenen

geistlichen Güter herausgeben mußte? Kaum war dasselbe veröffentlicht, als sich bereits die Franziskaner und Augustiner melbeten und sofortige Wiederherstellung ihres Besitzstandes verlangten. Doch die Augustiner begnügten sich mit einem Vertrag, durch welchen ihnen das frühere Servitenkloster mit seinem Einkünsten eingeräumt wurde, und die Franziskaner, welche in zwei Parteien getheilt waren, versäumten über ihrem Hader unter einander die Zeit. Die Evangelischen in Ersurt begingen daher 1630 das Judelsest der Augsburgischen Consession mit den größten Festlichseiten; und als 1631 Tillh die Stadt besetzen wollte, wendete sie diese Einquartierung und die mit derselben drohende Aussührung des Restitutionsedicts durch eine bedeutende Leistung an Brot und Geld glücklich ab.

Als Gustav Adolf 1631 nach Erfurt kam, verfuhr er zwar nach seiner Zusicherung, daß die Einquartierung den Gerechtsamen bes Erzbischofs und der Beiftlickfeit nicht nachtheilig sein solle, sette aber an die Stelle ber mainzischen Beamten einen eigenen Während seines Aufenthaltes in Franken machte ber Berwalter. schwedische Resident die Universität ganz evangelisch und wies ihr einen Theil ber erzbischöflichen Einkunfte zu, auch wurde ber Dom ben Evangelischen übergeben. Gleichzeitig richtete Herzog Wilhelm von Weimar als Statthalter über Thüringen eine Regierung und ein Consistorium für das Eichsfeld in Heiligenstadt ein und vertrieb die Jesuiten. Gustav Abolfs Tod unterbrach den Fortgang ber evangelischen Sache in Erfurt nicht; noch 1633 wurden mebrere durch Todesfall erledigte katholische Dorfpfarreien mit evangelischen Pfarrern besett. Nachdem aber Erfurt dem Prager Frieden 1635 beigetreten und die schwedische Besatung abgezogen war, kehrte ber mainzische Vicebom zurück, und alles, was an Kirchen und Klöstern dem Rath und der Universität geschenkt worden, mußte berausgegeben werden.

Zu den Friedensverhandlungen in Osnadrück und Münster schickte Ersurt zwei Abgeordnete, in der Hossenung, mit Schwedens hilse sich endlich ganz frei von Mainz zu machen und zur Reichsstadt erklärt zu werden. Es sand darüber zwischen Mainz, den sächssichen Fürsten und Ersurt ein lebhafter Schriftenwechsel statt; Ersurt wurde aus der Liste der Reichsstädte, in welche es

bereits aufgenommen war, wieder gestrichen, und da durch den westfälischen Frieden solchen unbestimmten Berhältniffen, wie das zwischen Mainz und Ersurt bisher gewesen, ein Ende gemacht wurde, so bedurfte es nur noch eines Anlasses für Mainz, um Ersurt zu einer kurfürstlichen Landstadt zu machen.

Erzbischof Johann Philipp von Schönborn batte balb nach feinem Regierungsantritt 1650 eine kaiferliche Commission erwirkt. welche bie geschmälerten Rechte des Erzstiftes in Erfurt wieder ber-, und die Migbräuche des Rathes in Berwaltung der Stadt abstellen follte. hierdurch tam es zu langwierigen Streitigfeiten, besonders über die Forberung des Erzbischofs, wiederum ins Kirchengebet eingeschlossen zu werden; die evangelische Beistlichkeit, von den sächsischen Fürsten unterstütt, weigerte sich, die neue Bebetsformel, als ber Religion und Freiheit gefährlich, anzunehmen. Die Bürgerschaft, zeitweise auch ber Rath, stand auf ihrer Seite, wiederholte kaiferliche Commissionen sowie die Bergleichsvorschläge ber sächfischen Fürsten waren vergeblich. Als endlich 1663 ein taiferliches Strafurtheil erfolgte, brach ein förmlicher Aufruhr los, selbst die Bedrohung mit ber Acht fruchtete nichts, und fo erklärte ber Raiser auf Ansuchen bes Kurfürsten 1663 Erfurt wirklich in bie Acht und übertrug sie bem Aurfürsten selbst; ber Berold, der bieselbe vertündigte, murbe vom Pferd geriffen und gemisbandelt.

Während sich nun die Ersurter, vom Muth der Verzweissung erfüllt, bereit hielten, ihre Religions- und Stadtfreiheit gegen die vermeintlichen Anschläge des Erzbischoss zu vertheidigen, sammelte dieser einige Mannschaft auf dem Eichsseld und ließ dieselbe die vor Ersurt streisen, um die Bürgerschaft einzuschüchtern. Durch eine Greuelthat des Ansührers an zwei Zimmerleuten in Gispersleben in die äußerste Wuth verset, machte eine kleine Schaar Ersurter einen Ausfall und trieb die Mainzischen dis nach Bargula zurück, und in der Stadt mußten mehrere Anhänger des Kurfürsten mit dem Leben büßen. Jest wurde auf des Erzbischoss Borsstellungen beim Reichstag in Regensburg die ernstliche Ausführung der Acht beschlossen. Da die benachbarten Fürsten dem Erzbischofteinen Beistand leisten mochten, ersuchte dieser auf Grund einer Bestumung des westsälischen Friedens den König von Frantreich

um Hilfstruppen. Die Erfurter baten ihrerseits, burch ben Kurfürsten von Sachsen gewarnt, bei mehreren Fürsten um Hilfe, fanden aber keine.

Im September 1664 ruckten bie mainzischen Ariegsvölker vom Eichsfeld über Grafentonna, Elxleben, Gispersleben, bie Erfurter Dörfer plündernd und zerstörend, gegen die Stadt und beschossen namentlich bas Andreasthor. Tapfer wehrten sich bie Bürger. Als aber ber frangösische General bu Brabel mit 3000 Mann berankam und die Belagerung auf frangösische Beise begann, gaben die Erfurter die Hoffnung auf und unterwarfen sich bem Erabischof. Dieser zog am 21. October feierlich in die Stadt ein, versprach freie Religionsubung und Straflosigkeit bes Geschehenen und empfing die Huldigung von den knieenden Bertretern der Stadt. Nachdem er sich 1665 im Leipziger Recef mit bem Hause Sachsen auseinandergesett hatte, richtete er bie Berfassung ber Stadt nach seinem Ermessen ein, legte eine ansehnliche Besatung in dieselbe, zu welcher bald auch einige kaiserliche Mannschaft tam, und verbesserte bie Festungswerke bes Betersberges, um sich ber Treue ber Bürgerschaft zu versichern. ber Zeit beschränkte er auch die fürs Erste noch gebliebenen Rechte ber Stadt. Durch große Reuersbrünfte, sowie burch bie Best, welche 1678, 1681 und 1687 in ber Stadt und ihrem Gebiet wüthete und das erfte und das letzte Mal gegen 10,000 Menschen binraffte, sowie burch ben fortwährenden Rudgang bes Sanbels tam Erfurt immer mehr berunter; anstatt ber früheren 60.000 zählte es am Ende bieses Zeitraumes nur noch 15,000 Einwobner.

Unmittelbar nach seinem Einzug in Ersurt hatte Kursürst Johann Philipp der evangelischen Geistlichkeit einen Schutzbrief ausgestellt, und als er die Geistlichen beider Religionsparteien an seiner Tasel bewirthete, verbat er sich alle Anzüglichkeiten in den Predigten; doch schenkte er den Jesuiten das sogen. stottern-heimische Haus und die Lorenzerkirche mit dem zugehörigen Platz. Auf dem Eichsfeld war die Alleinherrschaft der katholischen Kirche in den ganz mainzischen Orten durch Bisitationen in den 50rr Jahren besessigt worden; dem Eindringen von Evangelischen wurde durch einen Bisitationsreceß 1666 und eine Kirchenordnung 1670

vorgebeugt; nur in Duberstadt dursten die Protestanten ihre Religion in den Häusern üben; in den Bezirken, welche Mainz und anderen Herren gemeinsam gehörten, blieb auch die öffentliche Uebung der evangelischen Religion bestehen.

• .-• . ,

# Ankündigung.

Was der Verfasser aus allen ihm erreichbaren einschlägigen Werken über die thüringische Kirchengeschichte und deren unentbehrlichen Sintergrund, die thüringische Landesgeschichte, allmählich gesammelt hat, zunächst um es seiner Gemeinde in Winterabendstunden zu erzählen, das will er in dem Buch seinen Landsleuten überhaupt zu lesen geben. Er beabsichtigt und beansprucht bemnach nicht, die Geschichtswissenschaft mit Ergebniffen gelehrter Forschung zu bereichern; vielmehr möchte er gern weiteren Kreisen des thüringischen Volkes als leicht verständlicher und einigermaßen unterhaltender Führer durch eine Vergangenheit dienen, welche an Reichhaltigkeit und Bedeutsamkeit schwerlich von der Vergangenheit eines anderen beutschen Stammes übertroffen wird, welche nächst der lieblichen und heilsamen Natur alliährlich Tausende und aber Taufende nach Thüringen pilgern läßt, und welche doch auf langen Streden, vollends in ihrem Gesammtverlauf, den Ginheimischen, den Enkeln und Erben felbst unbekannt zu sein vflegt. Nach den Aufmunterungen, welche dem Verfasser noch überall da zu Theil wurden, wo etwas von seinem beschei= denen Vorhaben verlautet hatte, darf wohl angenommen werben, das Buch begegne einem wirklichen Bedürfniß und werde barum auch in den zahlreichen Städten und Dörfern zwischen Harz und It, Werra und Pleiße bei Vielen freundliche Aufnahme finden.

Der dritte (Schluß-)Band wird im Laufe des nächsten Jahres — ebenfalls in 4 bis 5 Lieferungen zu je 1 Mark erscheinen. .

•

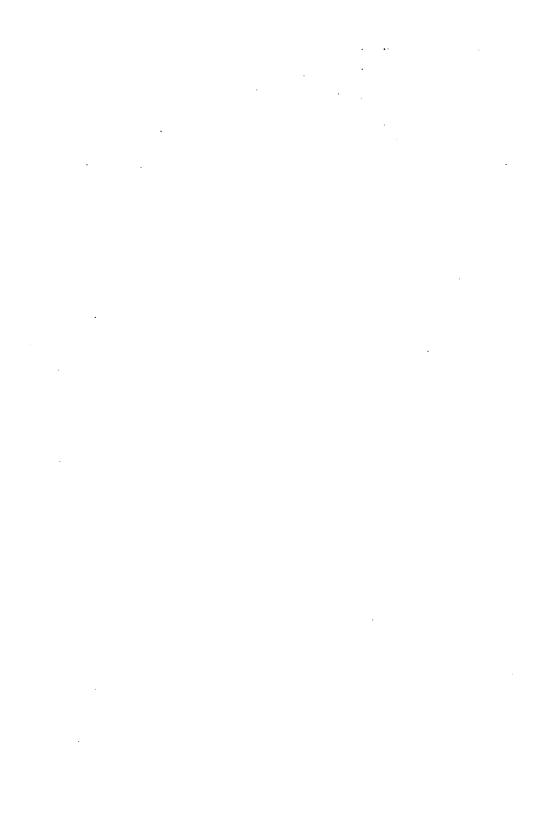

11. Land



| DATE DUE                                |              |  |   |
|-----------------------------------------|--------------|--|---|
|                                         | ļ            |  |   |
| -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <del> </del> |  |   |
|                                         |              |  |   |
|                                         |              |  |   |
|                                         |              |  | , |
|                                         |              |  |   |
|                                         |              |  |   |
|                                         |              |  |   |
|                                         |              |  |   |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305



